

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

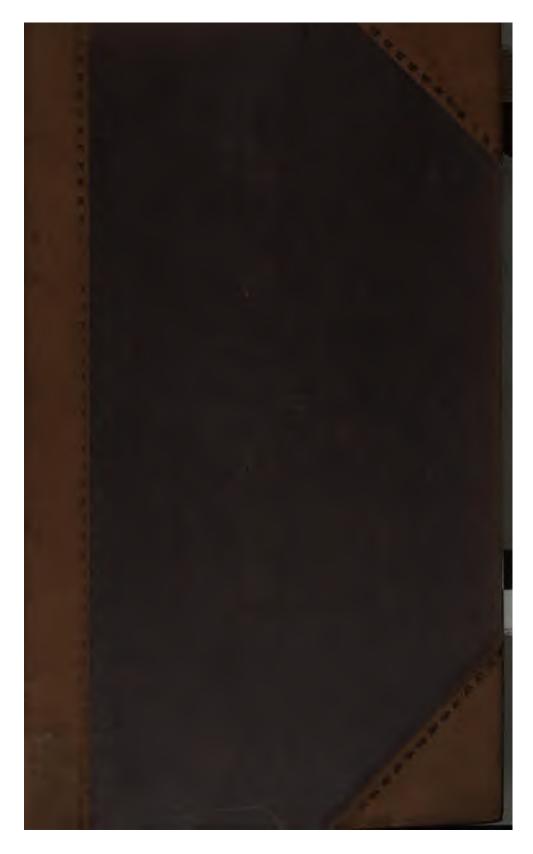





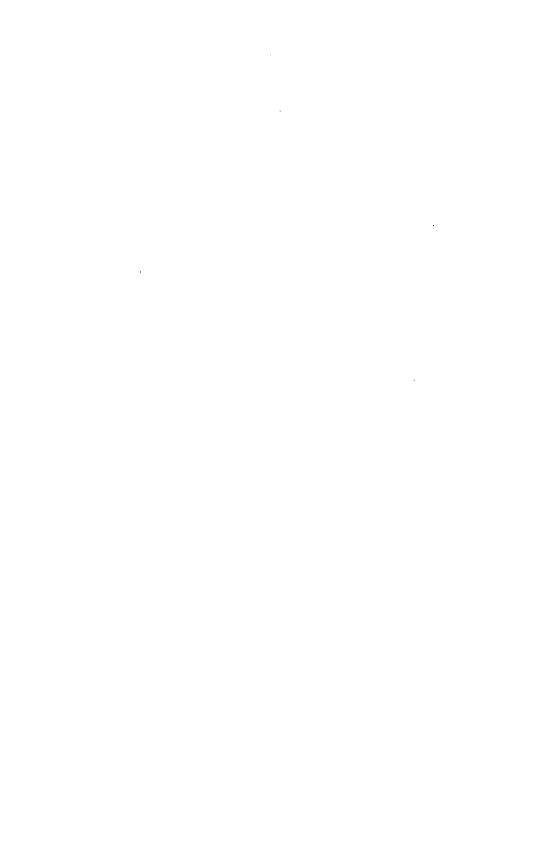





Allgemeine

# Geschichte

b'e r

# 3 e suiten

von bem

Ursprunge ihres Orbens bis auf gegenwärtige Zeiten

o o n

Peter Philipp Bolf.



Zwegte durchaus verbefferte und vermehrte Auflage.

Leipzig ben Peter Philipp Bolf 1803.

110. 22 431.

.

•

# Inhalt.

# Bierzehntes Bud.

Won ber Bollziehung bes papftlichen Aufhebungebreve, von nämlich in Deutschland.

### Erstes Rapitel

Geite

Allgemeine Betrachtung über bie Jefulten in Deutschland. Sie vers bienen bie gute Meinung nicht, die man in biesem Reiche von ben Berbiensten ihres Ordens hatte.

### 3 weytes Rapitel

Entstehung einer Alabemie ber Biffenschaften in Munchen. Ungwerteiebenheit ber Jesuiten barüber. Sie laffen bie Regierung burch ihre Schüler auf öffentlichem Theater beschimpfen. Aus fürst Maximitian III. bestraft biesen Frevel in einer nache brücklichen landesherrlichen Berordnung. Die Jesuiten fahren fort die Alabemiker zu necken.

### Drittes Aspitek

Berfall des Ausehens der Jesuiten am faiserlichen hofe zu Wien. Unstalten zur Berbesserung der Wissenschaften auf der Universität. Den Jesuiten wird die theologische Fakultät entzogen und die Aussicht über das erzbischöfliche Priesterband Weltgeistlichen gegeben. Die Jesuiten verlästern den Erzbischof Migazzi am Römischen hofe. Der Erzbischof vertheidigt sich in einem Remorial.

# Biertes Rapitel

Bemerkungen über vorfiehendes Memorial. Gefinnungen bes Efibifcofs von Bien als Lardinal gegen Die Jesuiten. Jesuiten in

Beite

Passau. Bischof Chun nimmt ihnen die Aufsicht über die jungen Kleriker. Sein Nachfolger Firmian sest die auten Austalten fort. Die Jesuiten aber suchen ihn mit der Hoffnung zur Kardinalswürde, mit der fie ihm schmeicheln, auf ihre Seite zu bringen.

### Sünftes Rapite'l

Unfhebung des Jesuitenordens in Deutschland. Unregelmäßige Bestanntmachung des papstlichen Breve. Das Deutsche Reich verswahrt sich wider Römische Anmaßungen. Besignehmung der Jesuitengüter. Rechtöftreitigkeiten barüber. Gelindes Benehs men gegen die Deutschen Jesuiten. Kardinal Migazzi begünstigt sie. Sein Schreiben an Papst Klemens XIV.

### Sechstes Rapitel.

Friedrich II., König in Preußen, inimmt das papfliche Aufshebungebreve nicht an. Ob diefer Umftand für die vorgebliche Unfchuld ber Jefuiten etwas beweife ? Urtheile bes Königs von ben Jefuiten. Ihre Gefellschaft wird endlich auch in Preußen anfaeboben.

# Siebentes Rapitel.

Bollziehungsweise bes papftlichen Aufbebungsbreve in Benedig, Boscana, Portugal, Spanien, Neapel, Polen und Frankreich.

# Funfzehntes Buch.

Bon dem dermaligen Zustande der Jesuiten in Rußland.

### Erstes Rapitel

Ben ber Theilung von Polen kommen einige Jesuiten unter bie Berrichaft ber Auffichen Kaiserin. Berathschlagungen am taisferlichen Dofe, was mit ihnen anzufangen fep. Man beschließt,

ffe ju bulden. Der kaiserliche Minister, Graf Czern Bzev, unterficht sie, und Katharina verhindert Die Gekanntmachung der Ausbebungsbulle ihres Ordens.

### Zwentes Kapitel

Die Jesuiten erhalten die Erlaubniß, ein Novigiat in Beifrufland anzulegen.

#### Drittes Ranitel.

Der Romifche Sof protestirt wider Diefe Berfügung. Der Staats fekretair Pallavicini macht ben auswartigen Ministern bie Gestunungen seines Hofes bekannt.

### Biertes Rapitel.

Der papfliche Nungius ju Barschau überreicht bem Auffichen Amsbassaber, Grafen von Statelberg, ein Memorial, worin er beweiset, daß der Sischof von Rallo keine Bollmacht hatte, den Jesuiten ein Noviliat ju erlauben. Antwort des Aussischen Hofen hofes.

# Kunftes Kapitel.

Die Kaiserin errichtet in Mohilow eine erzbischöfliche Kirche, und erwählt den Bischof von Mallo zum Erzbischof und den Jesuiten Benislawsky zum Kvadjutor. Der Papft macht Schwierigskeiten, die Bablen zu bestätigen. Die Kaiserin droht. Der Papft wird gefälliger. Der Jesuite Benislawsky reiset mit gebeimen Aufträgen nach Kom. Die Kaiserin erhält, was sie verlangt.

#### Sechstes Rapitel.

Die Jesuiten erhalten burch Begünstigung bes Fürsten Botenkim die Erlaubnis, einen Generalvikar zu mahlen. Gie bestreben sich, auch in Austand sich der bischöflichen Gerichtsbarkeit zu entziehen. Neuester Justand ihres Ordens in Austand. 18

# Sechszehntes Bud.

Won den Folgen ber Aufhebung des Jefuitenordens, von dem herrichenden Ginfinffe besfelben auf die Begebens heiten unfrer Zeit, von den Bemuhungen, diesen Orden wieder herzustellen.

#### Erftes Rapitel

Geite

Acher unsere Zeitgeschichte. Bekenntnif ber Jesuiten über die Folgen ihrer Ordensauschebung. Ob man ber Aufklarung und Phisosophie Schandthaten aufburden burfe ?

### 3 weytes Rapitel

Nerbesserung bes öffentlichen Schulwesens im katholischen Deutschkande. Gegenbemühungen der Jesuiten. Die Universität zu Ingolkadt sucht ihren Einstuß zu schwächen. Nachdrückliche Borkellungen der theologischen Fakultät an den Kurfürsten von Bajern über Stattlers Philosophie.

### Drittes RapiteL

Buffand der wissenschaftlichen Kultur in ben Deftreichischen Staaten zu Ende der Regierung der Kaiserin Theresia. Bemithungen des Kardinalerzbischofes, das System der Jesuiten in Ansehn zu bringen. Kaiser Joseph arbeitet demselben entgegen. Uns fug der Jesuiten zu Bruchsal. Berketrung des Professor Wiedels.

### Viertes Rapitel.

Revolution des Schulwesens in Baiern. Stiftung einer Baierischen Maltheserzunge. Uebergabe ber öffentlichen gelehrten Schulen an die Monche. Berzweislung und Nache der Jesuiten. Statts ler, ein Feind der Monche. Die Jesuiten beschimpsen den Aurfürsten auf dem öffentlichen Theater zu Regensburg, und droben ihm Tod und Berdammung.

### Zünftes Rapitel

Seite

Entftebung bes Inuminatenorbens in Baiern.

165

### Sechstes Kapitel.

Berfolgung biefes Orbens. Schickfal einiger feiner Mitglieber. Einfluß der Jesuiten in die Schritte der Regierung. Bergleischung des Illuminatismus mit dem Jansenismus.

### Siebentes Rapitel

Bas für Ibren bie Jesuiten ber Gelegenheit ber Französischen Revolution zu verbreiten suchten? Db Aufklärung und Philosophie ben Monarchen Gefahr brobe? Unwissenheit und Unredlichkeit berienigen, welche fich zu Bertheibigern bes Despotismus auswerfen.

#### Achtes Rapitel

Spfiem ber neueften Bertheibigungsschriften bes Jesuitenorbens. Sie werden in Rom burch den henter verbrannt. 201

# Reuntes Rapitel

Rebellion in ben Deftreichischen Rieberlanden. Bas die Jesuiten für einen Antheil an berfelben genommen haben. Sie suchen ihren Orben, in Brabant und Flandern wieber herzustellen. Billegas d'Effaimbourg übergiebt den souverainen Standen ein Nemorial in Gunften ber Jesuiten.

# Behntes Rapitel.

Bemuhungen der Baierischen Erjesuiten zur Wiederherstellung ihres Ordens. Sie suchen eine anonymische Schleichschrift der Regies rung in die Hande zu spielen. Inhalt dieser Schleichschrift, und Beleuchtung derselben.

### Eilftes Kapitel

Beite

Beitere Berfuche, ben Orben ber Jefuiten wieber herzustellen. 298

### 3 wolftes Rapitel

Neber die öffentlichen und gebeimen Schritte ber heutigen Erjefuiten. Ueber ihre bermalige Eriftenz. Ueber ben bemerkbaren Einfluß ihres Geiftes auf unfere Zeitbegebenheiten. Borte jur Bebers zigung für Regenten und Bolfer.

# Beschichte ber Jesuiten

# Vierzehntes Buch.

Ben ber Bollziehung des papftlichen Aufhebungsbreve, vor: namlich in Deutschland.

# Erftes Rapitel.

Allgemeine Betrachtung über bie Jestiten in Deutschland. Sie bers bienen die gute Meinung nicht, die man in diesem Reiche von ben Berbienften ibres Orbens batte.

Benn man die Aufführung der Jesuiten in andern landern vielleicht zu strenge und mit allzu wenig Schonung beurtheilte, so hatte man dagegen in Deutschland eine allzu hohe Meinung von der Nußbarkeit und den Berdicusten ihres Ordens. Frenlich hat die Geschichte, wenn man die Gewaltthätigkeiten ausnimmt, mit welchen sie unter der Regierung Kaiser Ferdinands II. ihre Gesellschaft auf kosten anderer Ordensstände zu bereichern suchten, keine Besweise hinterlassen, daß sie Deutschland eben so eigens mächtig an die Ruder der Regierungen griffen, als in Portugal, oder eben so willkührlich und despotisch, als in Boso, d. Ses. IV. 200.

Frankreich, Staat und Kirche erschüttert haben. Allein es fehlte ihnen vielleicht weniger am Billen, als an Gelesgenheit, in Deutschland eben solche Rollen zu spielen. Die Versaffung dieses Staatsforpers, die Verschiedenheit der Religion und der Regierungen mußten allerdings die Kräfte ihrer Politik trennen, und ihre Thaten konnten aus dieser Ursache nie so glanzend, als in Monarchien senn, welsche dem unbeschränkten Willen eines Einzigen gehorchen.

Gleichwohl maren die Jesuiten in Dentschland nie uns Sie wirtten weit allgemeiner auf die Nation, als thátia. es ben Unichein batte. Wer je geräuschloser ihre Schritte maren, je gefährlicher murben fie. Gludlicher, als ben irgend einer andern Nation, erreichten fie ben ber Deutschen ben Sauptzweck ihrer Politik. Es war ein rafendes Unternehmen, Throne gu erschuttern, weltliche Regenten aufzuopfern und burch Revolutionen fich groß zu machen. gleichen Entwurfe konnten bochftens nur die Ginfalle ehrgeis giger und ftolger Geifter fenn. Aber weit ausführbarer , weit einträglicher und ficherer war es, ben Berftant eines Bolfes gu unterjochen und allgemeine Unwissenheit von ber Butte Des Bettlers bis in die Pallafte der Regenten zu verbreiten.

Es ist unläugbar, daß die Gesellschaft Jesu nur meistens dieser Unterjochung des Berstandes ihre bennahe unüberwinds liche und furchtbare Macht zu verdanken hatte. Aber eben so unläugbar ist es auch, daß sie den Plan, mittelst einer allgemeinen Unwissenheit der Bolfer ihre Herrschaft zu gruns den, nirgends mit so vieler Sorgfalt, mit so tieser Politik, und mit so gutem Erfolge, als in Deutschland, aussssührte. Ich habe schon in einem der vorherzehenden Theile dieser Geschichte historisch untersucht, in wie ferne die durch die Reformation beförderte Aufklärung durch die Bes mühungen der Jesuiten im katholischen Deutschlande geschemmt und unterdrückt wurde. Man darf, um noch mehrere

<sup>\*)</sup> Band II, Buch VII, Kap. VII.

Beweise biefer Urt gu finden, nur ihre eigenen Schriften, bie jabrlichen Briefe; Die von Agricola in ben Sabm 1727 und 1729 herausgegebene Orbensgefdichte: die monatlichen Beiligenlegenden, wovon fie in Sabre 1723 gu DRaing zwen Bande unter bem Titel: Mors sancta ex vita sanctorum bruden ließen, und ihre geschriebenen Sausch ronifen burchlesen. Mue diefe Berte preisen und die Jesuiten, als Dentmabler ihrer Berdienste um Deutschland, an. Aber wie fehr wird man erftaunen, zu finden, daß biefe gerubmten Berdienfte nur einzig barin bestanden fenen, burch Bermehrung ber grobften Difbrauche im Gottesbienfte, burch nene Afterandachten. durch Bervielfaltigung des Bilberdienftes und durch taufend andere eben fo ungereimte, ale ben Absichten murdiger Rirs benvorfteher gang entgegengefette Albernheiten die Religion m entehren b! Betrachtet man baben ihr unaufhorliches Bestreben, durch Errichtung und Bermehrung ber so genanns ten Sodalitaten ihren Wirkungefreis unter allen Standen m erweitern, und durch ihr emfiges Gindringen in alle Schulbaufer und Priefterseminarien Bolf und hirten nach ihrem Ordensplane zu bilden, fo wundert man fich endlich gar nicht mehr darüber, daß allgemeine Erschlaffung der Mation, ftus

<sup>&</sup>quot;) Ungemein merkwurdig ift die von einem Ungenannten 1785 ber ausgegebene Schrift, welche betitelt ift: Funf Sendschreit ben eines Lapen an seinen Freund, einen Belk geiftlichen, über das während ber Jesuitenepoche ausgestreute Unkraut, verschiedene merkwurdige beutschgeistliche Geschichteumstände enthaltend. Der Versassen, ein mit der Geschichte sehr vertrauter Mann, beweist, das der Geit, welcher unsere Koncilien und Nationals versammlungen in Deutschland vor dem Jahre 1561 beseelte, sehr verschieden von demjenigen Geiste sen, der binnen der Jesuitenepoche die Oberhand hatte. Er beweist durch historische Zeuge niffe, das unter der Herrschaft des Jesuitenordens das katholisses der Deutschland in den allergröhsten Aberglauben versank, der Gettesdienst entehrt und die Kirchenfreybeit unterdrückt wurde,

Frankreich, Staat und Kirche erschüttert haben. Allein es fehlte ihnen vielleicht weniger am Billen, als an Gelesgenheit, in Deutschland eben solche Rollen zu spielen. Die Versassing dieses Staatskörpers, die Verschiedenheit der Religion und der Regierungen mußten allerdings die Rrafte ihrer Politik trennen, und ihre Thaten konnten aus dieser Ursache nie so glanzend, als in-Mondrchien senn, wels che dem unbeschränkten Willen eines Einzigen gehorchen.

Gleichwohl waren die Jesuiten in Deutschland nie uns Sie wirften weit allgemeiner auf die Nation, als tbátia. Aber je gerauschloser ihre Schritte es ben Unschein hatte. maren, je gefährlicher murben fie. Gludlicher, als ben irgend einer andern Nation, erreichten fie ben ber Deutschen ben hauptzweck ihrer Politik. Es war ein rafendes Unternehmen, Throne zu erschüttern, weltliche Regenten aufzus opfern und burch Revolutionen fich groß zu machen. gleichen Entwurfe tonnten bochftens nur die Ginfalle ehrgeis giger und ftolger Geifter fenn. Aber weit ausführbarer, weit einträglicher und ficherer war es, ben Berftant eines Bolfes gu unterjochen und allgemeine Unwissenheit von ber Butte Des Bettlers bis in die Vallafte der Regenten zu verbreiten.

Es ist unläugbar, daß die Gesellschaft Jesu nur meistens dieser Unterjochung des Berstandes ihre bennahe unüberwinds liche und furchtbare Macht zu verdanken hatte. Aber eben so unläugdar ist es auch, daß sie den Plan, mittelst einer allgemeinen Unwissenheit der Bolfer ihre Herrschaft zu gruns den, nirgends mit so vieler Sorgfalt, mit so tieser Politis, und mit so gutem Ersolge, als in Deutschland, aussssührte. Ich habe sichon in einem der vorhergehenden Theile dieser Geschichte historisch untersucht, in wie ferne die durch die Resormation bestretet Aufklärung durch die Bes mühungen der Jesuiten im katholischen Deutschlande geschemmt und unterdrückt wurde. Man darf, um noch mehrere

<sup>\*)</sup> Sand II, Buch VII, Kap. VII.

Bewetse biefer Urt gu finden, nur ihre eigenen Schriften, bie jahrlichen Briefe; Die von Ugricola in ben Jahm 1727 und 1729 berausgegebene Orbensgefdichte: bie monatlichen Beiligenlegenden, wovon fie im Sabre 1723 gu Maing zwen Bande unter bem Titel: Mors sancta ex vita sanctorum bruden ließen, und ihre geschriebenen Sausch ronifen durchlefen. Mue biefe Berte preifen une Die Jesuiten, ale Dentmabler ihrer Berdienfte um Deutschland, an. Aber wie fehr wird man enfaunen, ju finden, daß biefe gerubmten Berdienfte nur einzig barin bestanden fepen, burch Bermehrung ber grobften Rigbranche im Gottesbienfte, burch neue Afterandachten, burch Bervielfaltigung bes Bilberbienftes und burch taufend andere eben fo ungereimte, als ben Abfichten murdiger Rirs denvorfteher gang entgegengefette Albernheiten Die Religion m entehren D! Betrachtet man baben ihr unaufhorliches Bestreben, burch Errichtung und Bermehrung ber fo genanns ten Sodalitaten ihren Wirfungefreis unter allen Standen gu erweitern, und durch ihr emfiges Eindringen in alle Schulbaufer und Priefterseminarien Bolt und hirten nach ihrem Ordensplane zu bilben, fo wundert man fich endlich gar nicht mehr darüber, daß allgemeine Erichlaffung der Nation, ftu-

ţ

<sup>&</sup>quot;) Ungemein merkwürdig ift die von einem Ungenannten 1785 hers ausgegebene Schrift, welche betitelt ift: Funf Sendschreit ben eines Lapen an seinen Freund, einen Belts geistlichen, über das mahrend der Jesuitenepoche ausgestreute Unkraut, verschiedene merkwürdige beutschgeistliche Geschichtsumfande enthaltend. Der Versasser, ein mit der Geschichte sehr vertrauter Mann, beweist, das der Geit, welcher unsere Koncilien und Nationals versammlungen in Deutschland vor dem Jahre 1561 beseelte, sehr verschieden von demienigen Geiste sen, der binnen der Jesuitenpoche die Oberhand hatte. Er beweist durch historische Zeugs niffe, daß unter der Herrschaft des Jesuitenvordens das katholissiche Deutschland in den allergröbsten Aberglauben versank, der Gottesbienst. entehrt und die Kirchensrepheit unterdrückt wurde.

pibe Anhanglichkeit fur ben Orden, Berachtung und Gerings schägung alles bessen, was nicht nach dem Geschmade ber Jesuiten war, die unausbleibliche Folge eines solchen Spestemb sehn mußte. Und eben baher laßt es sich erklaren, warum man in Deutschland von den Jesuiten stets eine bessere Meinung hatte, und warum man sie fur weit wenis ger schuldig und strafbar, als an andern Orten hielt.

# Zwentes Rapitel.

Entstehung einer Akademie ber Wiffenschaften in Munchen. Ungufriedenheit ber Jesuiten barüber. Sie lassen die Regierung burch ihre Schuler auf öffentlichem Sheater beschimpfen. Aurfürst Maximilian III. bestraft biesen Frevel in einer nachbrucklichen landesberrlichen Berordnung. Die Jesuiten sahren fort die Akademiker zu necken.

Erst in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts brach bier und ba ein Lichtstral burch bas funftliche Gemebe ber allae. meinen Rinfterniß bindurch; und Die Reiniten, welche ben Berluft, den ihre Berrichaft durch Beforderung ber Auf Flarung leiden mußte, leicht im Boraus berechnen fonnten, ließen es ihrerseits an allen moglichen Beisuchen nicht feblen, jeben noch fo fchmachen Schimmer hellerer Ginfichten in bas Reich der Nacht wieder zurud zu verscheuchen. Go lange fie im bennahe ausschließlichen Besite aller offentlichen Lebran-Ralten maren, hatten fie fo viel noch nicht zu befürchten, und ein einzelner Geift, welcher fich uber bie Sphare bes jesuitischen Chaos emporschwingen wollte, mar leicht wieder niederzudrücken. Allein faum bewiesen einige Regierungen ben Muth, bffentliche gelehrte Gefellschaften entweder gut Emporbringung vaterlandifder Gefchichtswiffenschaften, ober gur Ausrottung groberer Boltobegriffe gu errichten; als bie Jesuiten sogleich mit weit nachdrucklichern Gegenbemabun

gen Anstalten biefer Art entweber in ihrem Entstehen gu verstilgen, ober die Obrigkeiten, welche sie mit ihrem Schutze begunftigten, bem Bolke verbachtig zu machen suchten.

In bem Jahre 1759 murde in Munch en eine Atabemie ber Wiffenschaften errichtet. Rurfurit Darimilian III. war ihr Stifter, und Ofterwald und Vfeffel ihre erften Direktoren. Der Gifer, mit welchem fie fich die allgemeinte Berbefferung der Biffenschaften in Baiern angelegen fenn heß, entsprach durchgebends ben Absichten ihres Stifters, und bie erften Frachte bes Rleifes ihrer Mitglieder find bie allgemein geschätten Monumenta Boica und andere philosophische und physitalische Abhandlungen, die in mebtern gedruckten Banden der gelehrten Welt vor Augen liegen. Es war eine fehr naturliche Folge, daß fich mehrere muthvolle Meuichen, fut welche das Bedurfniß, fich und Undere ju unterrichten, eine schone Leideuschaft ift, mit der Afades mie vereinigten, und daß in der Folge eine folche Bereini= gung einfichtsvoller ober erft nach Ginfichten ringender Beis fter einen neuen Schwung in ber Denkungsart ber Nation bervorbringen mußte. Diefes mar es eben, mas die Jesuis ten beforgten, die bisher alles Biffenschaftliche gleichsam als Ronopolium behandelten, und Niemanden erlauben wollten, einen andern Weg zu geben, als jeuen, den fie vorzeichnes Sie faben also Unfange mit neidischen und mifttrauis iden Bliden auf die Atademiter berab, und fvotteten im Angefichte ihrer Schuler über die Arbeiten berfelben. aber endlich faben, bag ungeachtet ihrer Beispottung jene mit festen und entschloffenen Schritten einhertraten, und daß fic durch ben Beptritt mehrerer bedeutender Manuer ihr Birfungefreis immer erweiterte, fo fingen fie nach gewohnter Birt an, über Religionsverfall zu feufgen und ungereimte Bergleichungen biefer mit ben vorbergebenden Regierungen gu machen.

Richt gufrieden, insgeheim in Beichtftuhlen und Sansbesuchungen über bie verkehrten Grundfage des Sofes ju flagen, traten sie auch mit diffentlichem Tabel gegen die Regies rung auf. Einer ihrer Ordensbrüder verfaßte zu dem Ende eine dramatische Posse, die sie von ihren Schülern auf dem Gymnasiumstheater zu Landshut in Baiern vor dem Bolle aufführen ließen, und worin die unanständigsten Aussfälle auf die kurfürstliche Regierung enthalten waren. Ungeachstet Maximilian III. ein Zögling ihres Ordens und ein Sodalis Congregat. maj. Mariae war, ungeachtet er der Gesellschaft Jesu viele Wohlthaten erwiesen hatte, so konnte er boch über einen Frevel dieser Art nicht schweigen, und ers ließ an den Provinzial des Ordens nachstehendes Schreiben, welches aber, um die Jesuiten zu schonen, bisher noch nie diffentlich durch den Oruck bekannt gemacht worden ist.

"Wir Maximilian von Gottes Gnaden ze. Uns ift von der in dem Gynniasio zu Landshut jüngsthin exhibirten Romddie ein gedrucktes Exemplar zu Gesicht gekommen, worin ben der zwischen dem alten und neuen Baierlande ans gestellten Vergleichung der jetzige Zustand des letztern, in Rücksicht auf das Religionswesen so gefährlich und gehässig abgeschildert wird, daß ein jeder in Sachen nicht genugsam informirter Leser billig glanden kann, als ware es schon wirklich an dem, daß der wahre katholische Glaube aus seinem uralten Wohnsig in unsern Landen vertrieben, hingegen so wohl der Frengeisteren als andern keigerischen Sekten aus interessiste und falst politischen Absichten Platz darin gemacht worden wäre."

i. "Euch und eurer gesammten Societät ist selbst besters maßen bekannt, was gestalten wir von dem ersten Augensblicke unserer Regierung an bis auf gegenwärtige Stunde, nichts so schr als die beständig und unverrückte Beybehaltung der reinen katholischen Lehre in unsern Landen zu herzen ges nonmen, und unsern durchlauchtigsten Boreltern mildseligs ster Gedächtniß in diesem Stücke gewiß nichts nachgegeben, mithin uns auch von weitem nie zu Sinnen haben kommen

laffen, baf entweber unfer Privat: ober das allgemeine zeite liche Staatsinteresse mit Abbruch und Unterdrückung der tas tholischen Religion befordert, oder in Ausschhrung unserer zum wahren Landesbesten abzielender heilsamer Verordnungen solche Wertzeuge, worauf in dem Dramato signanto gestochen wird, jemals von uns hatten gebraucht werden sollen. "

"Wir begreifen daher gar nicht, wie man daran kommt, bergleichen unersindliche und von aller Apparenz sehr weit entfernte Dinge in defentlichen Schauspielen auf das Theaster zu bringen, und will und schier bedünken, als hatte man die Religion aus keiner andern Ursache darin auftreten lassen, als unter diesem spezziosen Borwande unsere Regierung in andern Stücken besto freper kritisiren zu konnen, und solche ben dem inländischen Publikum verhaßt, bey dem ausländischen aber verächtlich und lächerlich das durch machen zu wollen."

"Gleichwie uns nun dieses so befremdend als empfindlich fallen muß, so mogen wir auch nicht umbin, Euch und eurer Societät unser außerstes Mißfallen darüber zu bezeigen, und hatten wohl Ursache, eine eklatante Satisfaktion bierum zu nehmen. Wir begnügen und aber für diesesmal noch damit, daß der Autor seiner so unüberlegten als ungereimten Composition halber nicht nur ernstlich von euch reprimandirt und bestraft, sondern auch unverzüglich aus unsern kanden forts geschickt und ohne unsere Specialbewilligung nicht mehr wies derum zurückberusen werde."

"Wir wollen auch, daß in Landshut, wo der Stans dal geschenn ift, hinfuro keine Romodie mehr von euch exhis birt oder gedruckt werde, es sey benn das Exemplar von uns serer Regierung vorher revidirt und approbirt worden, an ans bern Orten außer Landshut lassen wir es zwar ben bers maliger Revision noch ferner bewenden, persehen uns aber

anben, Ihr werdet ben der Euch untergebenen Societat solche Borsicht hierin gebrauchen, bannte bergleichen ärgerliche und mehr einem Pasquil gleichende Erhibitiones und Druckschrife ten um so gewisser hinfuro unterbleiben möchten, als im wisdrigen Falle die Societät alle jeue üble Folgerungen, welche unsehlbar darus entstehen mußten, niemand Andern als sich selbst benzumeisen haben wurde. In dieser ganzlichen Zuverssicht verbleiben wir euch mit fernern Hulden und Gnaden wohlgewogen. Munch en den 26. Septembris 1764"

Die Tesuiten wollen nur von solden Obrigkeitlichen Bes weisen, die ihnen gunftig, aber nichts von solden wissen, die ihnen ungünstig sind. Sie werden es glaublich nicht was gen durfen, nunmehr, nachdem dieses bisher noch ganz uns bekannte Attenstück an das Tageslicht kömmt, behaupten zu durfen, daß entweder Maximilian oder seine Minister Jansenisten, Ketzer, treulose Miethlinge, Berschworne und bergleichen gewesen seyen. Maximilian war ein frommer und gottesssürchtiger Herr; aber er hatte zum Unglück für die Jesuiten ben weitem mehrern Scharssinn und andere gleichsam angehorne Regententugenden, als ihnen behagen mochte.

Ein so nachbrudliches Mißfallen, das ihnen die Regiesrung bezeigte, machte sie zwar behutsamer, aber vertilgte den Groll nicht, den sie gegen die Akademie hegten. Viels mehr wurde ihnen diese immer verhaßter, je weiter sich ihr Einstuß verbreitete, und je tieser sie in das Heiligthum des Jesuirsmus, griff. Außer den sogenannten Lateinischen Schulen, worin meistens nur für den Unterricht derjenigen Zöglinge gesorgt wurde, die entweder für ihren eigenen, oder andere Monchsorden gehildet wurden, waren dieher alle buts gerliche und Landschulen vernachlässigt worden. Sie begrifs sen es sehr wohl, daß Gewerbsbürger und Landmänner keis nes wissenschaftlichen Unterrichts nothig hatten, um treue Mitglieder ihrer Ordenssodalitäten und blinde Anhänger alles besienigen zu sepn, was sie ihnen in ihren Missionen vorpres

Richt fo ganftig bachte die Atabemie von ben Bors theilen einer ganglichen roben Unwiffenheit bes Bolfes, und burch Unlegung neuer Landschulen, burch beffere Auswahl und Befoldung ber Lehrer, und durch Ginführung weckmaßiger und gereinigter Unterrichtsbucher bas Bolt nech und nach aus einer bennahe viehischen Stupiditat gu Sie bediente fich biergu eines ungemein fleißigen und einfichtevollen Mannes, Beinrich Brauns, ber fich als Benediktinermond durch Muth und Enthufigemus über die Sphare ber bamale herrschenden Barbaren empor ichwang, und mittelft bes Schutes, ben er unter bem guten Raximilian III. genoß, es fo meit brachte, bag er dem unter ber Jestitenberrichaft ganglich verfallenen Schulmefen in Baiern eine gang neue und portheilhafte Geftalt verschaffte. Sein vornehmstes Augenmerk ging gleich Aufangs bahin, die Deutsche Sprache, die bisher burchaus vernachs laffigt wurde, zu bilben, um in derfelben die brauchbarften Kenntuiffe gemeinnutiger und allgemeiner zu machen. Bu bem Ende verfafte er die nothigen Lehrbucher; gab ben Evana gelien, die bieber in einer außerft fehlerhaften Ueberfegung vom Bolle gelesen wurden, ein neues Deutsches Gewand, peranstaltete eine Sammlung auter Mufter in verschiebenen Deutschen Auffätzen, und munterte junge und fähige Manner auf, burch eigene Berfuche ihre Krafte zu üben und auszus bilben. Die Atabemie unterftutte ibn bev allen biefen Unternehmungen febr thatig, und ber Rurfurft mar mit feinem Aleiße und feinen Ginfichten fo wohl zufrieden, daß er durch ihn einen ganz neuen Schulplan für das Deutsche Schulwes fen entwerfen und durch eine landesherrliche Berordnung vom 2. Berbstmonat 1770 allgemein in den Rurlanden einfahren · ließ ").

Die Jefuiten, welche bisher bas Unsehen haben wollten, bag ihre Schulen unverbefferlich fenen, blieben ben folchen

<sup>\*)</sup> Pragmatifche Geschichte ber Schulreformation in Baiern aus achten Quellen. Abtheil. II, Abschn. I, S. I - IV, S. 14-25.

ľ

Anstalten nichts weniger als gleichgultig. Sie ließen bu ihren Pater Beiten auer ben verhaßten Reforma Braun in Schriften angreifen, mahrend sie und ihre Scl ler insgeheim baran arbeiteten, einige fanatische Kopfe wi ihn aufzuhetzen. Sie verfolgten ihn nicht nur mit Pasqu len, sondern veranstalteten mehrere personliche Beleidigung gegen ihn, die am Ende sogar in thatliche Gewalt ausb chen. Nur ein beherzter Muth und der nachdrückliche Sch eines aufgeklarten Ministeriums kounten ihn endlich mit unter Besturmungen solcher Feinde noch sicher ans 3 bringen.

Diese Spoche mar den Jesuiten allerdings schmerzha und bereitete den edlern Theil der Nation auf den Augenbl vor, in welchem der Orden aufgehoben werden sollte. Zi Ungläcke singen die Jesuiten selbst an gewahr zu werde daß sich einige ihrer jüngern Zöglinge nach Licht sehnten u an verbotener Lekture Geschmack fanden. Mehrere Magif lasen heimlich Deutsche Bücher, die sie unter ihren Betten wborgen hielten. Solche Uebertretungen der Ordensgesetze war allerdings sehr bedenklich. Aber die allgemeine Gesahr, i damals von allen Seiten der Gesellschaft drohte, und i Berlegenheit der Superioren waren zu groß, um jenen U vrdnungen so geschwinde, als es nothig gewesen ware, glei ben ihrer Entstehung abhelsen zu können.

# Drittes Rapitel.

Berfall bes Ansehens ber Jesuiten am faiserlichen hofe ju Bien. Anstalten jur Verbesserung ber Bissenschaften auf ber Universsität. Den Jesuiten wird die theologische Fakultät entzogen und die Aufsicht über bas erzbischöfliche Priesterhaus Weltzeistlichen gegeben. Die Jesuiten verläftern ben Erzbischof Migazzi am Römischen hofe. Der Erzbischof vertheidigt sich in einem Memorial.

Bur Beit, als die Gesellschaft an den bourbonischen Sofen ins Gebrange fam, fuchten ihre Glieber Die Stimme ber Gerichtshofe, Die fie verdammten, burch ein betaubenbes Geschren von dem Unseben und der Achtung ju schwächen, in welcher fie in Deutschland, und vornamlich am Rais ferhofe, ju ftehen vorgaben. Allein Die Sache verhielt fich gang anders, als man auswarts behauptete. Beranlaffung, fie in Bien naber ju beobachten, gab ber fichtbare Verfall ber Wiffenschaften, die feit langer Zeit ber nur bloß unter ihrer Direktion finnden. Man veralich den Buftand des Schulmefens in De ftreich mit bemfelben an folden Orten, wo die Jesuiten feine Rollegien batten, und die Vergleichung fiel auf eine ziemlich merkbare Beife fehr zu ihrem Nachtheile aus. Die unvergefliche Raiferin, Maria Therefia, murde nicht fobald von diefem Uebelftande unterrichtet, ale fie spaleich durch ben Rardinal von Trauts fon die Urfachen beffelben untersuchen, und Mittel in Borfchlag bringen ließ, Die gur Aufnahme ber in Berfall gerathenen Biffenschaften bienlich feyn tonnten. Der Rarbinal farb, ehe er noch Sand ans Bert legen fonnte; Die Unterfuchung aber wurde von dem hohen Schulrathe fortgefett und pon ber Raiferin alles genehmigt, mas diefer verfügte. erfte Beranderung, die man einsweilen traf, mar, bag ber Rektor bes Jesuitenkollegiums, welcher sich anmaßte, bestäns biger Prafident der Universität zu senn, von dieser Stelle für immer ausgeschlossen wurde.

Nachdem der Graf Migazzi auf den erledigten erzbis Schöflichen Stuhl von Bien erhoben murde, erhielt er gus gleich die Aufficht über die Universitat, und hinlangliche Bollmacht, die nothigen Ginrichtungen gur Berbefferung ber Bifs fenschaften zu treffen. Er mar fein Reind ber Tefuiten, und noch weit entfernt, fie von ber boben Schule zu verbrangen. Allein fie felbst bewiesen burch eigene Unporfichtigfeit, wie nothia es fen, diefes zu thun. Migazzi wollte aus Itas lien zwer gelehrte Schuiten tommen laffen, um burch fie einen nenen Berbefferungeplan an ber Univerfitat auszufab-Diefe Sache mare fur ben Orden nicht bedenklich , und ren. fogar ebrenhaft gemefen. Aber ber Provinzial, Dater Lecchi, konnte poraus feben, daß fich Migazzi jene benden Italiener in allen Dingen, welche auf die Lehrart Beziehung batten, durchaus unterwurfig machen, und folglich eine Gerichtsbarteit uber fie ausuben murbe, bie fie nach ihren Dr= benebripilegien teinem Bischofe augesteben tonnten. Wirtlich ging bie Unporsichtigfeit biefes Propinzials fo meit, baff er ber Raiferin barüber Borftellungen machte, und fich ben berfelben verlauten ließ, es murde unter einer folden Bedins anna, namlich bem Erzbischofe in Sachen ber Lebriate uns termorfen ju fenn, fein einziger Jefuite bie angebotene Lebre ftelle annehmen, indem es ju befürchten ftande, bag, wenn folde Personen nicht mehr unter bem Provinzial fteben folls ten, die innere Ordensverfaffung gerrattet merben mußte. Die Raiserin aberhob bie Gesellschaft Refu einer fo bedeutlichen Gefahr, und berief ben Auguftis ner, Pater Magoni aus Giena, und ben Dominitaner, Pater Gazzaniga aus Palermo, um die theologischen Lebrftühle an der Universität einzunehmen. Die Jesuiten verheimlichten ihren Ummuth über eine folche Berauderung, und bezeigten zum Scheine ein Boblgefallen bargn. Allein

man aina in ber Reformation immer weiter. Man nabm ibnen bas Recht, bie Bucher ju cenfiren, und ftellte außer einem Canonitus, ber ein eifriger Unbanger ber Beil. 21 u a us gin und Thomas war, ben Berrn ban Swieten gu Cenforen an. Man verwarf bie Lateinische Grammatik bes Dortugiefischen Befuiten Albareg, und ber Sof ließ gegen bie Berte bes Tamburin, Gobat, Bufeus baum und la Croix ein ftrenges Berbot ergeben. fie endlich am meiften franken mußte, war bas Benehmen bes hoben Abels ju Bien, welcher feine Gobne aus dem gbelichen Rollegium binmegnahm, worin fie bisber von ben Gefuiten gebilbet murben. Man burvete, mit febr vielem Rechte, Die Ausgelaffenheit ber Lebensart, ber fich biefe Junglinge überließen, und die Atheisteren, welche fich bas mals zu verbreiten anfing, bem Velagianismus und ber unfichern Moral der Probabiliften auf.

Alle biele Beranderungen konnten ber Gesellichaft Sein feinesmegs gleichgultig fenn. Sie erschutterten ihre Berfafs funa , und ichwachten ben Ginfluß , ben fie bisher am faifers Noch weit nachbrücklicher maren lichen Sofe behauptete. aber die Gingriffe, die fich der Ergbischof um eben diese Beit in ihre wesentlichsten Privilegien erlaubte. Er nahm ihr bie Aufficht über die Bildung der jungen Geiftlichkeit, und errichtete ein Priesterseminarium, worüber er Beltgeistliche gu Auffehern bestellte. Er verordnete, baf, ohne feine Bes willigung, Die Jefuiten in Bufunft weber Die Beichten ber Beltlichen anhoren, noch die Gewiffen ber Nonnen leiten follten. Rein Jesuite sollte von biefer Beit an in ber erzbis Schöflichen Dibcefe, obne Biffen und Genehmbaltung bes Erzbischofe, Miffionegeschafte verrichten tonnen; und wer von ihnen zu ben Priefterweihen zugelaffen zu werben verlangte, follte fich ber gleichen Prufung, wie andere Randidaten des Driefteramtes, unterwerfen. Um allen diefen Berfugungen Rachdruck zu geben, ließ ber Erzbischof ben Ranon bes Trienter Ronciliums, welcher Die Jesuiten ber Berichtsbars keit ber Bischofe unterwirft, neuerdings bekannt machen; und der hof gab einigen Superioren bes Orbend zu verstes ben, daß man es nicht ungestraft wurde hingehen lassen, wenn ihre Untergebene es wagen sollten, ben Erzbischof von Wien, nach dem Benspiele bes Dom Palafox in Amerika, der geistlichen Gerichtsbarkeit wegen zu verfolgen.

Nach dem buchstäblichen Berstande ihres Instituts mußte ein Bischof, der sich über ihren Orden eine folche Gerichts-barkeit anmaßt, ein verstuchtes Glied der Römischen Rirche senn. Denn schon Papst Paul III. eximirt die Gesellschaft, und alles, was ihr angehört, in der verrusenen Bulle, die mit den Worten Licet debitum pastoralis aufängt "), von aller bischössichen Gerichtsbarkeit. Seine Nachfolger gingen noch weiter, und Gregor XIII. scheut sich nicht, die fürchsterlichsten Verstuchungen über alle diesenigen zu ergießen, welche sich unterstehen, die Jesuiten in Ausübung ihrer Prisvilegien und Exemptionen zu stören "). Weder Kardis

- \*) Ipsam societatem, et universos illius socios et personas, illorumque bona quaecumque ab omni superioritate, jurisdictione, correctione quorumcunque Ordinariorum eximimus et liberamus. Instit. Soc. Jesu. Vol. I. pag. 16.
- \*\*) Praecipimus, fagt diefer Papft Lib. cit. pag. 83, in virtute sanctae obedientiae, ac sub poenis excommunicationis latae sententiae, nec non inhabilitatis ad quaevis officia et heneficia saecularia, et quorumvis ordinum regularia, eo ipso absque alia declaratione incurrendis, ne quis cujuscumque status, gradus, et praceminentiae existat, dictae Societatis Institutum, Constitutiones, vel etiam praesentes litteras, vel quemvis earum, vel supra dictorum omnium articulorum, vel aliud quid supradicta concernens, quovis disputandi, vel etiam veritatis indagandae quaesito colore, directe vel indirecte impuguare, vel eis contradicere audeat; districtius inhibentes, ne quis sive extra, sive intra dictam Societatem, nisi de illius Generalis, aut inferiorum Praepositorum licentia notationes, declarationes, glossas, vel scholia ulla super praemissis facere, vel ca nisi quantum verba ipsa sonant, interpretari, aut de

nale, Patriarchen, Erzbischofe, Bischhofe und angere Rir, chenvorsteher, noch Raiser und Könige durfen es, nach dem Ausspruche bes nämlichen Papstes "), ungestraft wagen, die Jesuiten, ohne Bewilligung ihrer Ordensgenerale, zu irgend einem Umte anzustellen. Wie sehr mußten sie also alle Verfügungen des Erzbischofs von Wie n für unerlaubte und vom Römischen Stuhle verfluchte Eingriffe ansehen!

Bare die Regierung weniger aufmerklam gewesen, und hatten die Jesuiten nicht gerade in diesem Augenblide ausswarts mit so furchtbaren Gegnern zu tampfen gehabt, fie wurden am kaiserlichen hofe sich weit nachdrudlicher für so viele Beleidigungen geracht haben. Indessen versuchten sie es doch, dem Erzbischofe zu beweisen, daß man nicht ungesstraft dem Interesse ihrer Gesellschaft eutgegen handeln konne. Migazzi hatte die wohleingerichtete Andachtes übung für Christen, welche Ludwig Muratori

- eis disceptare, seu scrupulum cuipiam injicere, vel in controversiam aut dubium revocare audeat quoquo modo; nec glossas, aut interpretationes, sive impressas, seu scriptas ad id pertinentes legére, docere, aliisque tradere, vendere, vel apud se retinere praesumat.
- s) In perpetuum statuimus, neminem ex Religiosis sub Societatis obedientia degentem, a quibusvis, quacumque Ecclesiastica vel saeculari dignitate seu auctoritate fungentitibus, etiamsi sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi, vel alii Antistites, et Praelati; nec non Synodi, et Capitula quaecumque, aut officii haereticae pravitatis Inquisitores, ac Commissarii, vel Judices, tam ipsius officii, quocumque illi nomine censeastur, quam alii Ordinarii, vel Delegati, vel etiam Imperator, Reges et alii Saeculares Principes, ad quodvis munus, officium, vel exercitium obeundum, etiam praetextu quod alii inibi non inveniantur, a quibus adjuvari possint, absque expresso sui Superioris consensu, ac etiam mandato destinari, adigi, vel cogi posse. Instit. Soc. Jesu. Vol. I. pag. 85.

unter bem Namen Lamin bo Vritanio berausgab, feinen Dibcefanen empfohlen. Diefes Unbachtebuch enthielt gang andere Grundfage, als bisher in Buchern Diefer Urt gefunben murben. Anstatt jene abgeschmachten und aberglaubis ichen Gebrauche, Die von den Icfuiten eingeführt murben, au billigen, empfiehlt es vielmehr eine vernunftige gottfelige Hebung, und lehrt in faflichen Gagen die gefammten Pflich ten eines Chriften. Schon gleich ben Erscheinung Diefes Buches, im Jahre 1747, jogen fie in Italien wider den Berfaffer beffelben ju gelbe; ihr Bundesgenoffe, Benebitt Plagga, fuchte es in einer weitlauftigen Schrift gu miber legen, und Papft Benedift XIV. murbe von ihnen fogar genothigt, daffelbe in der Rongregation des Index untersu-Bum Unglude fiel aber biefe Untersuchung chen zu laffen. au ihrem Nachtheile aus, und das von ihnen verfegerte Berf murde vom Papfte allen Chriften jum taglichen Gebrauche empfohlen.

Dieses Buches nun bedienten sich die Jesuiten am kaisers lichen Hofe, ben Erzbischof Migazzi als einen Keger vers bachtig zu machen. Sie sprachen in allen Gesellschaften mit Heftigkeit von den vermeintlichen Irrthumern, die in diesem Andachtsbuche enthalten seyn sollen. Der Beichtvater der kaiserlichen Prinzessinnen, der Jesuite Franz Lener, erzkuhnte sich, am Hose sehr bitter darüber zu schimpsen, und als er einst in den Zimmern der Erzherzoginnen ein Exemplar auf dem Lische liegen fand, nahm er es mit spottischer Miene hinweg, und warnte dieselben, ein Buch zu lesen, welches, wie er vorgab, mit schädlichen Irrthumern gegen die wahre Resigion angefüllt ware.

Doch die Dreistigkeit dieses Jesuiten blieb nicht unges ftraft. Die Raiserin wurde von diesem Borfalle unterrichtet, und wollte von dem Erzbischofe erfahren, was es für eine Beschaffenheit mit diesem Andachtsbuche habe. Migazzi zergliederte in Gegenwart der Raiserin den Inhalt desselben, bewies, wie ungegrundet und boshaft die Berleumdungen

feven, und die ganze Geschichte endigte fich damit, baf ber Jesuit Lener das Umt eines Beichtvaters ber kaiserlichen Prinzessinnen verlor und augenblicklich vom Sofe und aus der Stadt weggeschafft murbe.



Se weniger es ben Jesuiten gelang, ben Erzbischof bey ber Monarchin in Ungnade zu bringen, um so eifriger bes mabten sie sich, ihn am Romischen Hofe zu verlästern. Klemens XIII. war allzu empfindlich über die Bedrängs niffe seiner Lieblinge, als daß er den Erzbischof Migazzi nicht ben Zeiten ermahnt hatte, etwas gelinder und schonender mit der armen, ohnehin allerorts bedrängten Gesellschaft Jesu zu verfahren. Der papitliche Nunzius am Winner hose, Kardinal Erivelti, erhielt den Austrag, die Gesinsungen Gr. Heiligkeit dem Beklagten zu offenbaren. Migazzi rechtsertigte sich aber, so gut er konnte, in einem Memoure folgenden Inhalts \*):

"Emr. Eminenz waren so gutig, mich von dem Gerüchte ju unterrichten, welches man ben Gelegenheit der in Wien getroffenen Verfügungen zur ordentlichen Einrichtung der hiesigen Universität, in Rom verbreitet hat. Man behauptet namlich, daß diese Verfügungen wider das Interesse und wider die Ehre der Vater von der Gesellschaft Jesu stritten; daß viele Lente sich darüber betrübten, und mit Schmerzen sehen mußten, wie diese Gesellschaft, die schon an andern Orten den strengsten Prüfungen ausgesetzt sen, auch in dieser hauptstade unangenehme Widersprüche zu dulden hatte. Es war mir gar nicht unbekannt, daß man zu einer andern Zeit ehen solche Gerüchte auch in Wien ausstrente, und daß mich mehrere Jesuiten, einige heimlich, und sehr vielte bffents lich beschuldigten, als ware ich der Arheber der Neuerungen,

e) Memoria giustificativa della condotta di Monsignore Migazzi Arcivescovo di Vienna, presentata all'Eminentissimo Crivelli, Nunzio di S. Santità presso la Corte Cesarea contro le accuse de' Gesuiti.

worüber fie fich beschwerten, und als handelte ich nur bloß aus leidenschaftlicher Abneigung, Die ich, wie fie behaupten, wider ihre Gefellschaft haben follte. So lange folde Geruchte nur unter dem gemeinen Bolfe verbreitet wurden, verachtete ich fie; benn ich mar im Bertrauen auf bas gute Zeugniff meines Gewiffens entschloffen, ben Zeitpunft abzumarten, an welchem Lugen Diefer Urt gerftreut und bie Bahrheit an bas licht kommen murde. Dachdem aber bie namlichen Ge= ruchte auch bis zu den Ohren Gr. Beiligfeit gelangt find; nadidem fie feinen Sof, welcher die Wohnung der Tugend und der Gig bes beiligen Reichs ift, erfullt haben, umd nachdem fie endlich in Gemuthern ansehnlicher Leute Ginbrud machen; fo darf ich nicht langer mehr schweigen, und es ift mir nicht erlaubt, es zu dulden, daß mit fo ungewifs fem und zweifelhaftem Gerede die Redlichfeit meiner Auffuhrung und meiner Rathschlage getadelt merde. Die Bolfen werde gerftrent haben, welche die Sonne der Bahrheit verfinftern, fo wird diefe helle leuchten gand man wird feben, daß ich in allem, was man mir zum Borwurfe macht, nichts gethan und verfügt habe, mas einen gerechten Beweggrund gur Vermuthung geben konnte, daß alle meine Rathschlage und alle meine Schritte von einer gehaffigen Cefinnung wider die Jesuiten geleitet morden fenen. aber basjenige, was mich perfonlich angeht, zu erzählen anfange, ift vorerft bochft nothig, in Rurge basjenige gu erwähnen, was vor meiner Amteverwaltung vorgegangen ift. "

"Schon feit vielen Jahren her waren die Studien den Jesuitet finvertraut, welche auf eine gewisse Weise ganz uns beschränkt darüber schalteten. Alles hing hierin nur bloß von ihrer Waltuhr ab. Allein dieses war kein Bortheil für die Wisseuchaften, indem sie sich gar nicht in dem Zustande befanden, in welchem sie verständige Leute zu sehen wunschten. Sie hatten, wie jedes menschliche Ding, das all zer meine und klägliche Schicksal, welches will, daß sich alles

feinem Untergange nabere, und ichienen burchaus von ber aus ten Strafe abamweichen, auf welche fie einft felbit bon ber Gefellichaft geführt wurden. Unfere burchlauchtigfte Rurffin erfuhr diesen Berfall, und munichte nach dem großen Gifer. pon welchem fie fur bas allgemeine Befte befeelt ift, baf ben in Berfall gerathenen Runften aufgeholfen, und biefelben nach ihrem Berdienfte fultivirt werden mochten. In diefer Abs ficht befahl fie dem Rardinal Trautson, so wohl die Urfachen ihres Verfalls, als auch die Mittel gu ihrer Biebers berftellung aufzusuchen. Nachbem biefer Pralat furze Beit barauf ftarb, fo wurde biefe Rommiffion bem bochften Rathe, namlich dem Direktorium, aufgetragen, und die Rouigin bestätigte fo wohl die Anordnungen diefes Tribungis, als auch basienige, mas Rarbinal Erautson bereits verfügt batte. Man traf damale, fo viel mir befannt ift, in Unfes bung ber Refuiten feine andere Abanderung ben ber Univers fitat, ale bag ber Rettor bes Rollegiums an berfelben nicht mehr zugelaffen murbe. Seit einiger Zeit hatte fich nämlich ber Rektor eines folchen Poftens angemaßt, und fich beffen ben den Großen bes Sofes gerühmt. Allein Die burchlauchs tiafte Rurftin erklarte, baf bie Gefete ber Universitat einer folden Anmaßung zuwiber feven. "

"Ich mischte mich damals gar nicht in Sachen, welche die Universität angingen, und die Kommissionen, die ich zu besorgen hatte, betrafen nur bloß die Studien. Ich bemerkte, daß besonders die schönen Wissenschaften in sichtbaren Werfall geriethen. Dieser Umstand bewog mich, den Vorsschlag zu thun, daß man zwer Jesuiten aus Italien als Prosessionen berufen solle, welche im Stande gewesen wären, dieser Fakultät zu jenem Ansehen, welches sie verloren hat, wieder zu verhelfen. In allen übrigen Dingen habe ich nichts eher unternommen, als bevor ich mich mit dem Propinzial der Jesuiten, oder mit andern seiner Ordensbrüder barüber berathen habe. Diese waren as selbst, welche unssewe durchlauchtigste Fürstin dringenost boten, die zween

Moderatoren ber Studien ju entfernen und an ihrer Statt Sie führten zur Urfache an, ameen Fremde anzustellen. baß, wenn die zween erstern nicht mehr von dem Provinzial abhangen follten, Die innerliche Verfaffung mit einer nicht geringen Gefahr, gerruttet-an werden, bedroht murbe. Bunfch murbe befriedigt, und ber Propinzial fprach nachs gehende fehr oft im Namen ber Gefellichaft von biefer Sache, als von einer großer Boblthat, mit mir. Sierauf murbe beichloffen, bag die erledigten Stellen mit einem Dominis faner und einem Augustiner besett, und diese vollkommen befugt fenn follten, offentlich auf der Universität zu lehren. Es ware unbillig und ber Wahrheit entgegen, wenn ich verschweigen murde, daß felbst ber Provinzial auf eine febr lobenswurdige Beife ber Meinung mar, man muffe eine folche Bollmacht, zu lehren, den ermahnten benden Religios fen ertheilen, indem er zugleich die Bemerkung machte, baß man hierben weiter nichts anders thun, als fie in diejenigen Alemter einsetzen murde, welche fie ehebem vermaltet, und woraus man fie, woruber fie fich mit Recht beschwerten, auf Ulnrathen jener benden Moderatoren der Gefellichaft verftoßen hatte; ein Umftand, welcher bas gange Gewicht bes Saffes, den eine folche Sandlung nach fich jog, auf die ges fammte Gefellschaft Jesu gemalst batte. 3ch murde übris gens gern bem Buniche ber Jefuiten entsprochen, und mich bemuht haben, fo wohl fur jest ale fur die Bufunft dem Reftor ber Gefellschaft einen freven Butritt in die Universität au verschaffen. Allein ich bin bavon burch bie Macht Ihrer Majeftat, und die offenbarfte Miderfetlichkeit aller Großen des Sofes abs gehalten worden. Außerdem aber entdedte ich in den Schulen der Gefellschaft viele Dinge, Die ich nicht billigen fonnte. Ich bemerkte fonderheitlich, daß die erften Gefete ihrer Stiftung barin nicht mehr befolgt, und bas Direktos rium ber Studien, welches fonft aus verschiedenen angefes benen Gliedern der Gefellschaft bestund, ganglich aufgehos

ben wurde. Ich glaube beswegen, ich mußte mich benn dußerst betrügen, beweisen zu konnen, daß der P. Provins zial, und ein großer Theil seiner Mitbrüder, meiner Wohls gewogenheit gegen sie, und dem Berlangen, welches ich hatte, die Sachen zu ihrem Vortheile zu lenken, Gerechtigs keit werden wiederfahren lassen. Derjenige, welcher anders von mir denken, oder Sachen mißbilligen sollte, die man seis ner Einsicht nicht streitig machen kann, verdient, daß ich ihn entschuldige, und ihm auch verzeihe. Ich weiß es gar wohl, wie schwer es sen, daß bep einer so großen Menge alle so, wie sie sollten, denken, und wie schmerzlich es falle, Meinungen, welche man in der Ingend eingesogen hat, bestreiten und außrotten zu sehen.

"Ich fasse alles, was bisher verfügt wurde, in zwey Borte zusammen. In allem, was zur Biederherstellung ber Studien geschah, wurde nicht das geringste neue Gesetz gemacht, welches den akademischen Senat angeht. Die Lehrart wurde dem Direktorium der Studien, welches aus der Gesellschaft selbst besteht, überlassen. Die bevoen Jesuitischen Moderatoren wurden nicht anders, als auf instandiges Bitten des Provinzials und der vornehmsten Superioren des Ordens, ausgeschlossen. Und wenn der Rektor des Kolzlegiums nicht ferner mehr zur Universität zugelassen wird, so geschieht dieses deswegen, weil die Gesetze der hohen Schule dieser Julassung entgegen sind. Uebrigens habe ich in allen diesen Stücken nur bloß nach den Besehlen Ihrer Majestät gehandelt."

"Ich komme nun auf bassenige zu sprechen, was mich insonderheit angeht. Kaum wurde mir die Berwaltung dies ser Kirche anvertraut, als sogleich meine erste Sorge babin ging, eine solche Geistlichkeit zu bilden, wie sie die Kanonen und die Erhabenheit des Amtes, zu dem sie berufen sind, erfordern. Ich hatte keine Mühe, zu begreifen, daß es zur Aussihrung eines solchen Iwecks nothig sep, diejenigen, welche sich dem Priesterstande widmen, gleich in ihren ersten

Sahren an bas Soch bes Berrn zu gewöhnen, und baß man fruhzeitig barauf benten muffe, ihren Banbel und ibren Beift in jenen Dingen an bilden, welche einem Diener bes Berrn und einem Bermahrer feiner Gebeimniffe nothig find. Deswegen lentte ich meine Aufmerkfamkeit auf jene fleine Schaar Geistlicher, welche meine Borfahrer ber Aufsicht bet Jefuiten anzuvertrauen gewohnt maren. 3ch bemerfte, baß feine Disciplin mehr unter ihnen berrichte; daß man nach und nach bas Studium ber beiligen Biffenschaften und bie Ausübung ber Kirchengebrauche vernachlaffigte, und baß man weber fur ihre Sitten und außerliche Ehrbarkeit, noch für basjenige forgte, mas ihren Rorper anging. Da ich nun befürchtet, es an Beobachtung meiner Oflicht mangeln zu laffen, und ba ich zugleich ben Religiofen ber Gesellschaft Beweise meiner Wohlgewogenheit und Freundschaft geben wollte, so ließ ich den D. Provinzial und den Rektor des Baufes erinnern, baf fie bas nothige verauftalten, Die Disciplin beffer befolgen laffen, und dem Berderben abhelfen Ich ließ ihnen ein ganges Jahr lang Beit, um alles in gehorige Ordnung zu bringen; aber ich verficherte fie augleich, daß fie in dem Kalle, wenn fie meinen Wint nicht befolgten, es nicht ubel nehmen mußten, wenn ich wegen ber Aufficht über die jungen Priefter andere Magregeln ergreifen murbe. Meine Winke maren vergebens; fie machten mir glanzende Berforechungen, von denen fie aber feine bielten. Ich wiederholte meine Ermahnungen oft. Aber anstatt mir Gehor zu geben, wendeten die Sesuiten beimlicher Weise tausend Runftgriffe an, Diejenigen, Die ich ihnen, falls fie meinen Forderungen Genuge geleiftet batten, fremmillig gelaffen haben murbe, mit Gewalt und wider meinen Billen zu behalten. Gleichwohl wartete ich das versprochene Sahr Nachdem ich aber fab, baß die Uebel, worüber ich flagte, immer fortdauerten, fo gab ich die Junglinge unter Die Aufsicht zwever Beltpriefter. Die Jesuiten blieben im= mer erzurnt; aber meine Beharrlichfeit verdiente ihren Saf.

Sie verbreiteten viele beleidigende Alnzuglichkeiten über mich unter bas Dublifum, welche aber nichts anders, als Beweife ibrer Erbitterung gegen mich find. Ich übergebe diefe Uns guglichkeiten mit Stillschweigen, weil mir nichts lieber ift, ale Unbilden zu vergeffen, und nur an Boblthaten zu den-Dier noch eine andere Rlage! 3men Jefuiten find. auf die Unstellung bes Erzbischofs, Buchercenforen. meinem Regierungsantritte fand ich nur einen mehr, indem ber andere gestorben mar. Allein die Jesuiten ernannten an feine Stelle einen neuen Cenfor, ohne mir bas geringfte babon zu melden. 36 weigerte mich, ihn anzuerkennen, fo lange er nicht meine Ginwilligung erhalten haben murbe. Denn kounte ich es mohl leiden, daß ein Menfch, den ich nicht einmal dem Namen nach kannte, meine Berfon vorstels Icn follte? Meine Burde, Die Bernunft und die aute Ord= nung erforderten es, bag ich mich einem folchen Beginnen Giner Diefer Cenforen ift bermorfen worden, miderlette. und zwar burch feine eigene Schuld; er muß fich felbit biefe Rrankung juschreiben. Benn ich ibn nachher wieder aufnahm, fo hat er diefes einzig meinen Borbitten ben unferer burchlauchtigsten Furftin zu danken. "

"Ich habe ein Priesterseminar errichtet, und dieses ist die Wirkung der gottlichen Gnade. Ich wurde die Aufsicht darüber den Jesuiten gegeben haben, wenn sie sich geneigt bewiesen hatten, diejenigen, die ich ihnen anvertraut hatte, nach Gebühr zu erziehen und nach den Kanonen zu unterrichten. Allein was thaten sie nicht alles, um meine vorhergesgangenen Rathschläge zu vereiteln. Was hatte ich für einen Nutzen von meiner Jahre langen Geduld. Ben alle dem ist meine Aufsührung gegen die Jesuiten doch immer so beschaffen gewesen, das ich sie aussordere, mich mit einem Rechtszgrunde zu beschuldigen, als ob ich ein parthenssches Gemüthgegen sie bewiesen, oder auch auf irgend eine Weise ein Verslangen gezeigt hätte, ihnen zu schaden. Gleichwohl warfen sie immer Verdacht auf mich, und solgender Umstand mußte

ihnen jum Bormande bienen. Ich wollte nicht gestatten, baß fie, ohne von mir eine ausbruckliche Erlaubnig erhalten gu haben, die Beichten der Beltlichen im Beichtstuhle anbos ren und fich mit ber Seelforge ber Monnen abgeben follten. Ich verordnete ferner, daß alle Prediger, und folglich auch biefe aus ihrem Orden, ju ihren Miffionen die Erlaubnif ben mir fuchen, und biejenigen, welche in den Priefterftand aufgenommen werden wollten, fich fo wie alle übrigen Rans bidaten den Prufungen ihrer Kabigfeit unterwerfen follten. Denn wirklich fanden fich ben dem Untritte meines Umtes mehrere Beiftliche aus verschiedenen Ordensftanden, die fich wenig um die bischoflichen Gerechtsame befummerten, Dies felbe fogar perachteten; fich ber Frenheit ruhmten, nach Billfuhr die Saframente der Rirche verwalten gu tonnen, und vorgaben, auch in solchen Källen, in welchen fie zu Rolge der Beschluffe des Trienter Rirchenrathe der bischoflis den Gerichtsbarfeit unterworfen find, von Bischofen gang unabhangig zu fenn. Ich glaubte alfo, meine Wurde erforbere es, und in der That mar es berfelben auch gemäß, daß ich allen begreiflich machte, mas fie'mir fchuldig maren. Id) erneuerte bas Defret bes Trienter Rirchenraths, weil man fich stellte, von beffen Inhalt nichts zu miffen, und ich erneuerte es nicht bloß um ber Jefuiten, fondern um aller derjenigen willen, welchen es zur Regel dienen follte. Uebrigens ift meine Gute gegen die Jesuiten, und die Gewogenheit, mit welcher ich ihnen vorzugeweise begegnet bin, genugfam bekannt; und als viele, wie ich vernommen babe, fich vorstellten, als hatte ich von der Lehre diefer Religiosen eine uble Meinung, fo habe ich nach ben in Liffabon ers folgten Begebenheiten die Jesuiten allein von jenen Gesetzen ausgenommen, welchen andere fernerhin unterworfen bleiben mußten. Doch verhute es Gott, daß ich je von meiner Burde einen Begriff hatte, welcher ihrer Große nicht angemoffen ware, noch auch, daß ich in ber Regierung meiner Rirche bem Gigendunkel und bem Billen ber Refuiten folgen

wollte. Die Klügern aus ihnen verlangten auch nie eine solche Stlaveren von mir; und wenn einige glauben sollten, daß sie allein den Geist der Weisheit besitzen, so sind es gewiß nur wenige, und ich zweiste sogar nicht, daß sie sich in diesem Stücke von dem allgemeinen Hausen ihrer Gesellschaft entsernen werden. Endlich geschah es, daß durch die Eensur einige ihrer Schriften verworfen wurden; und man hat mich ben dieser Gelegenheit gefragt, was ich von der Lehre einiger ihrer Gesellschaft für eine Meinung habe? Ich erklärte, daß ich diese Lehre nicht billigen könnte, indem mein Gewissen und die Wahrheit es mir verbot, anders zu benken und anders zu handeln, besonders da mich der Apostel lehrt, daß Staube und Lehre den Bischhein in der Kirche Gottes anvertraut sen."

## Biertes Rapitel.

Bemerkungen uber vorstehendes Memorial. Gefinnungen des Erzbischofs von Wien als Kardinal gegen die Jesuiten. Jesuiten in Passau. Bischof Thun nimmt ihnen die Aufsicht über die jungen Kleriker. Sein Nachfolger Firmian fest die guten Anstalten fort. Die Jesuiten aber suchen ihn mit der hoffnung zur Kardinalswurde, mit der sie ihm schmeicheln, auf ihre Seite zu bringen.

Mit so vieler Schonung ist wohl noch nie über Jesuiten geklagt worden, als in dem vorstehenden Memoriale. Migazzi fürchtet, ihnen zu wehe gethan zu haben, und entschuldigt sich, durch höhere Macht zu Schritten verleitet worden zu seyn, die er sich vielleicht aus eigener Willführ nie erlaubt haben wurde. Er glaubt, daß an den Vergeshungen einzelner Jesuiten der ganze Orden keinen Antheil habe, und scheint gestissentlich bas Institut zu ignoriren, bessen buchstäblicher Sinn jeden Jesuiten vom Novizen bis

gum Affistenten und Monitor der bespotischen Billtubr bes Generals unterwirft. Er beruft fich auf die Benfallsbegem gungen des Provinzials, und icheint nicht zu ahnden, baf biefer ein Berrather feiner Gesellschaft und ein Storer ber Ordensberfassung in dem Kalle fenn mußte, wenn er Berfügungen, die gerade dem Intereffe berfelben entgegen find, billigen wurde. Bie fann Migaggi mit gutem Gemiffen am Romischen Stuhle behaupten, bag er in Unsehung ber Lehre gegen die Jesuiten nichts einzuwenden habe, ba er boch au gleicher Beit an die Thore der erzbischofflichen Rirche ein Berdammungeurtheil wider den Pater Reumaner, ber gu Mugeburg ben Probabiliomus predigte, anheften ließ? Dder glaubte er enva, Deumaner vertheidige eine folde abscheuliche Lehre nur als Privatus, und die Gefellschaft, beren Mitglied er war, nehme keinen Antheil an feinen Lehr-Wenn er ihnen nun vollends die Exemption von aller bischöflichen Gerichtsbarkeit entzieht, wenn er ihnen verbietet, die Beichten ber Beltmenschen und Ronnen anguboren, und überhaupt priesterliche Seelforge, ohne feine vorhergegangene Bewilligung, zu verrichten, fo find biefes Bergehungen, benen ein Sefuite, und am allerwenigsten ein Provinzial feinen Benfall geben fann.

Doch Thatsachen beweisen es hinlanglich, daß Migazzi gleich nach seiner Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl dem Interesse der Jesuiten durchaus entgegen arbeitete. Er stellte in seinem Priesterhause nur solche Ausseher und Lehrer an, die als gute Köpfe bekannt waren. Er selbst munterte die jungen Zöglinge auf, Französische Bücher, und vornamslich Pascals Provinzialbriefe zu lesen D. Der Bisschof von Stock und Gazzaniga ließen jährlich mehrere Kisten mit Büchern aus Frankreich kommen, und man sah in den Händen der Alumnen Fleurys und Racinens Kirchengeschichte, die Kommentaren des Jansenius, die

<sup>\*)</sup> S. Schlögers Staatsanzeigen. Bb. II, Beft V, S. 22 u. f.

Berke bes Arnauld, Nicole und Messengun. Sie vergingen sich endlich so weit, daß sie keine Gewissensangst mehr ausstunden, wenn fie unter ben Deutschen Schriftstellern fich auch protestantische. Theologen zu Lesebuchern mahlten \*).

Migazzi, unter bessen Augen dieß alles geschah, hatte an dem guten Fortgang, ben diese Anstalten nach und nach nahmen, ein lebhaftes Wohlgefallen, und munterte durch Geschenke und Lobsprüche diejenigen jungen Kleriker auf, die sich durch Kähigkeiten und Fleiß am besten auszeichneten. Wie wenig hatte es ihm noch gekostet, aus der Destreichischen Priesterschaft ein Muster für die gesammte katholische Klerissen zu bilden, besonders unter dem Schutze einer von ihren Unterthanen so geliebten Monarchin, die nichts sehnlicher wünschte, als Wissenschaften und Aufklärung zu verbreiten, und die sich so standhaft bewies, die Rechte der Kronen gegen die Kunstgriffe Kömischer Kurialisten zu versechten!

Allein Migazzi wurde Kardinal, und anderte mit ber Burbe auch feine Gesinnungen. Die gute Monarchin glaubte, ihn burch die Berichaffung eines fo boben Borgugs fur feine bisherige Dienftbefliffenheit belobnen gu muffen, und erwartete, bag er nur um fo eifriger fur die Bemachung ib. mr Kronrechte forgen wurde. Allein fie betrog fich in ihrer Erwartung. , Rlemens XIII. und feine Lieblinge, Die Jes fuiten, wußten fich fehr geschickt baben gu benehmen, um den neuen Kardinal nach und nach für ihr Interesse zu gewin-Migazzi hatte, um neben dem Erzbisthum von Bien auch bas Ungarifche Biethum Baigen befigen gu fonnen, Dispense von Rom nothig. Rlemens erbobte den Werth einer folchen Wohlthat, und bat fich von ihm das gegen ans, daß er ein Berbot bes Febrons in den Deftreis difden Staaten bewirken follte. Als Unterthan einer Mb= narchin, die fich bisher fo standhaft allen unbefugten Ginfprå-

<sup>\*)</sup> Dafelbft G. 23.

den bes Romischen Stuhles widersette, hatte er es nie me den burfen, einen folden Antrag auf fich zu nehmen; aber als Bafall des Papftes, dem er durch einen unfinnigen Ein verpflichtet war, fonnte er ohne Bedenten fich über Unter thanepflicht hinwegfegen. Go wohl ben bem damaligen Cens furprafibenten, Rrenberrn van Swieten, ale ben ber Do narchin, that er verschiedene Schritte, um ben Romifchen Bof aufrieden gut ftellen. Allein feine Dube mar vergebens. Ban Swieten fragte ihn: Legistine librum Febronik eminentissime Princeps? - Fateor, non legi, antwortett Migazzi. Sed quomodo potes damnare librum, queni non legisti? erwieberte van Swieten, und feste bingu: Ego legi Febronium, et dico tibi, hic liber continet multas duras veritates, sed veritates ...). Nicht gunftiget murbe er von ber Monarchin angebort. Sie ließ den Inbalt bes verklagten Buche durch herrn von Stock untersuchen. und erfah aus dem ihr hieruber erftatteten Berichte, daß in ber Samptfache das Buch eben diefelben Lehren enthalte. welche fie auf allen ihren Universitaten einzuführen und zu perbreiten fich fo viele Mube und Geld batte toften laffen.

Wie auffallend Migazzi seine Gestinnungen in solchen Dingen anderte, die unmittelbar die Majestatsrechte angeben, bewies sich auch im Jahre 1766, da die Frauzdlische Schrift de l'autorité du Clergé, et du pouvoir du Magistrat politique sur l'exercice des fonctions du Ministère Ecclesiastique in Wien bekannt zu werden ausing. Die Borste her des Priesterhauses, Stöger und Hofmann, wurden um ihr Urtheil über die Grundsätze dieses Buches gefragt, und da dasselbe zu Gunsten der weltsichen Obrigseit aussiel, so ließ sie der Kardinal lebenslänglich seine Ungnade empsimben. Er äußerte sich ben dieser Gelegenheit mit folgenden bedenklichen Worten: Ich habe in meinem eigenen

<sup>\*)</sup> Bur Religionslehre und Rirchengeschichte. Erfter Jahrgang. Deft VI, S. 919.

Bufen Schlangen erzogen "). So nannte er nun die Lehrer und Idglinge seines Priesterhauses, denen er noch vor wenig Jahren alle Gelegenheiten verschaffte, die Romisschen Postehren gegen folche zu vertauschen, die von Febron und den aufgeklärtesten Kanonisten in Frankreich gelehrt werden.

Aber es blieb nicht bloß ben folden Bersuchen, fich dem Romifchen Sofe und ben Jesuiten gefällig ju machen. fcentte ben lettern, Die er fonft febr tief berabgufegen ge= wohnt mar, fein ganges Bertrauen, und ließ fich von Ni= clas Muftia und Beinrich Rerens faft fclavifch beherr= íden. Um meiften hatte ben einer folchen Gefinnungeverau= berung fein Priefterhaus zu leiden. Bas man mit fo vieler Sorgfalt und fo gutem Erfolge in einer Zeit von vier Jahren aufbaute, murde nun wieder nach und nach gerftort. riß den Zöglingen alle guten Bucher aus der Sand, empfahl ihnen Tauben : und Lammereinfalt, und qualte die vortreff= lichen Lehrer des Instituts auf eine torannische Beise. Es war noch ein großes Glud, bag ber Sof fehr forgfaltig auf feinen Rechten beharrte, fonft murde man diejenigen, welche die Majestaterechte vertheidigten, ale Majestatever= brecher verschrien baben. Man mußte fich also mit ber arms kligen Ausflucht behelfen, folche gewissenhafte Lehrer zu verfegern, fie Sanfeniften und Rigoriften zu schelten, und als folde Schreckgestalten ben schwachen Menschen verhaßt zu machen.

Um in dem Bisthume Paffau eine gleiche Beranderung an ihrem Bortheile hervor zu bringen, ließen die Jesuiten keine Runfigriffe unversucht. Als im J. 1761 der vortreffliche Graf von Thun auf den bischhflichen Stuhl von Paffau erhos ben wurde, wandte er seine vornehmste Sorge dahin, die junge

<sup>\*)</sup> Schlögers Staatsanzeigen. Band II, heft V, S. 24.

Beiftlichkeit gang aus ben Sanden ber Jefuiten zu gieben. Er errichtete eine Priesterschule, welche er felbst leitete und mit Buchern und Lehrern verfah. 3war boten ihm die Refuiten ihre unentgeldlichen Dieuste an; allein er wies fie immer standhaft von sich, und erklarte allen Kandidaten des Pries fterftandes, bag er feinen gur Beibe gulaffen merbe, mel cher die Moral in bem Rollegio ber Gefellichaft und nicht in feinem bischöflichen Seminar gehort haben murde 4). Bon ben Busammenkunften, die er wochentlich zwenmal auf feiner Bibliothek gab, und wozu alle Ordens und Beltgeiftliche frepen Butritt hatten, blieben ftete bie Refuiten ausgeschloß fen, por beren Lehren und Buchern er feine geiftliche Jugend unaufhorlich marnte. Schade, daß diefer große Mann mir given Jahre feine Rirche regierte! Er ftarb 1763, und bie Jesuiten konnten sich vor Freuden über einen so unerwartet fruhen Tod nicht maßigen.

Sein Nachfolger, Graf Firmian, belebte ihre ftolzen hoffnungen wieder. Er wird uns arme Religiofen nicht bruden, ließen sie sich offentlich mit einer fuhnen Großsprecheren verlauten, denn unfere Gesellschaft hat ihm, da er noch Bischof zu Seckau war, bftere Geld vorgestreckt . Wenn ihnen Zoglinge aus dem bischöflichen Priesterhause auf offener Straße begegeneten, so riesen sie ihnen vor allem Bolte mit hohnischer Schadenfreude zu: Packet ein, ihr werdet bald wieder unter unfere Zucht kommen wo.). Allein ihr stolzer Triumph wurde gleich im Anfange vereitelt. Firmian seize die Anstalten seines Borfahrers mit eben so vielem Eifer fort, vermehrte die Zahl seiner Zoglinge, und schloß die Jesuiten vom Lehramte aus.

<sup>\*)</sup> Bur Religionslehre und Kirchengeschichte. Jahrg. I, heft III, S. 407.

<sup>\*\*)</sup> Daselbft, S. 408.

<sup>\*\*\*)</sup> Daselbft.

Mur bas Unsehen, in welchem der Bischof an den Sofen ju Bien und Manchen ftund, verhinderte eine Beit lang den offentlichen Ausbruch der Rache beleidigter Icfuis Aber bald mar es ihnen unmöglich, fich zu mäßigen. Firmian hatte ben guten Birten bes ihrer Befells fcaft fo fehr verhaften Opftrat, welcher die Bulle Unis genitus verwarf und als Appellant an eine allgemeine Rirchenversammlung gestorben mar, jum Druck beforbert. und feinen Didcefangeiftlichen in einem nachbrudlichen Birmnbriefe D) empfohlen. Gie wußten zugleich, baß Fir= mian Rardinal zu werden verlangte. Bende Umftande waren ihnen fehr erwünscht, ihre Rache zu befriedigen. Sie verläfterten den Bischof am Ronischen Sofe, bedienten fich zu dem Ende, um ihre Streiche verheimlichen au tonnen, des Armes eines Benediftinermonches, D. Opors tunus Dunkel aus der Abten Mondfee. Sie fchickten ihn als ihren Unterhandler nach Rom, und verschafften ihm ben Klemens XIII. und bem Staatsschretair Torrege giani fregen Butritt, ben welchen es ein leichtes mar, fich ju empfehlen, fobald man ju Gunften ber Jefuiten eine Sache zu betreiben hatte. Der Endzweck einer folchen Befandtichaft offenbarte fich fehr fruhzeitig am Bofe zu Pafe Che man es fich verfah, erhielt der Furftbischof unter bem tiefften Stillschweigen ber Jesuiten, ein brobendes Breve aus Rom, worin ihm mit bamifchen Ausbruden bas Migvergnugen zu verfteben gegeben murbe, welches Se. Beiligkeit darüber empfinden muffen, daß fich ber Furftbis ichof durch die schlimmen Grundfate der Rathe feines Borfahrere leiten laffe. Man muffe die Berbreitung des guten hirten von Opftrat, welcher im offenbaren Ungehors same gegen die beilige Rirche gestorben fen, als die Folge des bedenflichen Einfluffes ansehen, den folche verdorbene Leute auf seinen Geift hatten. - Ge. Beiligkeit erwarten, bag

<sup>\*)</sup> Dafelbft. S. 387.

er um so eher dieses Buch unterdruden werbe, als fich Dies felbe in der unvermeidlichen Nothwendigfeit befinden wurden, baffelbe in Rom offentlich zu brandmarken.

Rirmian beantwortete Diefes Breve in einem eben fo gefetten als ehrerbietigen Zone. Er ftellte bem Papfte vor, wie er es nicht begreifen tonne, bag ein Buch, welches ibm einst felbst ben feiner Unwesenheit in Rom von dem Rardis nal Orfi empfohlen wurde, nun fo fehr verdammenswurdig fenn tonne. Es ftebe unter feiner Burbe, ein von ibm fo eben empfohlenes Werk feiner Geiftlichkeit wieder aus ben Banden zu reißen, und er bitte Ge. Beiligkeit, ihm folche Unmöglichkeiten nicht zuzumuthen. Uebrigens muffe er den Wunsch noch benfugen, baß gemisse Leute bie in Deutschland noch folafenden Bienen ja nicht weden mochten, bamit fie nicht auch ba Stiche bekommen, welche in andern Reichen ihret Gesellschaft bereits so todilico aewesen find.

Die Jefuiten verstunden diesen Bink so aut, General Ricci eiligst an den Furstbischof schrieb, und ibn ben Gott beschwor, keinen folden Berdacht gegen die mim beffe ihm allezeit ergebene Gefellichaft Jefu zu begen. Birmian wußte, was eine folche nicht geforderte Entschule bigung zu bedeuten hatte, und ließ das Schreiben bes Generals unbeantwortet. Allein er fiel gleichwohl, fo febt er es zu vermeiden fuchte, in die ihm gelegten Rallitride. Die Sefuiten verstunden die Runft, ihn durch die Soffnung gur Rardinalemurde, und burch die verzogerte Erfullung feis ner Bunfche gegen Roms Intereffe geschmeidiger zu mas chen. Er opferte feine vertranteften Rathe, ben Grafen von Engel, und die Berren Bettini und Bittola auf, und überließ fich ber Regierung eines ftolgen Frangiskaners monches, Pater Sebald Minderer, welcher fich durch die Bertheidigung des Probabilismus ben ben Jesuiten fehr vortheilhaft empfohlen batte. Durch den Einfluß Diejes

Monchs gerieth bas bisher blubende Priesterhaus in ziemlichen Verfall, und die Jesuiten, ob sie gleich noch immer vom Lehramte ausgeschlossen blieben, trofteten sich damit, wenigstens von einer Seite ihren Endzweck erreicht zu haben ...

## Kunftes Rapitel.

Entfebung des Jesuitenordens in Deutschland. Unregelmäßige Bestanntmachung des papstlichen Breve. Das Deutsche Reich verswahrt sich wider Römische Anmaßungen. Besignehmung der Jesuitenguter. Rechtestreitigkeiten darüber. Gelindes Benehs men gegen die Veutschen Jesuiten. Kardinal Migazzi beguns figt fie. Sein Schreiben an Dapst Alemens XIV.

Sch habe mich abfichtlich ben einigen Umftanben, welche ber Aufhebung bes Jefuitenordens in Deutschland unmit= telbar vorangingen, etwas långer verweilt. Gines Theils lift fich daraus abnehmen, daß diefer Orden, mas auch immer feine Lobredner bagegen einwenden mogen, fur bas Deutsche Reich in ber hauptsache keine beffern Fruchte, als fur endere Staaten, brachte. Er beherrschte mittelft einer allgemeinen und roben Unwissenheit alle Stande. Andern Theils erweist es fich, bag alle Austalten gur Bildung und Aufflarung ber Menschen von ihm nach allen Rraften unters brudt, und ohne Schonung Furften und Privatmenfchen, die feinem Intereffe nicht frohnten, gelaftert und verfolgt Wenn endlich die Bergehungen ber Jesuiten in Deutschland weniger Auffehen, ale an andern Orten. machten, und wenn wir von ihnen eine beffere Meinung, als andere Bolfer hatten, fo kann man diefen Umftand meiftens nur der tragen Unwissenheit zuschreiben, die bis in die Balfte

XI

Ť

12

Ŋ,

n:

الا

a

t d

.:

d

<sup>!)</sup> Bur Religionslehre und Kirchengeschichte. Jahrg. I', Seft III, S. 411 — 414.

Befc. d. Sef. IV. 200.

des achtzehnten Jahrhunderts im katholischen Deutschland herrschte. Diese Unwissenheit hinderte uns, in den Jesuiten etwas anders, als nur für unsere Wohlfahrt besorgte Melisgiosen zu sehen. Wir konnten den Einstuß nicht bemerken, den sie an unsern Sofen behaupteten, weil wir nach und nach an eine Denkungsart gewöhnt wurden, die dem Mißbrauche desselben nicht gefährlich seyn konnte.

Erft, nachdem Rlemens XIII. aus einem unverzeihlis den Staatsfehler die furchtbaren Tone Romifcher Berffus dungen an den Sofen erschallen ließ, erwachten, gleichfam wie aus einer Dhnmacht, die Monarchen, und fingen nach und nach zu begreifen an, daß man mittelft der Unwiffenheit nicht so so wohl ihre Bolfer, als vielmehr fie felbst einer fremben Macht zu unterwerfen suche. Gin folder Begriff murde die reiche Quelle von taufend neuen Betrachtungen; und da die Regenten, wenigstens fur Diefen Augenblick, gur Bebany: tung ihres Unfebens gegen unbefugte Gingriffe feine andere Mittel an der Sand hatten, als fich und die Bolfer über die Grenzen der geiftlichen Gewalt aufzutlaren, fo mußten, als eine unvermeidliche Folge einer folchen Aufklarung, taufend Migbrauche an den Tag fommen, die man bisher aus Unwiffenbeit nicht bemerten tonute. Diefer Augenblick mar fur das Intereffe der Gefellichaft Jefu außerft gefährlich. entdecte, wie planmaßig feit zwen Sahrhunderten alle Den= fungefrafte ihrer Zeitgenoffen unterdruckt und alle Begriffe unteriocht murden. Gine folche Entdedung veranlagte meh= rere Regierungen, zwedmäßige Gegenanstalten zu treffen. und der Widerstand, den die Jesuiten hier und ba zeigten, biente nur dagu, ihr Unfeben zu fchmachen.

Frenlich war ihr Anhang, besonders unter ber hoben Geistlichkeit, noch immer sehr groß. Die nieisten Deutschen Bischofe, und die Prabendarien ihrer Domkapitel wurden im Deutschen Kollegio zu Rom von ihnen erzogen. Es ware sich also nicht sehr zu verwundern, wenn der Umstand, daß sich die Deutschen Bischofe, vornämlich die Kardinale von

Bien und Vaffau, ungemein nachdrucklich ber Aufhebung des Ordens midersetten, fich mahr befinden follte. Die Tefuiten berufen fich namlich in ihrer noch ungedruckten Dra benegeschichte auf bas Fragment eines Briefes \*), welchen Die Deutschen Bischofe geschrieben, und barin erklart baben "Daß fie bisber amar über bie Bandel ber Resuiten Rille gefchwiegen, immer aber gehofft hatten, baf ihnen ber Papit anzeigen murbe, mas er mider biefelbe, entweder in Unsehung ihred Inflitute, ober irgend eines Berbrechens eine zuwenden batte. Rachdem nun diefes nicht geschehen, viels mehr bas. Inftitut erft vor furgem von dem vorbergebenden Papfte neuerdings beståtigt, und übrigens auch fein Berbres chen ermiefen mare, fo murden fie in ihren Dibcefen feine Beranderung, weder in Beziehung auf das Institut, noch auf die Perfonen ber Gefellschaft, gulaffen, und hieruber nie eine Bulle ober ein Breve annehmed." Allein es laffen fich gegen die Mechtheit einer folchen Erklarung verschiedene Ginmendungen machen. Es ift fur einmal nicht zu glauben. baß die Erzbischofe von Mainz und Trier, deren erfter im Jahre 1772 ungemein wichtige Reformationen in Begie= bung auf das Schulmefen unternahm, und des lettern Dras tel der Weihbischof Sontheim mar, an einer folden Er= Hlarung Untheil genommen baben. Der Erzbischof von Salaburg, der ale Primas von Deutschland in hohent Unsehen fteht, tonnte fich fur eine folche Sache nicht interef.

\*) Nos quidem eramus indifferentes hactenus in causa Societatis Jesu; sperabamus enim, quod Poutifex nobis significaturus esset causas, quas habet contra Societatem Jesu, seu illae sint ratione ejus Instituti, seu ratione alicujus delieti. Verum cum nihil hactenus nobis significatum sit, et alioquin Institutum recens a Pontifice immediate Praedecessore fuerit confirmatum, neque ullum delictum probetur, declaramus, quod in nostris ditionibus nullam ejus mutationem, seu quoad personas ejusdem simus admissuri, neque Bullam ullam aut Breve circa hoc accepturi. Mscpt.

firen, indem in seinen Landen zu keinen Zeiten Tesuiten gewesfen find. Das gleiche gilt von dem Bischofe von Frensing. Es sind also hinlangliche Grunde vorhanden, die Aechtheit eines solchen Schreibens zu bezweifeln, um so mehr, da in den Haudschriften der Jesuiten nur von einem Fragmente besselben, ohne alle Unterschriften, und ohne eigentlich zu bestimmen, an wen dasselbe gerichtet war, die Rede ist.

Shen so wenig Glauben verdient ihr Borgeben \*), baß ber Furst Kauniz bem Franzbsischen Gesandten erklart habe, wie Se. Majestät der Raiser weit entfernt wären, sich von dem Könige von Spanien oder seinem Ministerio in Unsehung der Jesuiten Gesetze vorschreiben zu lassen. Der Kaiser wurde darum nie die Hand zur Austhebung ihres Ordens bieten, weil im Dentschen Reiche und in Ungarn ben den Nichtfatholischen ein großes Aergerniß daraus entsstehen, und die Bestrasung so vieler tausend Unschuldigen wegen der unerwiesenen Vergehungen einiger Auswärtigen bochst ungerecht und für so viele seiner Unterthanen vom größten Schaden seyn wurde.

Was für eine Beschaffenheit es auch immer mit solchen Erklärungen gehabt haben mag, so bewies doch der Erfolg gerade das Gegentheil von dem, was die Jesuiten gerne gesehen hatten. Kaiser Joseph II. hatte nichts wider die Aushebung des Ordens, aber desto mehr wider die Weise einzuwenden, auf welche nach dem buchstäblichen Sinne des papstlichen Breve diese Aushebung im Deutschen Keiche vollz zogen werden sollte. Klemens hatte das Breve durch seine Munzien den Bischöfen mittheilen lassen, und diesen Besugniß ertheilt, über die Personen der ausgehobenen Gesellschaft geistliche und weltliche Gerichtsbarkeit auszuüben. Alles dieses war den kaiserlichen Borrechten so sehr entgegen, daß der Reichshofrath, der darüber von Sr. Wajestät verständigt

<sup>\*)</sup> Mscpt.

murbe, in einem vom 6. Winterm. 1773 erlaffenen Gutach: ten vornamlich babin fich außerte "): "Der Gegenftand bes papftlichen Brebe fen von einer folchen Beschaffenheit, baß baffelbe nicht eher an die Bifchofe hatte erlaffen, noch viel weniger von diefen vollzogen werden follen, ebe es anvor Gr. Raif. Majeftat gur Ginficht vorgelegt, uud burch Dero barauf im gehörigen Wege erfolgtes Placidum Regium gebils ligt worden mare. Da aber mit beffen Uebergehung bendes wirklich geschehen, fo fen ber Reichshofrath ber Meinung. daß Se. Raif. Majestat durch eine auf die papstliche Com munifation zu ertheilende Erflarung bas von dem Romifchen Sofe bierin geaußerte befremdliche Betragen mit Nachdrud au abnden, und demfelben zu erfennen an geben batten, mas maßen Allerhochstdieselben fich fur die Bufunft der Mittheis lung bergleichen Bullen und Abwartung bes faiferl. Plas citi, vor erfolgender Promulgation und Infinuation an die Bifcofe, um fo unfehlbarer verfeben, ale mau im widrigen Ralle auf beren Bollzug, ohne weiters, ein allgemeines Berbot zu legen, bemußigt fenn wurde. Und da außerdem in ber papftlichen Bulle vom 21. Jul. Die bedenkliche Stelle vor= fame: Ideoque declaramus, cassatam manère penitus et extinctam, omnem atque quamcumque auctoritatem quorumlibet dictae Societatis Superiorum, tam in spiritualibus, quam in temporalibus, eandemque jurisdictionem et auctoritatem in Locorum Ordinarios, totaliter et omni modo transferimus: Da boch ber Papft die Autoritat des Ordens nie meiter, als ad Spiritualia, mmittelbar aufheben, vielweniger aber bie Surisbiftion in Temporalibus, den Bischofen oder

<sup>\*)</sup> Leben Klemens XIV. S. 225. — Mofers Reichs, Staats, Handbuch. Ehl. I, S. IX, S. 12. — Desselben rechtliche Bestenken wegen Aushebung des Jesuitenordens. Zugabe I, S. II, S. 4. — Desselben Abhandlungen verschiedener Rechtsmaterien. Stud III, S. 191. — Sammlung der merkwurdigsten Schriften, die Aushebung des Jesuitenordens betreffend. Stud V, S. IX, S. 17 u. f.

Ordinarien jum Nachtheil Gr. Raif. Majestat so wohl, als ber Landesherren im Reiche übertragen konne; fo durfte auch in obgedachter Ertlarung an den Romifchen Sof die Bulle nicht anders, als mit ausdrudlicher Ausnahme beffen, mas von diefer anmaglichen Raffation und respektiven Translation ber weltlichen Guriediftion und Antoritat in derfelben entbals ten ift, anzunehmen fenn. Bu gleicher Beit mare von Raif. Majeftat ein Rommiffionebetret an den Reichstag zu erlaffen, und badurch nicht nur die an den papitlichen Sof ergebende Uhndung und Ausnahme dem gesammten Reiche bekannt zu machen, sondern auch eine Erinnerung au die Bischofe babin benaufugen, wie Ge. Majeftat verhofften, daß dieselben in Zukunft auch ihres Orts von felbst den Bedacht nehmen wurben, ohne Allerhochst Dero Borwiffen und Genchmigung dere gleichen in ben Statum publicum einschlagende Bullen nicht zu vollziehen. "

Ungeachtet man zu Kolge Diefes Gutachtens ermartete, baß der Reichstag einen Schluß abfaffen murde, fo geschah biefes doch nicht, indem fich der Raifer bloß bamit begnügte, ber Berfammlung in Regensburg anzuzeigen, bag ber Orden der Jefuiten aufgehoben fen. Die Bollziehung biefer Aufhebung ging au den meisten Orten sehr ruhig vor fich. Die Jefuiten, welche ihr Schickfal fcon lange vorans feben konnten, botten ihre Baarschaften und ihre Archive noch zur gelegenen Beit in Sicherheit gebracht. Man fand also in ihren Baufern weiter nichte, als Mobilien, die fich nicht verheimlichen ließen. Gleichmohl waren fie nicht an allen Orten vorfichtig genug, Sachen zu entfernen, beren Ent: bedung auf bedenkliche Muthmaßungen fuhren konnte. So fand man in ihrem Archive ju Ingolftadt außer einigen heften geschriebener Beichten, unter welchen auch Die Beichte eines chemaligen großen Farften vor feinem Tode mar, ein Benkerschwerdt, auf welchem die Worte stunden: Hoc ferrum centum et decem reis capita: domossuit \*). Den Besitznehmung ihres Rollegiums zu Dun in ch en entbeckte ein kurfürstlicher Kommissar durch einen besondern Jusall ein Gewölbe mit eilf an Ketten gelegenen Leichnamen, von denen einige noch als Jesuiten mit ihrer Kleidung kenntlich waren. Die zur Rede gestellten Obern gaben sie für rasend gewordene Jesuiten aus \*\*\*\*). An dems selben Orte soll man auch ein Erucisitbild gesunden haben, welsches, wenn man es kuste, den Kussenden mit einem hervorsspringenden Dolche verwundete \*\*\*\*).

Das Bermögen ber Jesuiten, welches burchaus nur in liegenden Gutern und in Kirchengerathen bestund, wurde allenthalben an ben Fistus gezogen, und daraus theils ben Exjesuiten Lebenspensionen angewiesen, und theils der Kirschen= und Schuldienst unterhalten. 3war wurde barüber

- \*) Borlaufige Darftellung bes heutigen Jesutismus, ber Ros fenfreuzeren, Profelytenmacheren und Religionsvereinigung.

  E. 121.
- \*\*) Dafelbft. G. 122.
- \*\*\*) Es ift Schabe, baf man fich nicht Mube gab, folchen Ents bedungen mit großerer Gorgfalt nachzuspuren, ober wenigftens für bie Bahrheit folcher Borgebungen schärfere Bemeife aufque fuchen. Wenn man eine ur ermanbte Ruckficht auf die theores tischen Grundfage ber Jesuiten von Gelbftrache, von erlaubtem Morde, und vorzüglich darauf nimmt, daß fie Tyrannen gegen jedes ungehorfame Glied ihres Orbens, und zwar mit Erlaubnif bes papftlichen Sofes, maren, und daß fie für fich alle erbente liche Privilegien ber übrigen Ordensftande, und folglich auch bas Rriminalrecht ber Kranziskaner haben konnten, fo ergiebt fich aus folden Betrachtungen ein Bermuthungsbeweis, ber febr bedenklich gegen die Jesuiten jeugt. Man weiß es noch außers bem, baf fie in Rom Rerfer batten, die ben Ramen China, Brafilien, Paraguay u. f. w. führten. Wenn ein beliebs ter und eingekerkerter Jefuit von Rardinalen ober andern Großen vernift murbe, fa bieg es gemeiniglich nach einer Jefuitifchen Doppeljungigkeit, er fen nach China u. f. w. ploglich geschickt morbeu. and the second second

geftritten, ob ein Landesherr befugt fen, Die Guter einer aufgehobenen Gefellschaft willführlich zu verwenden; und bas allgemeine Staaterecht erlaubte ben Surften allerdings eine folde willführliche Gewalt. Allein der Reichshofrath ent= schied die Sache dahin: "Es gehore allerdings unter die faiferl. Rechte und zur faiferl. Gewalt, Borfebung zu thun und zu bewirken, daß alle Jesuitenguter im Romischen Reiche zu gleichen frommen Unstalten und Absichten ange= wendet wurden. Denn ba in dem papftlichen Breve megen bes Gebrauchs und ber Anwendung ber Ordensauter gar nichts verordnet und vorgesehen, fondern dieses gange Werk ben Ausspruchen bes gemeinen Rechts und einer jeden recht= maßigen und tompetenten Obrigteit überlaffen worden; fo haben Ge. Raif. Mai. als oberfter Richter im Reiche frene Gewalt, nach eigenem Gutdunken barüber zu ordnen, mas ber Wichtigkeit und Natur ber Sache angemeffen fenn Mun aber habe es das Unfehen, da der vollige mochte. Befit diefer Guter nicht fo mohl zu dem Jesuitenorden als vielmehr zum Rirchen = und Schulwesen, als wozu sie nach ihrer Stiftung und nach der Ginrichtung bes Ordens beftimmt und geeignet maren, gehort hatte; fo mußte alfo auch, nach Aufhebung des Ordens, ihre Bermaltung und Besitzung fur ledig gehalten werden; daben aber mußte, weil ber 3med, ju welchem fie entweder ausbrudlich ober ftillschweigend bestimmt gewesen, noch vorhanden fen', ben Diesem auch bas Gigenthum ber Guter bleiben, und Dieselben ju nichts auderm, als mas bem 3mede gemaß fen, angemendet merben. "

Allein dieses reichshofrathliche Gutachten hatte keine bestondere Wirkung, und jeder Landesherr bediente sich seines Rechts, willführlichen Gebrauch von den eingezogenen Gütern der Gesellschaft zu machen. So haben Se. Durchslaucht, der Kurfürst von Pfalzbaiern, im Jahr 1781 in Verwendung jener Güter dahin eine Beränderung getroffen, daß dieselben von dieser Zeit her das Eigenthum des in den

Baierischen Staaten errichteten Maltheserritterorbens gewors ben find.

Da bie aufgehobene Gesellschaft auch verschiedene unmite telbare Reichsritterguter und Reichslehen besaß, so entstund über ihre Besignehmung ein Rechtsstreit, der dahin entschies den wurde, daß diese Guter im Namen des Kaisers in Besitz genommen werden sollten. Mehrere Schwierigkeiten hatte es aber mit solchen Kollegien, Häusern und Gründen, die in den Territorien evangelischer Reichsstände lagen. Nach dem Sinne des Westphälischen Friedensschlusses, S. 26, Art. V, wären zwar die katholischen Stände besugt gewesen, sich jene Güter zuzueignen. Allein dieser Artikel ließ sich in Anschung der Jesuiten eben so sehr zum Bortheil der Evanzgelischen, als der Katholischen erklären "); und in dieser Rücksicht haben die meisten Landesherren keine andere, als ihre Territorialrechte gelten lassen.

Das personliche Schickal, welches die Individuen der aufgehobenen Gesellst aft in Deutschland traf, konnte nicht leicht gelinder und schonender seyn. Man versorgte sie mit Pfarrpfrunden und gab ihnen Lehramter. Manche fans den in reichen Privathäusern ein gemächliches Leben; und so geringe auch dem Auscheine nach ihre Nahrungspensionen seyn mochten, so konnten sie damit, wenigstens oben so gut, wo nicht besser, als sie es in ihren Hausern gewohnt waren, ihre dringendsten Bedurfnisse befriedigen. Denn es ist beskannte Sache, daß unter allen Ordensständen die Jesuiten, in ihren Hausern nämlich, für ihren Lisch den mäßigsten Auswand machten.

Es war allerbings zu erwarten, daß sich einige Begunftiger des Ordens gang vorzuglich in Beschützung besselben auszeichnen wurden. Aber am allerwenigsten hatte man

<sup>\*)</sup> Sammlung ber merkwurdigften Schriften bie Aufhebung bes Jesuitenordens betreffend. Stud V, S. 50 u. f.

vermuthen burfen, bag ber Karbinal Digazzi, ber ehebem fo Bieles über die Jesuiten zu klagen hatte, nunmehr ihr größter Lobredner werden sollte. Wie fehr er dieses gemorden fen, erfieht man aus folgendem Schreiben an Klemens XIV. 4).

"Raum erhielt ich bas Breve, mit welchem Emr. Beis linkeit den Orden der Gefellichaft Jesu aufheben, als ich mich von der Obliegenheit überzeugt fand, zu eben berfelben Beit, in welcher ich mich anschicke, die Befehle Emr. Beis ligfeit zu vollziehen, zugleich auch fur bas Seil ber mir von Bott anvertrauten Beerde Borfebung zu treffen. Die Individuen des unterdruckten Ordens, fo wohl in diefer Taiferlichen Sauptstadt, als in meiner gangen Diocefe, fo lange berfelbe noch existirte, Die größten und heilfamften Rruchte gebracht haben, fo erachtete ich es fur meine Pflicht, mit aller Gorgfalt barauf ju feben, bag mit diefen Indivis buen nicht zugleich auch plotzlich und burch ben namlichen Streich jene koftbaren Fruchte verloren geben, welche aus ibren Predigten an das Bolt, aus ihren frommen Rongres gationen, aus ihrem fatechetischen Unterrichte, aus ihren Miffionen, aus ihrem ununterbrochenen Fleife, mit melchem fie Rranten und Sterbenden benfinnden, aus ihrem brenneuden Gifer, und aus der hochsten Unstrengung ihrer Rrafte entstanden find. Alle Diefe Arbeiten maren fo mum berpoll, und hatten einen fo gludlichen Erfolg, daß die In-Dipiduen diefer vertilgten Gefellichaft eine Menge Schafgen, melde von den verkehrten Grrthumern des Luthers, des Rals wind, bes Arius, ber Wiebertanfer und ber fchismatischen Griechen verführt und angestedt maren, in den Schafftall Christi gurudführten. Um endlich alles mit menigen Bors ten au fagen, fo mar bas Betragen eben diefer Individuen in allen Berrichtungen, welche barauf abzielten, in Rinbern,

<sup>\*)</sup> Lettera dell' Eminentissimo Card. Migazzi a Clemiente XIV. Mespt.

Junglingen, Erwachsenen, Alten und Greifen, Tugend und Religion zu befordern, von einer folden Beschaffenheit, baß fie, nicht etwa nur burch Bufall, sonbern burch ihre eigene Tugend, und burch ihre ruhmwurdigen Bemubungen bie Berehrung und bas Butrauen jeber Gefellschaft und jebes Standes ber Menfchen verdienten. Gleichwie nun ein fo standhafter und fo allgemeiner Begriff ein unverwerflicher Beweis eines nicht zweifelhaften Berdienstes ift. fo fann auch Rebermann von fich felbit fehr leicht begreifen, daß fich ein folcher Begriff nicht ohne große Dube und erft nach langem Berlaufe ber Beit aus ben Gemuthern ber Sterblis den pertilgen laffe. Daher geschah es benn auch, baff ben weitem der großte Theil des Bolks und ber angesehenften Personen fich ber Gewiffensführung dieser Individuent übers ließ, und daß ber Gebrauch der Saframente und ber Bulauf zu ihren Kirchen ben weitem großer war, als man nur muns iden fonnte. "

"Ben fo gestalteten Sachen werden Emr. Beiligkeit, ohne baß ich nothig babe, mich weitlauftiger hieruber auszubreis ten, von fich felbft, und mit Dero tiefen Beisheit fehr leicht ermeffen tonnen, mas fur Bewegungen und mas fur Rlagen ich feben und boren mußte, als bie papftliche Bulle in ber Stadt ankam, und ich mich anschickte, dieselbe bekannt gu Es laft fich schlerhterbings mit Borten nicht ansbruden, wie groß die Besturzung, ber Schrecken und bie Unruhe ber Gemuther und ber Bewiffen war. gaben die Glieder ber Gefellschaft folche Beweise von Dagis aung und Unterwerfung von fich, daß fie von Allen, und fo gar auch von ienen bewundert wurden, welche ihnen porher nicht gang gewogen maren. Es ift beswegen auch außer affein & weifel, daß die Birfung der vollfommenften und vollendeten Tugend mat, mit fo vieler Große und Starte ber Seele ein foldes Unglud und eine folde klagliche Umwalzung ber Dinge zu bulden, "

"Bahrend biefes und noch viel mehreres unter meinen Angen porging, konnte ich, um einigermaßen die beunruhigs ten Gemuther und geschreckten Gewissen zu beruhigen, auf nichts anders benten, ale dafur ju forgen, daß diejenigen, welche unter ber Gesellschaft als die besten Diener Jefu Christi, und als die eifrigften Bermalter der gottlichen Gebeimniffe bekannt maren, ohne Bergug in den Beltvriefters ftand übertreten, die Baufer und Rollegien der Sefuiten verlaffen, und neuerdings diejenigen geiftlichen Memter auf fich nehmen, fur welche ich fie am tauglichften hielt, und worin es die Nothwendigkeit erheischte, gerade fie anzustellen. Sich murbe auch bald in meiner hoffnung bestarkt, bas biefe vorläufige Beranftaltung nicht bloß das Berf ber menfchlis den Klugheit mar, fondern aus der Sohe von dem Bater Denn obgleich ber bittere bes Lichtes gekommen fen. Schmerz, in welchen diese Sauptstadt burch ben Sall ber Gefellichaft verfentt murbe, burch jene Beranstaltung noch nicht gehoben mar ( benn dieses wird sicher so geschwinde nicht geschehen konnen), so wurde er doch einigermaßen gemildert, nachdem die Burger und andere Stande faben, bag fie auch nach ber Aufhebung bes Orbens zu benjenigen ihre Buflucht nehmen konnten, welche, ba ihr Orden noch unangefochten war, durch die ruhmwurdigsten Sandlungen fich fo fehr verbient gemacht batten. "

"Um jenen ungludlichen Folgen, die bereits schon brohten, den Eingang zu verwehren, und jenes Unheil, welches
schon sehr nahe war, weit zu entfernen, waren diese Beranstaltungen allerdings hochst dienlich und dem Endzwecke angemessen. Allein seit ich die besagte Aushebungsbulle bes
kannt gemacht, habe ich schon in dieser kurzen Zeit erfahren,
daß mir zwey Hauptverordnungen, welche in dieser Bulle
enthalten sind, sehr beschwerlich fallen; und wenn ich von
Emr. Heiligkeit nicht die Erlaubniß erhalte, nach Erforder=
niß der Umstände darin nach meinen eigenen Einsichten ents
scheiden zu durfen, so besürchte ich sehr, daß das heil der

Seelen und bas offentliche Intereffe Diefer Stadt ungemein großen Schaben leiden werde. Die erfte diefer Berordnuns gen ift, daß jene Professesuiten, welche bereits ichon im Priefterstande fich befinden, aber entweder aus Beforgniff, megen Mangel oder Uneintraglichkeit einer schicklichen Ofrum be, ein anftandiges Unterfommen zu finden, oder weil fie feinen Wohnort fich verschaffen konnen, oder auch megen hoben Alters, franklicher Gefundheitsumftande, oder andes rer wichtiger und gerechter Beweggrunde es nicht fur gut erachteten, die Baufer und Rollegien ber Gesellschaft zu vers laffen, fur immer fich enthalten follen, die Beichten ber Auswärtigen auguboren und zu predigen. Seiligster Bater ! Diejenigen, welche entweder aus Beforgnig, feinen anftans bigen Unterhalt zu finden, oder wegen tranklicher Umitande. oder anderer wichtiger Ursachen in den vormals der Gefells schaft angehörigen Saufern und Rollegien zuruckgeblieben find, waren jum großen Frommen ber driftlichen Republik Beichtvater und getreue Rathgeber, theils von Burgern und theils von den bochften Standespersonen, und hatten in ihren Rirchen verschiedene Memter, wodurch fie Frommigfeit und Religion beforderten. Wenn mir nun Emr. Beiligfeit nicht erlauben, Diefe Religiofen, wenn fie gleich in ihren vormaligen Saufern und Rollegien wohnen, zu den gleichen beiligen Diensten anzustellen, fo febe ich mich der beiten Urs beiter beraubt, ohne im Stande ju fenn, ihren Abgang burch andere ju erfeten 4), und ich befinde mich in dem

<sup>\*)</sup> Diefes ift, wenigstens für Deftreich, eine offenbare Unwahrheit. Es war nichts weniger als Mangel an guten und rechtschaffenen Seelforgern, und es funden fich aus der Pflanischule des erzbisschöflichen Priefterhaufes, non der erften Zucht nämlich, noch ungemein viele wackere Priefter, welche den Abgang der Jesuiten mit ben weitem besserr Früchten ersest hatten, als je sich von den Gliedern der aufgehobenen Gesellschaft erwarten ließen. Allein Se. Eminenz hatten schon lange angefangen, diese Böglinge zuruck zu seinen, und zwar aus keinem andern Grunde, als um den Jesuiten zu schweicheln.

Rall, barüber, daß die Erndte gwar groß, aber ber Arbeiter au menig fenen, feufzen und mehtlagen zu muffen. ich gleich ohne Aufhoren ben herrn ber Erndte anflehe, mit Bulfe zu schaffen, fo erfordert es doch Beit und vielen Ber-Rand, ebe die neuen Untommlinge fo große Kruchte, als ihre Borganger, einbringen konnen. Und wenn nicht burch ein außerordentliches und besonderes Bunder der gottlichen Barmherzigkeit der gewohnliche Lauf der menschlichen Dinge verandert wird, fo ift es unmöglich, daß in einer fo furgen Beit die neuen Arbeiter, welche ben aufgehobenen Gefellfchaftern folgen, fo Bieles ju leiften im Stande feyn tonnen, nachdem eben diese Gesellschaft Jesu, wie es Jedermann bekannt ift, mit ungabligen Sulfemitteln ausgeruftet erst nach Berlauf von einigen Jahrhunderten, nach langer Hebung und Erfahrung jene Bollfommenheit erreichte; welcher mir fie, ju diefer gegenwartigen Beit, feben #). Um die Jugend in den Schulen zu unterrichten, mußte man auch eben diejewigen mablen, welche diefen Unterricht anvor beforgten, und baber mar es nothig, fie, die fchon gerftrent maren, einzuberufen, und ihnen eben jene Baufer, die fie zu verlaffen genothigt maren, zum Aufenthalt zu geben. Da es nun hier eingeführte Gewohnheit ift, daß jeder Lehrer zugleich auch Priefter fen, fo mare es fur fie unangenehm und unehrenhaft, fur mich und fur Alle außerft beschwerlich, wenn diese Lebrer genothigt senn follten. fich des Beicht= und Predigtanites zu enthalten, ba fie doch nicht burch eigene Wahl, sondern auf Befehl des Sonverains jenes Lebramt übernehmen mußten. "

"Gben so fehr fett mich auch die zwente Berordnung in Berlegenheit, welche befiehlt, daß, wenn einige von der aufgehobenen Gesellschaft Jesu in Rollegien und Schulen der

<sup>\*)</sup> Und Rlemens XIV. bob boch diefe Gefellichaft unter andern auch aus bem Grunde auf, weil fie Die reichen Fruchte nicht mehr bringen, und den Rugen nicht mehr schaffen kounte, ben fie, vermoge ihrer Stiftung, schaffen follte!

Jugend in Wiffenschaften Unterricht gaben, nun, ba fie fammtlich aller Aemter und Bermaltungen entsetzt find, nur benjenigen noch zu lehren gestattet senn soll, von beren Arbeisten sich etwas Gutes hoffen lagt. "

"Der gangen Belt ift es nun eine befannte Sache, mit welchem Ruben fur die Religion und bas gemeine Befen von ber burchlauchtigften Raiferin Ronigin bas Rollegium Theresianum gestiftet und eroffnet murde, und wie ers municht der Erfolg einer folchen Stiftung bis auf den bentis Die weiseste Monarchin fab namlich. gen Zag gemefen. daß verschiedene Bater ihre Cohne auf tegerische Univerfitas ten schickten, indem diese in gewiffen Sachern der Gelehrfame feit den Vorzug vor fatholischen Schulen behaupteten. Angereißt von ihrem unvergleichlichen Gifer fur die Erhals tung ber mahren Religion und der reinen Sitten, entschloff fie fich alfo, jenes Rollegium zu errichten, in welchem nebit Religion und Krommigfeit zugleich auch die Wiffenschaften aufblübten. Mehr als drenbundert Sunglinge, theils aus ben unterthanen ganden, theils aus fremden Provinzen murben in diesem Rollegio in Religion und allen Arten von Wifs' fenschaften so bewunderungewurdig unterrichtet, daß daffelbe bennahe in gang Europa und ben allen Bolfern berühmt murde, und eine Menge vortrefflicher Burger und Diener bes Staats und der Religion lieferte. Go große und fo herr= liche Bortheile hatte man einzig nur dem Rektor und andern Subernatoren und Aufsehern aus der Gesellschaft Jesu zu verdanten #). Die Berlegenheit, in der ich mich befand,

\*) Wie fehr widersprechend ist das Betragen des herrn Kardis nals! Im Jahre 1759 beschuldigte er die Jesuiten, daß durch sie die Wissenschaften in Verfall gerathen wären, und im Jahre 1773 behauptet er, daß sie die einzigen seven, welchen man Wissenschaften, Religion und Tugend verdanken muste. Damals machte er sich ein Bedenken, seine geistliche Jugend ihrem Unsterricht anzuvertrauen, weil, wie er sich selbst in seinem Schreis

ubthigte mich, die durchlauchtigste Monarchin um die Erlaubniß zu bitten, daß der einstweilige Rektor im Namen und mittelft Bollmacht bes Grafen Lanthieri fo lange auf feinem Plate verbleibe, bis ich ju Emr. Beiligfeit meine Buflucht genommen, und Derofelben in aller Unterthanigkeit Die Beschaffenheit ber Sachen entbeckt haben murbe. biefes tann ohne Gefahr in die Lange nicht dauern, und es fteht zu befürchten, daß Berwirrung und ber Berfall jeder beffern Disciplin und Ordnung erfolgen werde. Furs erfte find diejenis gen Borfteher und Leiter der Jugend, die es vor der Aufhebung bes Ordens waren, in ihren Umteverrichtungen aufgehalten, und durch den Bengug einiger anderer gebraucht worden. Und dann murde den Prieftern, die ehedem Prediger und Beidrodter maren, befohlen, fich biefer beiligen Berrichtungen zu enthalten, welches aber nicht anders als mit großer Bermirrung geschehen konnte, indem die Jugend, welche fchon an fie gewohnt mar, nicht fo leicht fich Undern in Sachen, melde Religion und Gewiffen betreffen, anvertraute."

"Biele waren zwar der Meinung, daß auf jenes Rollegium, von welchem die Rede ift, die papstliche Bulle keine

ben an Papft Rlemens XIII. ausbruckte, feine Disciplin mehr unter den Jesuiten herrschte, weil man nach und nach das Studium der heiligen Wissenschaften und die Ausübung der Kirchengebränche vernachlässigte, und weil man endlich weder für die Sitten und äußerliche Sebrbarkeit der Jugend, noch für dassenige forgte, was ihre körperliche Bildung betraf. Nun aber hat die Sache eine gang andere Gestalt. Die Jesuiten sind jest unvergleichliche Muster der Weisheit, der Frömmigkeit, der Lugend und der Religion. Man kann, nach dem Borgeben Gr. Emineng, die Jesuiten, ohne unvermeidlichen Nachtheil für das gemeine Wesen nicht entbehren. Wie sehr miderspricht eine solche Denkungsart der Ersahrung und der Geschichte! Und wie wenig Ehre würde es uns Deutschen machen, gestehen zu müssen, daß uns der Verlust der Jesuiten in Ansehung des Kirchen, und Schuldienstes unersesbar sen!

Beziehung haben konne, indem daffelbe schon seit mehrern Gahren den Namen und die Aufschrift der Gesellschaft auf Befehl der Monarchin ablegen, und dagegen sich königl. thez restanisches Kollegium neunen und zeichnen mußte. Allein ich habe gefunden, daß daffelbe gleich ben seinem ersten Entzstehen der Gesellschaft gehörte, und daß die Priester, welche in demselben wohnten, nach den Regeln und Gebräuchen der Jesuiten lebten. Ich glaubte also, den sichersten Weg zu gehen, wenn ich Ewr. Heiligkeit über diesen Punkt unterthämigst um Huste anslehe, um hierin mein Gewissen beruhigen, und verhindern zu können, daß die schone Ordnung des ersten preiswürdigsten Institutes nicht gestört werde."

" Endlich tann ich Emr. Beiligfeit nicht unbemerkt laffen, baß einige Saufer und Rollegien in Priefterseminarien ver= wandelt, und ich durch die Nothwendigkeit veranlaßt murde, die Aufsicht darüber und die Bermaltung eben benjenigen von der Gefellichaft Jesu au übergeben, welche vordem die gleiche Umtoverrichtung auf fich hatten. 3ch hoffe inzwi= fchen, und ich bitte Emr. Beiligfeit, was ich bitten fann, Diefe meine Beranftaltung mit keinem ungunftigen Auge angufeben. 3ch tann aber auch eben fo wenig Emr. Beiligkeit verhehlen, bas, ju Folge eines ju uns gefommenen Geruch= tes, von einer Berordnung die Rede mar, in welcher Emr. Beiligfeit befohlen haben follen, daß fein Bifchof fich ber in ber Aufhebungebulle bewilligten Bollmacht, die Glieder des unterdruckten Ordens zum Predigt = und Beichtamte gugulafe fen, bedienen foll, ohne zuvor in einem jeden Falle die ausbrudliche Erlaubniß vom beil. Stuhle besonders erhalten gu haben. Auf diefis noch unsichere Gerüchte hin erneuerte fich Die Bewegung unter bem Bolte, bas bereits ichon anfieng ru= hig zu werden, und die Bunde, die im Begriffe mar, zu heis len, murbe neuerdinge wieder aufgeriffen. Die groß und wie maunigfaltig bas Unglud fen, welches baraus entstehen mußte, wenn sich die in der Bulle ertheilte Bollmacht in fo euge Grenzen beschränken follte, und wie große und mannigs

faltige Binberniffe ich in meinem Birtenamte finden mußte, da ich von Emr. Beiligkeit fo weit entfernt bin, kann Nies mand beffer, als eben Emr. Beiligkeit begreifen. Denn wie oft ift man genothigt, gleich auf der Stelle uber eine Sache au Rathe zu gehen, und wie oft muß man der geistlichen Nothburft bes Bolts Bulfe leiften, ohne ben geringften Auffchub barwischen treten zu laffen? Wie groß und mannigfaltig maren Die Gemiffensbiffe, Die Gemuthe : und Bergensbeane ftigungen ber gum Glauben befehrten Menfchen? Bie febr ich den heil. Stuhl, und Ewr. Beiligkeit felbst verehre, bas pon habe ich schon mehrere Beweise an ben Tag gelegt. Allein das Beil ber mir anvertrauten Beerte, und mein Gemiffen erfordern es, bag ich gang frenmuthig basienige, mas ich ohne schweres Verbrechen nicht verschweigen barf. Emr. Beiligfeit entbede. Ich munichte aber nicht, daß Bochftdieselben aus dem, mas ich bier fchreibe, vorbringe und entdecke, urtheilen nidchten, als grbeiteten mein Ries rus und die Glieder der andern Regularorden nicht ebenfalls im Beinberge des herrn. Ich mare ungerecht, und murbe fie offenbar beleidigen. Rur diefes allein behaupte und verficbere ich , daß mein Klerus nicht gablreich genug , und die Glieder der andern Orden allzu fehr mit der Beobachtung berjenigen Pflichten, die ihrem Justitute eigen find, beschäfe tigt fenen, um biejenigen Plate verfeben zu fonnen, welche burch die Unterbrudung der Gefellschaft Jefu ledig geworben find \*). "

<sup>\*)</sup> Diesem Uebelstande wurde bekanntlich burch die Ausbebung der Möncheklöster im Jahre 1782 abgeholfen. Allein der Herr Kardinal lobt die Jesuiten wegen ihrer Berdienste in der Seelsorge allzu sehr. Es ist zwar wahr, daß sie sich sehr eifrig beweisen, Visthumer, Probsepen und Lehrerstellen in fürstlichen Häusern zu erhalten. Allein dafür waren sie auch um so saumseliger, sich um Landpfrunden zu bewerben. Als Se. Majestät Kaiser Joseph II. unterm 23. Christm. 1789 an alle erbländische Bisschöfe die Berordnung erließen, an die Regierung einen umftänd,

"Benn es nun eine solde Beschaffenheit mit dieser Hauptstadt hat, was soll ich erst von Ungarn sagen? Dieses apostolische Königreich wurde erst von den Feinden des christlichen Namens, und darauf von der Ketzeren zerriffen, indem die Priester und alle Regularorden mit Schimpf aus ihren Wohnungen vertrieben wurden; als eben noch zur günstigen Zeit die Gesculschaft Jesu zu Hilfe kam, und neuerdings die wahre christliche Lehre' verfündete. Durch diese evangelischen Arbeiten hatte sie sich so vortheilhaft zu ihrem Anhme ausgezeichnet, daß sie noch heut zu Tage in großen Ehren steht, indem sie allein im Stande war, die kleine Anzahl anderer Arbeiter auf eine so bewunderungswurz dige Weise zu ersegen."

"Heiligster Bater! Gewiß nicht Parthengeist, sonbern bie Pflicht meines hirtenamtes bewegt mich, solche Borsstellungen an Ewr. Heiligkeit zu machen. Ich war, als die Gesellschaft noch bestand, stets weit eutsernt, zu bes fürchten, daß sie etwa die Gewalt ihrer Privilegien zum Nachtheile meiner Gerechtsame erweitern konnte. Ich habe sie nicht in ihrem Falle verlassen, und mir stets, im Glack und Unglack, ihre Dienste zu Rugen gemacht, nachdem ich die herrlichen Bortheile eingesehen, die sie dem christlichen Bolke verschafft hatte. Dieses sind denn anch die sehr wichstigen und gerechten Grunde, die mich bewogen haben, den

lichen Bericht über ben gegenwartigen Stand aller in Deftreich fich aufhaltenden Exjesuiten einzusenden, so ergab sich aus den eingegangenen Berichten, daß auf dem offenen Lande (Schlösser, wo adeliche Kinder sind, ausgenommen), überhaupt wenig Exjessuiten leben; daß nicht leicht ein Exicsuit in einem Flecken sich aufhalte, wo feine Posisiation ist, aber auch nicht leicht ein Ort, wo ein Gränzpostamt besteht, augurressen sen, an welchem nicht ein bejahrter Exissuit seinen ordentlichen Wohnsis hätte. S. zur Religionslehre und Kirchengeschichte. Jahrg. I, Deft III, S. 332.

Schutz und die Bulfe Emr. Seiligkeit in aller Unterthanigkeit anzustehen. "

Es laft fich nicht abfeben, was die Sesuiten in ben Mugen verftandiger und nmarthenischer Menfchen gewinnen, wenn fie fich auf ben Inhalt diefer und ahnlicher Schut-Ber uur auch mittelmäßig die Gefcichte ichriften berufen. ihres Ordens, oder, im Kalle man diefe durch ben Geift ber Parthenlichkeit allzu entstellt glaubt, ihr Inftitut und ihre notorisch bekannte Aufführung fennt, muß überzeugt fenn, daß die Lobspruche, die ihnen der Kardinal in dem vorstebenben Schreiben macht, eben fo unverdieut, ale ber Bahr Wenn man pollends auf bas amendens beit entgegen maren. tige Betragen des Lobredners Rudficht nimmt, welcher in ben Jahren 1750, 60 und 61 über Lehre und Wandel ber Jefuiten fo nachdrudlich flagte, fo fann man bas Lob, weldes er ihnen vom Sahre 1773 bis jest giebt, fur weiter nichts als fur die Kolge einer besondern Vartheplichkeit, oder wohl gar eines Ginverftandniffes halten, um die guten Fruchte zu zerftoren, welche die Standbaftigkeit der verdienft vollen Raiferin und nachher ihres großen Sohnes in firchlie chen Reformationen berporbrachte.

## Sechstes Rapitel.

Friedrich II., Ronig in Preußen, nimmt bas papftliche Aufbedungebreve nicht an. Ob biefer Umftand für die vorgebliche Aufchuld ber Jesuiten etwas beweise ? Urtheile bes Königs von ben Jesuitem Ihre Gesellschaft wird endlich auch in Preußen aufgebaben.

Das Benehmen bes Ronigs von Preußen gegen bie Jefuiten machte nicht geringes Auffehen. Er ließ in einem Edifte bom 5. herbstmonat 1773 die Befanntmachung bes papftlichen Aufhebungebreve in feinen Schlefischen und Rles vischen Landen verbieten, und fcbrieb unterm 13. bes uams lichen Monats an ben Abbe' Colombine, feinen Agenten in Rom, folgendes Billet "): " Sagen Sie es Jedermann, ber es horen will, jedoch ohne Prahleren und Affektation, und fuchen Sie auch eine fchidliche Belegenheit, es bem Papfte ober bem erften Minifter ju fagen, baf in Unfehung ber Sefuiten mein Entichluß dabin gefaßt fen, fie in meinen Stagten in jenem Buftande, in welchem fie fich bis jest bes fanden, bepaubehalten. Im Breslauer Frieden habe ich in Unsehung ber Religion ben Ctatus quo fur Schlesien Ich habe in allen Rucksichten nie beffere Priefter als bie Jefuiten gefunden. Rugen fie zugleich auch bingu, baß, ba ich in die Rlaffe ber Reger gehore, ber beil. Bater mich eben fo wenig von der Obliegenheit, mein Wort zu balten, als von ben Pflichten eines ehrlichen Mannes und eines Ronigs dispenstren tonne. Potsdam den 13. Berbits monat 1773.

Friedrich."

<sup>\*)</sup> Mscpt.

Die Jesniten frohloctten febr, als ber Ronig fich fo gegen Rom erflarte, und fie faben es um fo mehr fur einen Triumph ihrer Unschuld an, nachdem fogar ein Monarch, der ein Reger mar, fich ihrer fo ftandhaft annahm. ein folches Betragen bes Konigs beweift wicht viel zum Bor-Rriedrich mar ein viel zu großer Phis theil ber Jesuiten. lofoph, um ein Berehrer ihres Ordens fenn zu fonnen, aber er mar Philosoph genug, gegen alle Getten bulbfam ju Wenn er in einem Briefe an d'Alembert fcpreibt, "die ehrsüchtigen Monche verfolgen die Philosophen, und "erheben fich gegen Wahrheiten, die bon den Apofteln der " Bernunft am grundlichften erwiesen find. Ich billige Diefes "nicht; aber ich febe, baß fie nach ihrem Intereffe fo ban-"deln, welches befiehlt, daß fie allein die Menfchen beberr-"fchen ")," fo fonnte er unmöglich von einer folchen Bes schuldigung die Jesuiten ausnehmen, die vor allen Monchen in Berfolgung der Philosophen und in Alleinbeherrichung ber Menfchen fich auszeichneten. Friedrich fannte die weits aussehenden Plane ihres Ordens, aber er glaubte zu machtig und zu machfam zu fenn, als baß fie jemals in feinem Lande Unordnung anfangen konnten \*\*). Dabin bezog fich feine gange Aufmerkfamkeit, und aus biefem Grunde mar er gegen alle Monche fehr bulbfam. "Benn man," fchrieb er an b'Alembert \*\*), "durch schickliche Feffeln die Monche "hindert, die Gesellschaft zu beunruhigen, so muß man fie "bulden, weil das Bolf ce fo haben will."

Solche Gesinnungen konnten ber Gefellchaft Jesu eben so wenig ehrenhaft, als gunftig fenn, und ben solchen Grunds faten war es schlechterbings unmbglich, eine große Rolle gu

<sup>\*)</sup> Oeuvres posthumes. Tom. XII. pag. 6.

<sup>\*\*)</sup> Frenmuthige Aumerkungen über bes herrn Rittere von Bime merm anu Fragmente über Kriedrich ben Großen. Abtheil. I,

<sup>\*\*\*)</sup> Oeuvres posthumes. Tom. XII. pag. 19.

ř

spielen. Denn ein Ronia, der feinen Unterthanen erlaubt, ju benten und ju glauben, mas ihnen aut dunft, wenn fie nur gute Burger find, konnte nicht nach bem Gefcmade ber Jesuiten senn, welche bas gange Menschengeschlecht in Sachen bes Denkens und bes Glaubens zu .unterjochen fuch: ten. Aber auch ihr noch fo geringes Glud mar von teiner langen Dauer. Schon im Jahre 1776 veranderte ber Ronig feinen Entschluf, ließ fie den Namen und die Rleidung der Jefuiten ablegen, und in eine andere geiftliche und beftanbige Gefellschaft zusammen treten. Sie wurden Priefter bes koniglichen Schulinstituts genannt, und mußten fich nach einem vom Ronige felbst vorgeschriebenen Plane gang allein mit bem Unterrichte ber katholischen Jugend abgeben. ben Gutern ihrer Rollegien follten fie unterhalten werben, und in allen Dingen, welche anf die Berwaltung ihres Ums. we Beziehung haben, bem Obergerichte, welches ben Namen einer Schultommiffion batte, unterworfen fenn. wurde im Jahre 1781 auch dieses Institut ganglich aufgeho= ben, und nur fo viele Glieder noch benbehalten, als fur die Schnlen nothig waren. Bon dem Fonde beffelben mußten auf königlichen Befehl 15000 Reichsthaler an die Universität Salle, und eben fo viel an die ju Frankfurt an der Doer abgegeben werden. Um die Schulden, welche die aufgehobene Gefellichaft hinterlaffen batte, abzugahlen, murde hre ehemalige herrschaft Bartenberg für 300000 Reiches: thaler verfauft D.

<sup>\*)</sup> Magain jur Gefdichte ber Jefuiten. Beft II, S. 79.

## Siebentes Rapitel.

Bollziehungsweise bes papstlichen Aufbebungsbreve in Benebig, Loscana, Portugal, Spanien, Neapel, Polen und Frankreich.

\ & war voraus zu sehen, daß man an jenen Sofen, welche fich am Romifchen Stuble To nachdrucklich fur die Aufhebung , des Sesuitenordens verwendeten, der Ansführung eines fole chen Werkes feine Sinderniffe in den Weg legen murbe. Aber fehr bemerkenswerth ift es, bag man bennahe an allen Orten die papftliche Berordnung auf eine Urt zur Bollziehung brachte, welche ben Romischen Sof über die Magen franten. mußte. Unftreitig batte Rlemens XIV. ben Monartin: ein großes Opfer gebracht. Die Unterbrudung eines f machtigen Ordens, der fich zwar oftere felbst über die Musfpruche ber Romischen Vapste binwegsette, aber zu teinen Beiten weltlichen Rurften erlaubte, Rechte zum Nachtheile der papftlichen Oberherrlichkeit zu genießen, die Unterdrufkung eines folden Ordens mar allerdings ein um fo beschwerlicheres Wert, ba fich voraussehen ließ, bag Rlemens in feinem Leben bas Biel ber gefahrlichften Berfolgungen, und nach feinem Tobe noch lange ein Gegenftand ber Berachtung und des haffes aller derjenigen fenn murde, welche aus Unwiffenheit, oder aus Gigenfinn, oder aus Intereffe berechtigt an fenn glaubten, die Aufhebung ber Gefellschaft Jefu fur ein Bert ber Berschmorung, ber Ungerechtigkeit und bes schwarzesten Undanks zu halten. Um fo mehr alfo ift es befremdend, daß verschiedene Monarchen, in einer Sache, worin fie ber Romische Sof augenscheinlich begunftigte, und ben einer folchen Gelegenheit darauf benten konnten, durch be= sondere Erklarungen und Borbehalte landesherrlicher Gerecht= fame eben biefen Sof an feine beginnende Schmache zu erinnern, und ihm den Muth zu beweisen, mit welchem man die grobern Unmaßungen der Romischen Papfte zu bestreiten im Begriffe stehe.

Bir wiffen bereits, wie wenig man im Deutschen Reiche barüber gufrieden mar, baf bas papftliche Breve burch bie Mungien an die Bischofe zur Bollziehung geschickt wurde, ebe noch bas Placitum Regium die ordentliche Befannts machung beffelben erlaubt batte; und wie wenig Rudficht auf basienige genommen murbe, mas ber Papft in Unsehung der Guter bes aufgehobenen Ordens und ber Gerichtsbarteit ber Bischofe über die Personen beffelben in geistlichen und wirlichen Dingen verordnet hatte. Cben fo-wenig befolgte man auch in andern Guropaischen Staaten Die papstlichen Entscheidungen über diesen Punkt. Die Republik Benedig erlaubte die Befanntmachung und Bollziehung des Breve erft nach einer obrigkeitlichen Untersuchung bes Inhalts, und in bem Defrete beißt es ausbrudlich: " ber Senat ertheile Das bobe Erequatur nur mit ganglichem Borbehalte ber Ges richtsbarkeit ber Bischofe, ber fouverainen Rechte, Gefete and Gemobubeiten der Republit, und mit Ausschluß ber Bedrobung des Rirchenbannes ").

Die Regierung zu Florenz eignete sich nicht weniger bas Recht zu, burch die hochste Gewalt bas papstliche Breve jur Bollziehung zu bringen. Unterm 25. Aug. 1773 verordente sie, baß alle von den im Tostanischen Staate befindlischen Rollegien bisher besessen Güter für erledigt angesehen, dem großherzoglichen Fisto zufallen, und alle Sauser der Jesuiten im Namen der weltlichen Oberherrlichteit in Besitz genommen werden sollen. Die zur Vollziehung dieses Besehls ernannten Deputirten erhielten eine besondere Instruktion, worin es unter andern hieß: "Sie sollten sich in die Hauser der Jesuiten begeben, und dem Rektor, oder wer an seiner Stelle da ist, ihren Austrag eröffnen. Wenn sie sich

<sup>\*)</sup> Leben Rlemens XIV. S. 212.

widerseten wollten, so foll man ihnen erflaren; baff bie Befehle Gr. Ronigl. Soheit vollzogen werden mußten; bag bie Deputirten ben ausbrucklichen Befehl hatten, Sochlidenenfelben von allen widerspenftigen Bezeugungen Nachricht zin geben, und folle man ihnen daben die übeln Rolgen nachdrude lich vorftellen, welche ihre Widerschlichkeit nach fich zieben Sollten fie ben derfelben beharren, fo muffen fich Die Devutirte wegbegeben und Bericht erffatten. Wenn aber feine Biderfetlichkeit verfpurt mird, fo follen die Deputirten por allen Dingen bas Berzeichniß von den Personen aufneh men, aus welchen an demfelben Tage bas Rollegium befeht, und welche barin begriffen fenn wollen, woben fie ben Mamen, ben Bunamen, das Alter und den Geburteort eines Reden, bas Umt ober bie Bedienung, welche fie befleiben, besgleichen ob fie Priefter oder Rlerifer, Bruder oder Gerpirende fenen, wie auch die Gelübde, welche ein Jeder von ihnen abgelegt hat, ju bemerten haben. Gie follen bierauf ben Befitz ergreifen und bas Inventarinm auf folgende Art errichten laffen. Alle Blatter, welche nicht die Borrathe kammer betreffen, follten von benjenigen; bie fich barauf begieben, abgesondert werden. Die erften werden in bas Are . die gebracht, und beffen Thuren gerichtlich verfiegelt; und Die andern aber in die Rechnungs = und Schreibstuben, und ebenfalls verfiegelt. Eben fo mird mit den Bibliothefen vera fabren, und be es leicht fenn fann, bag fie bie Partifulgrs bucher in ihren eigenen Rammern baben, fo follen fie, wenn fie folche nicht in der Bibliothef hinterlegen wollen, eine Note bavon mit dem Betenntniß abfaffen, daß fie folche in Depofito bebalten. Alles geweihte Gilbermert und Gerathe, mels ches jur Rirche und jur Safriften gebort, foll gewogen und unter dem Siegel verfperrt, das jum Gottesdienft nothwendige aber da gelaffen werden. Alles Leinwandgerathe, ober anders, mas in der Garderobe auf bemabrt wird, foll mit Unenahme besjenigen, mas jum taglichen Gebrauch gehort, anfgeschrieben werden, fo wie auch alle Meublen und Rirdengerathe, und alles, was unter ber Rlaffe von Gatern begriffen wird. Das in ben Raffen befindliche Gelb foll ges gahlt, und dem beputirten Dekonomus eingehandigt merben, um folches fur ben nothigen gewohnlichen Unterhalt ber Dite glieber auszulegen, fo lange biefe nicht zu ihrer Bestimmung abgegangen fenn werben. Gr. Ronigl. Sobeit ausbrudlicher Bille ift es endlich, daß alles mit der moglichften Unftans digkeit, mit aller Freundlichkeit, und auf folche Art vollzo= gen werden follte, daß Riemand gerechte Urfache haben moge, fich über die Bollgiehung Sochitdero Befehle zu beflas gen , an welchem Ende bem Gutbefinden ber Minifter , Die biefen vollziehen follen, überlaffen wird, alles dasjenige bene aufugen, wofur nicht binlangliche Borfebung geschehen fenn mochte, um badurch biefe, obgleich nothwendige Bandlung ben zur Erduldung ber Rolgen der Aufhebung verurtheilten Individuen am wenigsten schmerzlich zu machen, so wie es mit ber Sicherheit der Ronds und mit dem guten Dienste Er. Ronial. Dobeit übereinstimmen fann b."

So sehr man in Florenz der Jesuiten schonte, und ihnen ihr Schickal erträglich zu machen suchte, so strenge verfuhr man dagegen in Portugal. In dem königlichen Befehle heißt es unter andern: "Nachdem ich meine Eins willigung zur Bollziehung des papstlichen Breve ertheilt, und bereits an alle Pralaten meiner Reiche und Gebiere den schriftlichen Befehl habe ergeben lassen, die Berordnungen dieses Breve in ihren Kanzelleven zu registriren, und so weit es einem jeden von ihnen gebührt, zu beobachten, so besehle ich allen Tribunalien, Statthaltern und Obrigkeiten meiner Gebiete, daß sie alle und ein jeder in ihren allerseitigen Gerichtsbarkeiten besten Fleißes nachforschen sollen: ob irgend ein Jestite oder sonstiges Individuum mit dem Habite der abgeschafften Gesellschaft wieder erscheine; ob unter denzen, welche von besagter Gesellschaft ausgetrieben worden,

<sup>\*)</sup> Leben Rlemens XIV. G. 215 - 17 ...

Ronferenzen ober Zusammenkunste gehalten werden, in bet Absicht, eine Gesellschaft unter sich zu machen, oder das papstiliche Breve zu verwerfen; ob sich irgend Jemand bes sinde, der sich erkühnt, über den Inhalt des besagten Breve, im Ganzen oder zum Theile, Mißfallen zu bezeugen. Wenn sich, wider alles Berhoffen, Jemand sinden wurde, der sich solcher Bergehungen schuldig machte, so soll gegen einen solchen gerichtlich versahren, und er in die Gesängnisse der Stadt Lissabon zur Disposition des Ministers, Richters von der Konsidenze, geliefert werden, um hierauf gegen die Schuldigen daszenige, was mir gerecht dünken wird, zu verfügen \*)."

Nicht weniger streng verwahrte sich der Spanische Hof wider alle Versuche, welche die Jesuiten je machen konnten, ihrer Abschaffung und Vertreibung ungeachtet sich in den Staaten Gr. katholischen Majestät je wieder einzudringen. Dieser Hof ist aber auch der einzige, der am standhaftesten über diesen Vunkt seinen-Grundsägen getreu blieb. Wenn gleich noch jest der jährliche Unterhalt der im Kirchenstaate sich aufhaltenden Spanischen Erjesuiten 15000 harte Thaler fostet, und folglich seit 1767 eine ganz ungeheure Summe zu dem Endzwecke aus dem Königreiche verschielt wurde; so denkt man doch an nichts weniger, als durch Einführung der Jesuiten diesen Auswand zu ersparen, oder durch die Erlaubnis, in ihrem Vaterlande auch als vom Orden durch aus getrennte Glieder wohnen zu können, diese Summen wenigstens in dem Reiche zurück zu behalten.

Gben fo, wie in Portugal und Spanien, waren die Jesuiten anch ans den Staaten St. Sicilianischen Majes stät einige Jahre vor der ganzlichen Aufbebung ihres Ordens vertrieben. Gleichwohl ließ der hof zu Neapel das Breve, aber nuter Einschränfungen und mit Borbehalt aller tonige

<sup>\*)</sup> Dafelbft. G. 218.

lichen Borrechte bekannt machen. Das tonigliche Sbift ift folgenden Inhalts:

. Da bereits burch bie allerhochfte Berordnung bes Ros nias som 5. Wintermonat 1767 die fo genannte Gesellschaft Jesu auf je und allezeit ausgeloscht, und auf ewig aus ben Staaten Gr. Maieftat ausgeschloffen, und die Glieber bers felben mit bem Berbote, nimmermehr in felbige gurud gu tehren, ausgetrieben worden, und durch andere nach und nach ergangene konigliche Befehle zu folchen Werken, Die Gr. Maieftat jum Beften bes Staats und jumi geiftlichen und zeitlichen Nugen Dero geliebteften Unterthanen am porauglichften geschienen, fich bereits bestimmt befinden; fo bat lettlich Se. papftliche Beiligkeit, vermittelft eines Breve bom 21. heum. Diefes Sahres, erftbefagte Gefellichaft auf immer ausgelofct und fur unterdruckt ertlart; qualeich auch ibre Regeln , Ronftitutionen und Privilegien , und alles bass ienige, woraus ihr Institut bestanden und abgefaft mar. abgeschafft und gernichtet, mit ber Ermahnung an die Rurs ften, befagte Gefellichaft fur ewig aberall und in allen Stuffen fur ausgeloscht, unterbrudt, abgeschafft und gernichtet gie halten, und in ihren Staaten dafur halten zu laffen, moben auch gleiche Ermahnung an alle Glaubigen zum Beften ber driftlichen Religion und der allgemeinen Rube ergangen ift. Mum ift der Wille des Ronigs, daß diefe Ertlarung befannt gemacht werde und ju Jedermanne Wiffenschaft gelange. und besmegen foll in ben Exemplarien babon auf zwen Colums nen dem Originale des Breve in Lateinischer Sprache die Ites berfetang bergefügt und gegenwartiges touigl. Ebift anges brudt merben. Ge. Majeftat haben befohlen, daß biefe alfo gedruckte Exemplarien der foniglichen Rammer von St. Clare übergeben merden follen, bamit von berfelben beren Bekanntmachung auf gewohnliche Beife veranstaltet, und Dieselbe im Namen des Ronigs an alle Tribunaljen, Obrigfeiten und Richter biefes Ronigreichs und an alle Erzbischofe, Bischofe und andere geistliche, weltliche und regulare Obere

geschickt, und ihnen im Ramen St. Bnigl. Dajeftat ange beutet merde, daß fie ihnen folches jum gehörigen Gebrauche aur Nachricht bienen laffen, und auch Unbern gur geborigen Biffenschaft bringen follen. Es foll aber bierdurch nicht bas mindeste, weder dem Eingangs erwähnten konigl. Schluffe pom 3. Winterm. 1767, mittelft beffen bie Gefellichaft in ben tonial. Staaten abgeschafft und ausgeloscht morden ift, noch den andern nachher ergangenen Berordnungen, ober welche Ge. Majestat, nach ber Ihnen zustehenden freven Macht, noch uber die Effetten eben diefer Gefellichaft in Ihren Staaten machen mochten, fur verandert, oder beusels ben nachtheilig augesehen, oder mit diefem Breve, oder irgend einem andern in bemfelben enthaltenen Ausbrucke, ben Souverainetaterechten, ober ber fonigl. Gerichtsbarfeit, ben Gefeten und Gebrauchen bes Ronigreichs irgend ein Abbruch geschehen zu fenn, erachtet werden. "

Lange faumte man in Polen, bas papftliche Breve gu pollziehen. Die Rronkangler ließen febr rubrende Schreiben an bie Borgefetten bes Ordens ergeben, und ermahnten fie, ihr bevorstehendes Unglud mit driftlicher Geduld zu ertras gen. Alle es endlich zur wirklichen Aufhebung fam, hielten bie bagu verordneten Rommiffarien die beweglichsten Unreden an bie Bater, worin fie ihr hergliches Mitleiden uber ben Kall der Gefellichaft bezeugten. Ben alle dem aber murbe bas Schidfal der Polnischen Jesuiten um vieles harter, als ihrer übrigen Ordensbrüder. Bennahe alle Magnaten fuch ten fich burch die Guter der aufgehobenen Gefellschaft, die fie unter fich vertheilten, gu bereichern, und es murde ihnen baburch aller nothiger Unterhalt entzogen, fo daß fie lange fehr kummerlich leben mußten. Die ungludliche Lage bes Ronigs, der ihnen gewogen mar, und die Berwirrung, in welcher fich das Reich befand, machten es unmbglich, ihren Buftand zu verbeffern. Doch haben fie feitdem, nicht um mit Ginfunften verfeben zu werden, fondern um wieder einen Ginfluß zu befommen, verschiedene Schritte gemacht.

boten sich erst vor wenigen Jahren an, unentgeltlich die Erziehung der Polnischen Jugend zu besorgen. Aber dieser Berssuch ist ihnen so wenig, als derzenige geglückt, den sie im Jahre 1790 zur Wiedereinführung ihres Ordens in Polen ben dem Reichstage machten \*).

Bie sehr sich in den lettern Zeiten die Franzbsische Geiste lichkeit der Jesuiten amahm, ift aus bem vorhergehenden Bande dieser Geschichte bekannt \*\*). Es war also kein Wunder, daß die Bollziehung des papstlichen Breve von dieser Seite in Freich den heftigsten Widerstand gefunden hat. Bets gebend ersuchte Klemens XIV. den Erzbischof von Paris in den verdindlichsten Ausdrücken, seine Hand zu dieten. Dieser eigensinnige Geistliche war zu sehr Stlave der Jesuiten, um dem Romischen Hose in einer solchen Sache zu wills sahren. Er schrieb an Klemens zurück war), daß es nicht möglich sen, in Frankreich die Annahme eines Breves jemals zu bewirken, welches man den Borrechten der Könige und den Freyheiten der Französischen Kirche für nachtheilig halten müsse +).

Eben fo ftolg und unbeugsam bewies fich ber Erzbischof von Urles, welcher in einem muthenden Schreiben die Franabsischen Bischbfe aufforderte, bas papftliche Breve ats einen

<sup>\*)</sup> S. Berliner Monatschrift. 1791. Januar. S. 83 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Band III, Buch XII, Kap. IX.

<sup>\*\*\*)</sup> Noi l'assicuriamo, di non poterci mai ridurre ad ammettere nel nostro Regno un Breve, il quale riguardiamo come distruttivo delle prerogative regalie, e privilegi della nostra Chiesa Gallicana, e molto meno prenderò io l'impegno di persuadere il Clero, e esortarlo a riceverlo. Lettera di Monsignore Arcivescovo di Parigi in risposta ad un Breve di Clemente XIV. nel quale l'esortava a ricevere la soppressione della Compagnia di Gesu. Mscpt.

<sup>†)</sup> hatten die Bifchofe eben fo jur Beit gedacht, als die Unigenituebulle den Kranzofen aufgedrungen wurde, wie viel Unbeil ware weniger in der Welt erfolgt!

ungultigen, burch Gewalt und Drohung erpreften Urtheilsfpruch zu verwerfen. Die Verfolger der Gesellschaft Tesu
sind, seinem Vorgeben nach, zu allen Zeiten nur Frenzeister,
Ungläubige und Ketzer gewesen. Das Institut der Tesuiten
hat kein anderes Absehen, als lauter Apostel zu bilden ").
Es hatte bereits das Ansehen, das aus der Widersetlichkeit
der Bischofe eine neue Gährung im Reiche entstehen werde,
als noch zur gelegenen Zeit der königl. Staatsrath sich dazwischen legte, und den Ausspruch that, daß, nachdem der
Deben der Tesuiten in Frankreich ohnehin schon aussehoben sen, es folglich nicht nothig ware, das papstlichterushebungsbreve zu verkünden.

\*) Io domando, cosa mai prescrive l'istituto della Compagnia di Gesu ai suoi allievi? Ché pretende che siano? Basta leggerlo per accertarsi, che li vuole tutti apostoli. Lettera di Mr. Arcivescovo di Arles. Mscpt.

## Geschichte der Jesuiten.

# Funfzehntes Buch.

Bon bem bermatigen Buftande ber Jesuiten in Rufland,

### Erftes Rapitel.

Ben ber Theilung von Polen kommen einige Jesuiten unter bie Berrichaft ber Auffichen Kaiserin. Berathschlagungen am katiferlichen hofe, was mit ihnen anzusangen sen. Man beschließt, sie zu dulben. Der kaiserliche Minister, Graf Czernvszev, unterflügt sie, und Katharina verhindert die Bekanntmachung ber Aushebungsbulle ihres Ordens.

In dem Gebiete, welches durch die bekannte Theilung von Polen im Jahre 1772 an Rußland abgetreten wurde, waren auch Polocz, Witebst, Orsa, Düneburg, Mochilow und Mscislaw begriffen, wo die Jesuisch Rollegien und Häuser hatten. Da unter andern Punkten sich die Kaiserin anheischig machte, die Einwohner dieser an sie abgetretenen Bezirke ben ihrer freyen Religionsübung und ben ihren Gerechtsamen zu schützen, in so ferne sie den Sid ber Treue leisten wurden; so fragte es sich, was mit den Jesuisten anzusangen sen, nachdem zu Folge eines Reichsgesetzes Gesch. d. Ses. IV. 20.

von Peter bem Großen kein Jesnite in den Staaten von Rußland geduldet werden sollte. Biele kaiserliche Rathe waren der Meinung, das man sie, nach dem Benspiele mehrerer Fürsten, fortschaffen sollte. Allein Katharina II. haßte allen Religionszwang, und hatte, um den Wohlstand ihres Reichs zu befördern, schon längst eine allgemeine Dulsdung eingeführt. Sie erklärte sich also, das Gesetz Peters des Großen sen sen nicht von einer solchen Art, daß es nicht ausgehoben werden könnte, und es sep ihr Wille, die Jesuis ten zu dulden.

Ehe noch die Huldigung von den neuen Unterthanen abgenommen murde, forderte man vor allen übrigen Standen die Jesuiten zuerst auf, den Eid der Treue zu leisten. Sie gehorchten, und ihr Rektor, Stanislaus Czernievicz, wurde nach Petersburg berusen, um diesen Sid auch im Namen seiner auswärtigen Gesellschafter zu bestätigen. Während seines dortigen Ausenthalts hatte er Gelegenheit, mit dem ersten Minister, dem Grafen Gregor Czers nydzev, zu sprechen, welcher ein großer Freund der Icsuiz ten war D, und ihnen in der Folge ungemein wichtige Dieuste leistete.

Ezernievicz ging im hornung 1773 wieder nach Polocz zuruck, wo er Reftor bes Kollegiums war. Im herbitmonat dieses Jahrs kam die Nachricht von der Ausbebung des Ordens nach Rugland. Die Raiserin ließ durch ihren Statthalter die Jesuiten nenerdings ihres Schuzzes versichern, und verbot allgemein, daß ohne Bewilligung ber Statthaltereien kein papstliches Aufhebungsbreve anger

\*) Ad hoc juramentum confirmandum, nomine etiam exterorum, accersitus est Petropolim P. Czernievvicz, Deo sic providente, ut ea occasione Comes Gregorius Czernyszevius primus Imperii administer, penitas Jesuitas cognosceret. Epistola Nat. Magnani S. I. ad P. Romei. Mscpt.

nommen ober verfündet werden sollte. In gleicher Zeit erließ ber Bischof von Wilna an alle Ordenssuperioren ben Besfehl, bis auf meiren Berfügung von der alten Ordnung nicht abzugeben.

Inzwischen thaten die Jesuiten einen Schritt, der um so mehr Aussehnen erregte, je unerwarteter er war. Czern ies vicz, der nun Provinzial geworden, reiste in Gesellschaft einiger Ordensbrüder neuerdings nach Petersburg, und besprach sich mit dem ersten Minister Czernyszev. Der Gegenstand dieser Konferenz soll, wie die Jesuiten vorges ben 4), darin bestanden sein, daß der Minister auf die Benz behaltung, der Provinzial aber auf die Abschaffung der Gesellschaft Jesu gedrungen habe. Nach einer langen Beratheschlagung wurde für gut besunden, daß die Jesuiten der Raisserin in einer Bittschrift ihr Begehren vorlegen sollten. Dieses geschah, und der Provinzial überreichte, nachdem er sich lange mit seinen Gesellschaftern besprochen hatte, der Monarchin solgendes Memorial \*\*):

"Bir haben es Ewr. Majestät zu banken, daß wir in Ihren Staaten offentlich die Römisch fatholische Meligion bekennen, und offentlich in geistlichen Dingen von dem Papste abhangen dursen, welcher bas sichtbare Haupt dieser Religion ist. Wir Jesuiten vom Romischen Ritus, und getreue Unterthanen Ewr. Majestät, werfen und also vor dem allers hochsten kaiserlichen Throne nieder, und slehen durch alles, was heilig ist, Ewr. Majestät an, und zu erlauben, daß wir unserer geistlichen Jurisdistion, welche in dem Romisschen Papste beruht, einen prompten und öffentlichen Gehorssam bezeigen, und seine Befehle vollziehen dursen, welche er ergehen ließ, um unsere Gesellschaft auszuheben. Went

Non est inexpectata altercatio, Comite contendente ut Jesuitae conservarentur in Alba Russia, Provinciali ut. abolerentur. Msopt.

<sup>\*\*)</sup> Mscpt.

Emr. Majestät erlauben, daß das Aufhebungsbreve uns ans gefündigt werde, so üben Sie Ihre Raiserliche Macht aus; und wenn wir demselben gehorchen, so beweisen wir uns als getreue Unterthanen Ewr. Majestät, welche die Bollziehung jenes Breve erlauben, und unterwerfen uns zugleich der Autorität des Romischen Papstes, welcher uns besiehlt, das selbe zu vollziehen.

Es ift allerdings zu verwundern, . wie die Jefuiten an et nem Sofe, der feine papftliche Gemalt querteunt, in einem folden Tone fprechen konnten, da fie zu der namlichen Beit an Orten, wo diefe Gewalt als rechtmaßig augesehen wird. fich Mube gaben, fie ju beftreiten, bas Aufbebungsbreve als erschlichen und untraftig ju verwerfen, und bem anten Dapfte Rlemens XIV. fcblechterbings alle Befugnift ftreis tig zu machen, erwas zum Nachtheile ihres Orbens, ben fein Borganger mit fo berrlichen Lobfpruchen ausstattete, verfie Benn die Jefniten behaupten, daß die gen zu tonnen. papstlichen Breven in Landern, in welchen fie nicht nach gewohnter Ordnung publicirt werden, von keiner verbindenden Rraft feven, und wenn fie eben beswegen, weil in Krank reich bas Aufhebungebreve nie augenommen murde, bie rechtmäßige Fortbauer ihres Ordens in diefem Reiche erweis fen; fo konnten fie um fo weuiger in Landern, in welchen ber Papft teine Gerichtsbarkeit hat, über ben Geborfam. ben fie feinen Berordnungen schuldig find, fo außerst gemifs fenhaft fenn. Es fcheint, baf die Jefuiten von Deifruf ? land in gang andern Abfichten, als ihr Gemiffen gu berus bigen, eine so feltsame Bitte an die Monarchin gelangen Sie fonnten wohl voraus feben, und vielleicht hat fie der erfte Minifter, ihr Freund, barüber verfichert, bag bie Raiferin fie nicht benm Borte faffen murde, und baf man es ihr nicht zumuthen durfte, eine papftliche Gerichtes barfeit über ihre Unterthanen zu erkennen.

Sie betrogen fich nicht. Ratharina beluftigte fich über bie Gewiffenhaftigleit der Jesuiten, und ertheilte ihnen fol-

gende Antwort a): "Ihr mußt in solchen Dingen, welche "das Dogma betreffen, dem Papste, im übrigen aber den "Regenten gehorsam senn. Ich sehe aber, daß ihr scrupus "ibse Leute sepd; ich werde also meinem Gesandten nach "Barsch au schreiben, um sich darüber mit dem papstlichen "Runzins zu besprechen und euch eure Bebenklichkeiten "(Scrupoli) zu nehmen."

Der Papft, fetzte der kaiferliche Minister Czernyszev imm, welcher noch katholischer, als alle übrige katholische fürsten ift, wird es nicht ungerne feben, wenn es in Rußsland noch Jesuiten giebt wo).

In wie ferne fich ber Ruffifche Bof burch feinen bamaligen Minifter ma Rarichau, ben Grafen von Stadels berg, ben ber papftlichen Rungiatur gu Gunften bet Jefuis ten verwendet habe, ift eine noch nicht genug entschiedene Cache. Benigstens murbe weber biefem Sofe, noch bem Minister, noch ben Jesuiten von Seiten bes bamaligen Munsind Garampi eine officielle Antwort jemals gegeben. Die Resuiten ermabnen amar eines Schreibens von besagtem Rungins an ben Bifchof von Ermeland, worin es heißt, es fen ber Bille Gr. Papftlichen Beiligfeit, daß die Jesuis ten in ben Staaten von Ruffland und Dreugen bie auf weitere Berfügung (usque ad novam decisionem) in ihrem verherigen Buftande ben ihrer Rleidung, Privilegien und Res ein zu bleiben hatten Dan). Allein ale biefes Schreiben nach bem Tobe des Papftes in offentlichen Zeitungen gedruckt erfcbien, fo murbe bemfelben in ber Romifchen Sofzeitung, wie folgt, midersprochen: "Da mit eben fo vieler Boss beit als Betrug in einigen auswartigen Zeitungen bekannt

<sup>\*)</sup> Mscpt.

Pontifex, utpote Catholicis Principibus Catholicior nous male habebit, Jesuitas esse in Russia. Mscpt.

ess) Mscpt.

Emr. Majeståt erlauben, daß das Aufbebungsbreve uns ans gefündigt werde, so üben Sie Ihre Raiserliche Macht aus; und wenn wir demselben gehorchen, in beweisen wir und als getreue Unterthanen Ewr. Majeståt, welche die Bollziehung jenes Breve erlauben, und unterwersen uns zugleich der Autorität des Romischen Papstes, welcher uns besiehlt, das selbe zu vollziehen.

Es ift allerdings zu bermundern , wie die Jesuiten an eis nem Sofe, der feine papftliche Gewalt quertennt, in einem folden Zone fprechen konnten, ba fie zu der namlichen Beit an Orten, wo diefe Gewalt als rechtmaßig augefehen wird, fich Dube gaben, fie ju beftreiten, das Aufhebungsbreve ale erschlichen und untraftig zu verwerfen, und bem anten Dapfte Rlemens XIV. fcblechterbings alle Befugnif ftreis tig zu machen, etwas zum Nachtheile ihres Orbens, ben fein Borganger mit fo berrlichen Lobfpruchen ausstattete, verfie gen zu tonnen. Wenn die Jefniten behaupten, daß die vanftlichen Breven in Landern, in welchen fie nicht nach gewohnter Ordnung publicirt werden, von feiner verbindenden Rraft feven, und wenn fie eben bedwegen, weil in Frank reich das Aufhebungsbreve nie augenommen murde, die rechtmäßige Fortbauer ihres Orbens in Diefem Reiche erweis fen; fo fonnten fie um fo weuiger in Landern, in welchen ber Papft feine Gerichtsbarfeit hat, über ben Gehorfam, ben fie seinen Berordnungen schuldig find, so außerst gemis fenhaft fenn. Es fcheint, daß die Jefuiten von Deigruße land in gang andern Absiditen, ale ihr Gemiffen gu berius bigen, eine fo feltsame Bitte an die Monarchin gelangen ließen. Sie konnten wohl voraus feben, und vielleicht hat fie der erfte Minifter, ihr Freund, barüber verfichett, bag bie Raiferin fie nicht beum Borte faffen murde, und baß man es ihr nicht zumuthen durfte, eine papftliche Gerichtes barfeit über ihre Unterthanen zu erkennen.

Sie betrogen fich nicht. Ratharina beluftigte fich über bie Gewiffenhaftigleit der Jesuiten, und ertheilte ihnen fol-

gende Antwort a): "Ihr mußt in solchen Dingen, welche "das Dogma betreffen, dem Papste, im übrigen aber den "Regenten gehorsam seyn. Ich sehe aber, daß ihr scrupus "lose Leute seyd; ich werde also meinem Gesandten nach "Warschau schreiben, um sich darüber mit dem papstlichen "Nunzins zu besprechen und euch eure Bebenklichkeiten "(Scrupoli) zu nehmen."

Der Papft, fette ber taiferliche Minister Czernnszen bingu, weither noch tatholifcher, als alle übrige tatholische Fürsten ift, wird es nicht ungerne sehen, wenn es in Rust land noch Jesuiten giebt an).

In wie ferne fich der Ruffifche Bof durch feinen damaligen Minifter ma arfcbau, ben Grafen von Stadele berg, ben ber papftlichen Rungiatur zu Gunften ber Jefuis ten verwendet habe, ift eine noch nicht genug entschiedene Sache. Wenigstens murbe weber biefem Sofe, noch bem Minister, noch ben Jesuiten von Seiten bes bamaligen Mungins Garampi eine officielle Untwort jemals gegeben. Die Befuiten ermahnen amar eines Ochreibens von befagtem Ringins an ben Bifchof von Ermeland, worin es heißt, es fen ber Bille Gr. Papftlichen Beiligfeit, baf bie Jefuis ten in ben Staaten von Ruffland und Dreugen bis auf meitere Berfügung (usque ad novam decisionem) in ihrem porherigen Buftande ben ihrer Rleidung, Privilegien und Regeln zu bleiben hatten \*\*\*). Allein ale biefes Schreiben nach dem Tode des Papftes in offentlichen Zeitungen gedruckt ericbien, fo murbe demfelben in ber Romifchen Sofzeitung, wie folgt, midersprochen: "Da mit eben fo vieler Boss beit als Betrug in einigen auswartigen Zeitungen befannt

<sup>\*)</sup> Mscpt.

<sup>\*\*)</sup> Pontifex, utpote Catholicis Principibus Catholicior nous male habebit, Jesuitas esse in Russia. Mscpt.

<sup>\*\*\*)</sup> Mscpt.

- "gemacht, und nacher aus diesen in andere Italienische "Blatter aufgenommen wurde, daß herr Garampi, ebes "maliger Nunzius in Polen, auf Befehl Klemens XIV., "heiligen Andenkens, an den Bischof von Ermeland ges "schrieben habe, daß er die in seiner Didcese befindlichen "Exjesuiten auf dem nämlichen Fuße, auf welchem sie vor "Aufhebung ihres Instituts waren, fort bestehen laffen sollte, "so sinden wir und in der gerechten Nothwendigkeit, eine so "schwarze Berleumdung Lügen zu strafen, und das Publis, kum mit allem Grunde zu versichern, daß dasjenige, was "besagte Zeitungen hierüber versichern, keine Wahrheit oder "Bestand hat, noch jemals gehabt habe ").
  - \*) Essendoci divulgato con pari malignata e impostura de alcude gazzette estere, e quindi inserite in altre italiane, che da Monsignor Garampi, già Nunzio in Polonia fosse scritto di commissione della S. Memoria di Glemente XIV. al Vescovo di Warmia, che lasciasse pur sussistere gli Exgesuiti dimoranti nella propria diocesi sul piede medesimo, in cui erano prima della soppressione del loro Istituto, ci troviamo nella giusta necessità di smentire si nera calunnia assicurando il publico con tutto fondamento, che quanto si asserisce delle dette Gazzette non sià, né sià mai ayuto principio di verita e sussistenza.

#### Zwentes Rapitel.

Die Jefuiten erhalten die Erlaubniß, ein Novigiat in Beißrufland anzulegen.

Die Jesniten hatten nun frenlich den Schutz des kaiserlichen Hofes. Aber dessen ungeachtet mußten sie von ihren Glaus benögenossen, und besonders von Seiten der Geistlichen, manche Krankung dulden. Man nannte sie Schismatiser, und suchte unter der Hand das Aufhebungsbreve in Weißerußland auszustrenen. Die Minoriten, die Basilianer und die Dominikaner, welche sonst an den Festragen der Heil. Alopsius, Stanislaus Kostka und Ignatius in den Kirchen der Jesuiten dem Gottesbienste benzuwohnen pflegten, blieben nun aus, und es fehlte nicht an Predigern, welche das Bolk ermahnten, den Jesuiten nicht zu beichen, weil sie im offenbaren Ungehorsam gegen den Papst lebten.

Mehr noch, als alles dieses, schmerzte sie das Benehe men des neuen Nunzius Archetti zu Warschau. So dringend sie ihm anlagen, sich über ihr Schicksal zu erklären, so weuig konnten sie auf ihre wiederholten Schreiben eine Antwort erhalten. Vielmehr mußten sie gewahr werden, wie sehr man sich so wohl von Rom, als von andern Orten aus ben der Nunziatur Mähe gab, den Russischen Hofzur Aimahme des päpstlichen Breve zu bewegen. Außerdem seizte sie der Umstand, daß der König von Preußen eben damals (1776) in die Abschaffung der Keidung und bes Namens der Schlesischen Jesuiten willigte, in nicht ges ringe Verlegenheit und Furcht.

Bahrend fie mit folden Widerwartigkeiten rangen, ers fcbien, gleichsam als ihr Schutgeift, ber Minifter Egers

nysges in Poloca, eben gur Beit, als fie mit ihren Schulern eine offentliche Prufung vornahmen. Es mag feine Richtigkeit haben, baf fie in Beifrufland vielleicht bie einzigen Religiosen gemefen feven, welche fich bas Unfeben gelehrter Leute geben tonnten. Um fo meniger also barf man fich barüber verwundern, wenn Cgernyegen, von bem Schimmer ihrer Scholastif verblendet, ein blinder Bemunderer ihrer Gelehrfamkeit murde, und ihre Erziehungsmethobe nicht geung zu preisen mußte. Inzwischen mar es febr naturlich, baf bie Lobfpruche, welche er ben Jefuiten über bie Geschicklichkeit ihrer Schuler machte, bem Provingial Gelegenheit gaben, über die mifliche Lage feiner Gefellichaft gu feufgen, und jenen unvermertt babin zu lenten, bag er Gefahr und Nachtheil fur das Befte bes Laubes feben follte; wenn Unftalten, die fo ermunichte Fruchte brachten, nach und nach aus Mangel ber Lebrer eingeben mußten "). Ein folcher Wink war hinlanglich, um bem Minister bie Rothwendigkeit, fur die Fortbaner bes Ordens zu forgen, begreifs lich zu machen; und eben fo wenig Mube toftete es, ihm gu beweisen, daß diefes einzig nur durch die Erlaubnif, ein Novigiat errichten zu durfen, moglich gemacht werben fonne.

Indessen mußte die Sache mit Vorsicht und lift behandelt werden. Sie konnten wohl wissen, daß der Ruffische hof fur sich selbst Macht genug in Sanden gehabt hatte, ihnen ungefragt die Erlaubniß zur Erdssung eines Novie ziates zu geben, indem ihnen einmal erlaubt wurde, ungehindert in ihrem bisherigen Zustande und ben dem Genusse ihrer Privilegien zu bleiben. Es konnte ihnen eben so wenig werborgen seyn, daß ihre Ordensbrüder allenthalben nur zum

<sup>\*)</sup> Finito tentamine, cum non satiaretur Comes nostrorum in educanda Juventute laudare diligentiam: haec omnia, dixit'Czernyszevius, brevi cessabunt, Magistria deficientibus, Mscot.

Schein, und weil fie der weltliche Arm nothigte, ihre Rleis bung ablegten und ihre Baufer verliegen, ju gleicher Beit aber offentlich die Gultigkeit des Aufhebungebreve laugneten. und behaupteten, daß daffelbe, auch in dem Falle, wenn es kanonisch gultig mare, boch an jenen Orten von feiner pers bindenden Rraft fenn konne, an welchen es ihnen nicht gehos rig befannt gemacht, ober die Befanntmachung burch bie Berweigerung des Placidi Regii verhindert murde. Alles diefes mar ihnen nicht unbekannt, und konnte fie, menigftens nach den Grundfagen ihres Ordens, nicht hindern, fich rechtmäßig fortzupflangen. Allein fie wollten zu eben ber Beit, als fie die Rechtmäßigkeit ihrer Aufhebung mund= lich und fcbriftlich mit aller erdenklichen Sophisteren bestrit= ten, fich gleichwohl das Unsehen geben, als gehorchten fie ben Aussprüchen ber Romischen Rirche. Sie wollten zu einer Zeit, da fich ihre Ordensbruder in andern Landeru ines gebeim, und aus dem Beweggrunde der Nichtigkeit bes Rlementinischen Breve fortpflanzten, auch offentlich auf eine wenigstens gnm Scheine gesetymäßige Beife fur die Fortbauer ihrer Gefellichaft forgen.

Allein sie hatten, um eine solche Absicht zu erreichen, bennahe unübersteigliche Hindernisse aus dem Wege zu rausmen. Man sah es weder in Rom, noch an andern Orten gerne, daß die Ruffische Kaiserin sich der Bekanntmachung des papstlichen Aufhebungsbreve widersetzte, und man machte verschiedene Versuche, den Hof zu Petersburg auf andere Entschließungen zu bringen. Es läßt sich also begreisen, wie groß die Verlegenheit derjenigen senn mußte, die wenigstens im Versolge der Zeit auch in Rußland die Abschafzsung des Tesuitenordens zu Stande zu bringen hossten, als man an dem nämlichen Hose, und gerade in einem solchen Augenblicke, für die Fortdauer desselben nur immer mit größeret Thätigkeit zu arbeiten ansing.

Unglücklicher Weise haben eben Diejenigen, welche es sich so eifrig angelegen seyn ließen, alle Mittel zur Unterbrückung

...

des Ordens anzuwenden, gerade ein solches gewählt, welches ihre Absicht vereitelte. Ben der Theilung von Polen wurde herr Stanislaus Siestrzenzewicz Titulars bischof von Mallo. Er war kein Freund der Jesuiten, und sie beschuldigen ihn, daß er sich Schritte erlaubt habe, welche ihrer Ordensversassung hochst nachtheilig waren \*). Er wurde auch beswegen in einem Schreiben des faiserlichen Ministers Ezernyszev vom 7. Wintermonat 1775 sehr nachbrucklich erinnert, sich keines Vergehens gegen die Jesuiten über einen solchen Punkt schuldig zu machen \*\*).

Eines solchen Mannes schien sich Rom bedienen zu ban fen, um, was es wunschte, die Unterdruckung der Jesuiten auch in Rußland zu Stande zu bringen. Er erhielt zu dem Ende mittelst der Annziatur in Barschau wiederholte Erinnerungen, sich dieser Sache thätig anzunehmen. Er folgte den Winken, aber immer vergebens. Der kaiserliche Hof schützte die Jesuiten. Endlich siel man daranf, den Bisschof zum papstlichen Delegaten zu machen, und ihm zur Resormirung der Regularorden eine weitläusige Bollmacht zu geben. Man hatte die Absicht, daß er sich einer solchen Bollmacht bedienen solle, die Jesuiten in Rußland auszus heben. Man glaubte nicht, daß ein solcher Plan vereitelt werden könnte, und die Kongregation von der Fortpflanzung des Glaubens säumte nicht, ihm nachstehendes Rescript zu übersenden

<sup>\*).</sup> In regimen ipsum internum Societatis summo cum periculo nostro se immiscebat. Msept.

es) La serenissima Imperatrice mi há dato incumbenza di far sapere altra volta a V.S. la volontà immuabile di S. M. intorno ai Gesuiti, che non sieno molestati da nessuno, ma restino nel medesimo stato, nel quale gli hà trovati la Maestà sua nel prendere il possesso di questi Paesi. Lettera del Ministro dell' Imperatrice di Moscovia, scritta a nome di S. M. al Vescovo di Alba Russa. Micot.

<sup>\*\*\*)</sup> Merkwurdige Nachrichten ber Jefuilen in Beigreußen. S. 52.

" Se. Seiligfeit, Dius VI., aus Gottes Borfebung Papft, bat, nachbem ich, enbesunterschriebener Sefretair ber beil. Kongregazion von ber Fortpflanzung bes Glaubens, ibm die Sache vorstellte, jur Erbaltung und Beschutung ber Orbenszucht in jenen Gebieten, welche ber Ruffischen Berrichaft unterworfen find, auf dren Jahre dem Dochmurs biaen Berrn Stanislans Gieftrgengewicg, Bifchof von Mallo in Beigrugland, bie gnadige Erlaubnig ertheilet, über die Ordensgeistlichen in jenen Theilen ber Dibcefe, die ihm anvertrauet find, ordentliche Jurisdiftionen auszuüben, und zwar alfo, daß diefer Bifchof, vermoge bies fer papftlichen Erlaubniß, entweder durch fich felbit, ober burch andere fromme und tuchtige Manner, die regulirten Mannes und Frauentlofter, Priorate, Prapofituren, aller, and Bettelorben, wie auch Sofpitaler, wenn fie gleich erempt, und dem apostolischen Stuble unmittelbar unterworfen, ober mit mas immer fur Privilegien verseben maren, and ihre Rapitel, Ronvente, Univerfitaten, Rollegien und Personen, so oft er es fur gut befinden wird, nach ber beilis gen Borfdrift bes tribentinischen Rirchenraths mit apostolis fcber Bollmacht befuchen moge und tonne: daß er ihren Stand, Ginrichtung, Regeln, Inftitute, Regierung, Gebrauche, Leben, Sitten, Disziplin mit einander, oder inde befondere, sowohl in Saupt ale Gliedern genau untersuchen, und so oft er gemaß ber apostolischen Lehre und ben Bors fdriften ber beiligen Ranonen und allgemeinen Rirchenbers fammlungen, und der heitigen Bater, und nach Beschaffens beit der Umftande, etwas zu verandern, zu verbeffern, zu miderrufen, ju erneuern und wieder berauftellen fur notbig erachten wird, veranbern, verbeffern und von neuem erriche ten fonne; bas neu errichtete, wenn es ben heiligen Ranonen und ber tribentinifchen Rirchenversammlung nicht guwiber ift, befraftigen, befannt machen und vollziehen, alle Migbrauche abichaffen, die Sagungen, Ronftitugionen und die Rirchens aucht, mo fie immer verfallen find, wieder berguftellen und ernenern, und die Regularen, auch exempten und privilegirten Personen, wenn sie freyer leben, oder von ihren Satzum gen abweichen sollten, genan untersuchen, verbessern, besstrafen und zu einem erbaulichen Lebenswandel zurücksühren könne und möge, wie es ihm die Billigkeit und Vernunft amrathen wird; und was er angeordnet und beschlossen hat, dieß soll er, als ware es vom apostolischen Stuhle festgesetzt worden, genau in Bollziehung bringen lassen, ohne daß ihm irgend eine entgegengesetzte Verordnung im Wege stehen und ihn verhindern soll. Gegeben zu Rom, im Palaste der heil. Kongregazion, am 15. Aug. 1778.

Stephan Borgia, Sefretair."

Aber den Jesuiten konnte nichts erwünschter senn, als eine solche Wollmacht. Es war ihnen ein leichtes, der Rais serin begreislich zu machen, daß in dem Inhalte dieses Resskriptes hinlangliche Gewalt enthalten sen, ihnen die Fortsdauer ihres Ordens zu sichern. Die Monarchin kannte das Institut desselben nicht, und gab ihre Einwilligung zu einer Sache, die man ihr nur bloß von der guten Seite bisher vorzestellt hatte. Man kann sich denken, wie verlegen der Bisschof war, als er das von Rom erhaltene Reskript der Kaisserin vorlegte, um das Placidum Regium zu erhalten, und ihm dasselbe mit dem Bescheid ertheilt wurde: Ihre Majestät nehme darin eine hinlangliche Vollmacht gewähr, den Jesuiten zur Erössnung eines Noviziates die Erslaubniß zu ertheilen, und es sen ihr Wille, daß er sich dieser Bollmacht zu einem solchen Endzwecke bediene.

Lange faumte ber Bischof, einen solchen Befehl zu volls ziehen. Er suchte die Raiserin durch die michtigsten Bewege grunde zu überzeugen, wie vielen Banvukefen er sich von Seite des Römischen Stuhles anssetze, wenn er die Granzen feiner Gewalt überschreiten murbe. Allein seine Borftellungen fruchteten nicht. Die Jesuiten setzen mittelst des ersten Ministers immer nachdrucklicher in die Raiserin, und endsich

mußte Siestraugewicz gehorchen. Sie erhielten alfo burch nachstehenben hirtenbrief die Erlaubniß, in Beißrufland ein Noviziat errichten zu durfen.

"Unter ber Regierung Ratharina II., Raiferin und

"Stantelaus Siestrzenzewicz von Bohnes, aus Gottes Gnaben Bischof in Beigreuffen, apostolisscher Delegat, Ordensritter bes weißen Ablers und des beil. Stanislaus."

"Den ehrwurdigen Belt und Ordensgeiftlichen, wie and unferer Romifch : katrinisch : katholischen heerde burch bas ganze Reich heil und Segen! "

"Indem der Papft Rlemens XIV. ruhmmurdiaften Undentens eine fo große Reigung, ber machtigften Ruffischen Raiferin, unferer gnadigsten Frau, zu willfahren, bezeints baf er, Ihrer Majestat zu gefallen, bas Breve, wettiel fich mit den Worten anfangt: Dominus ac Redemptor noster. in dem Gebiete Ihres Reiches zu vollziehen unters laffen hat; da auch nicht minder Ge. jest glormurbig regies rende Seiligkeit Papft Dins VI. eine gleiche Willfahrigkeit gegen bas Berlangen Ihrer Raiferl. Majefiat zu erkennen giebt, und nicht verbietet, bag bie Regulargeiftlichen von ber Gesellschaft Jesu, ungeachtet bes vorgemeldeten Breve. in den Landern Ihrer Majestat Ihren Stand, ihre Rleidung und Namen benbehalten; fo tonnen wir ( die wir eben biefer bochften Monarchin, unserer gnadigsten Frau, sowoht wegen so vieler katholischer Rirchen in ihrem großen Reiche, als auch unferer felbst megen fo fehr verpflichtet find, befonders ba Sochstdieselbe mundlich und schriftlich befohlen hat, daß wir die vorgenannten Regulargeiftlichen ber Gefellschaft Jefu mit allen nur möglichen Gunftbezeugungen unterftugen, und fur ihre Fortbauer forgen follten), in einer Sache, die in unferer Macht fteht, unfere Pflicht und bankbare Dienstfertiafeit nicht ermangeln laffen. Da nun in diefen Landern bisher kein Novigiat war, und ba man weiß, daß ihre Ungahl allmählig so abnimmt, daß fie ihre Berrichtungen gum Dienste ihrer Burger fortzusetzen nicht mehr im Stande fiud, so haben wir Bedacht genommen, ihnen die Erlaubniß, Revigen aufzunehmen, zu ertheilen."

"Nachdem wir zu diesem Ende am Test der heil. Appled Petrus und Paulus das heilige Mefopser verrichtet; ihre Fürbitte und Erleuchtung von oben herab angerufen, und bas Gutachten unsers versammelten Domkapitels von Bethreussen angehöret haben; laffen wir zu wiederholten Resen das Detret Gr. heiligkeit Pius VI., welches er den 9. August 1778 ergehen ließ, und mit Bewilligung Ihrer Majestät in diesem Jahre den 2. März ganz und ohne alle Einschränkung offentlich verkundet worden, und also lautet:

(Hier folgt das oben angeführte Defret aus ber Rom gregazion von der Fortpflanzung des Glaubens, nach meh dem der Bischof, wie folgt, fortfahrt):

"Bermöge bieser unserer ordentlichen Jurisdiktion und Macht über alle Regularen durch das ganze Ruffische Beich, und also auch über die Geistlichen von der Gesellschaft Jesu, ertheilen wir aus den wichtigsten Ursachen in dem herrn den vorbenannten Geistlichen von der Gesellschaft Jesu die Erlaubniß, ein Noviziat zu errichten, und Novizen in ihre Gesellschaft aufzunehmen, und ertheilen ihnen zugleich unsern bischöflichen Segen."

"Damit aber dieses allen, die zu unserer heerbe gehberen, kund werde, so beschlen wir, daß gegenwärtiges Schreisben an drey nach einander folgenden ersten Sonntagen im Monat von der Kanzel dem Bolke vorgelesen, in der Landesssprache in einem Auszuge erklärt, an die Kirchenthore angesschlagen, und von den Borstehern der Empfang desselben und berichtet werde. Gegeben zu Mallo au dem Dnieper, in unserer gewöhnlichen Residenz, den Tag nach dem Feste der heil. Apostel Petrus und Paulus 1779.

Stanislaus, Bifcof."

#### Drittes Rapitel.

Der Romifche hof protefirt wiber biefe Berfügung. Der Staatse fetretair Ballavicini macht ben auswärtigen Miniftern bie Ges finnungen feines Dajis befannt.

ie beftialten Geaner, welche bie Jesuiten nach ihrer Aufhebung ju furchten hatten, maren, fo gu fagen, im Beis ligthum ber Romischen Rirche, in Rom, verfammelt. Mufer ben Gefandten ber Bourbonifchen Sofe, Dem Rardinal von Bernis und dem Bergog Grimaldi von Spanien, welche noch ftets mit aufmertfamen Bliden ben Bemegungen bes icheinbar getodteten Korpers zusahen, mache ten bennahe alle in Rom befindliche Donche, und ergriffen jebe Beranlaffung, fich fur bie Berachtung, mit welcher fie chemals von den Jefuiten behandelt wurden, ben jeder auten Gelegenheit zu rachen. Man murde fich betrugen, wenn man alauben wollte, daß die Aufhebung des Resuitenordens im Rirdenstaate großes Mifbergnugen erregt habe. Ihr Stole. ihr außerordentlicher Ginflug ben den Großen, ihre Intrifen. und por allen ihr schiefes Berabschauen auf die übrigen Dra benoftande hatten fie ichon lange verhaft gemacht.

Partheven in Rom, nachdem sie von dem, was in Beise rußland vorging, unterrichtet wurden, in Bewegung setzen, und je nach dem Verhältnisse des Interesses für oder wider den Orden das Benehmen des Bischoses von Rallo rühmten oder tadelten. Um mislichsten aber war die Lage, in welcher sich der Papit befand. Nach dem Inhalte des bis schoffichen hirtenbriefes schien es, als hatten Se. heiligkeit and Willschrigkeit gegen die Russische Monarchin eine bes sondere Reigung für die in ihren Staaten besindlichen Jes suiten. Allein eine solche Begünstigung mußte zu einer Zeit,

ba Spanien noch schr ernstlich und ununterbrochen barauf brang, das Klementinische Aufhebungsbreve durch eine eigene Bulle bestätigen zu lassen, ein sehr bedenkliches Miss vergnügen an jenem Hofe erregen. Um allen unangenehmen Vorwürfen auszuweichen, sah man tein schicklicheres Mittel, als gegen das Versahren des Bischoses von Mallo zu protestiren. Dieß geschah also in einem Cirkularschreiben, welches der Kardinal Staatssekretair Pallavicini allen auswärtigen Ministern einhändigen ließ, und folgenden Inshaltes ist \*):

"Damit Ew. Erzellenz von einem unerwarteten Borfall, welcher in der ganzen katholischen Welt großes Auffehn meten muß, und welcher den heiligen Bater in große Angst und Berlegenheit gesetzt hat, vollfommen unterrichtet werben, muß ich die Erzählung bavon weiter herholen."

"Ben der Bollziehung der Theilung von Polen gim gen bennahe die ganzen Didcesen von Liefland und Smostensto, und ein Theil der Didcese von Milna des latelnischen Ritus, unter die Aufsische herrschaft über. Die unüberwindliche Widerschlichkeit der Szarin, die Ausübung der ursprünglichen Jurisdiktion der polnischen Bischofe in ihren eigenen Staaten zuzulassen, und das dringende Aussuchen eben dieser Monarchin, die geistliche Regierung der zahlreichen lateinischen Katholiken in einem einzigen hirten zu vereinigen, bewogen endlich Se. heiligkeit, wiewohl unz gerne, zu einem so weitschichtigen und wichtigen Amte den Harrn Stanislaus Siestrzenzewicz, Bischof von Mallo, zu erwählen."

"Die ehrfurchtsvolle Achtung, welche anfangs biefer Pralat gegen die beilige Rongregazion von der Ausbreifung bes Glaubens, und gegen den papftlichen Nunzius zu Warfchau bewies, machte dem heiligen Bater Hoffnung,

<sup>\*)</sup> Merkwurdige Nachrichten von ben Josuiten in Beiftreuffen. S. 12 u. f.

baß er mit gleichem Gifer und mit gleicher Standhaftigkeit ben Pflichten feines hirtenamtes, und dem besondern Bertrauen, das er in ihn gefest hatte, Genüge thun murbe. "

"Er saumte auch nicht, Sr. heiligkeit, vermittelst bes obbesagten Nunzius, seine Unruhe zu eröffnen, welche ihm die in Beigreussen geine Unruhe zu eröffnen, welche ihm die in Beigreussen Wohnhaften Jesuiten verursachten, welche unter dem Borwande, daß das Ausshebungsbreve der Gesellschaft Jesu in jenen Gegenden nicht bekannt gemacht wurde, fortsuhren, sich innerlich und außerlich zu betragen, als wenn das aufgehobene Justinut wirklich noch bestünde. Er fügte hinzu, daß, da die Czarin die förmliche Ausshebung nicht gestatten wollte, er aber an andern tüchtigen Priestern zu geistlichen Verrichtungen Mangel habe, er sich gezwungen sehe, jene weitschichtige Didzese zu verlassen, wenn ihm Se. Heiligkeit durch eine heilsame Vermittelung nicht gestatten wurde, obengenannte Individuen zu gebrauchen."

"In Ausehung Dieses Berichtes und ber augenscheinlichen Gefahr, welcher die Ratholiken in dem Kalle ausgesetzt murben, wenn der Bifchof von Mallo feine Refideng verlaffen follte, murde ihm bom herrn Archetti, im Namen bes Papftes, geantwortet, daß, nachdem Rlemens XIV. feligen Angedenkens, allenthalben die fogenannte Gefellichaft Jefu aufgehoben hat, man alle Individuen, welche fich nach ben hochften Berordnungen bes Batifans nicht beauemen wollten, fur midersvenstig ansehen muffe; er foll desmegen ihre Dienfte nicht gebrauchen, außer in Rallen der außersten Roth, und foll ben allen Gelegenheiten nicht unterlaffen, ihr nen die Aufhebung ihres Inftitutes, welche ichon for erfolgt ift, die Abschaffung ihrer alten Privilegien, und ihre pollfommene Untermurfigfeit und Abhangigfeit, gleich den Weltprieftern, mit besonderm Fleife und Nachdrucke augu-Nachgehends murde ihm befohlen, ihre beschloffene beuten. Wiederherstellung in Noviziathaufern, wovon fcon, aber nur febr leife, auch in Italien gefrochen murde, zu verhindern, und fich derfelben ju widerfegen. "

"Der Bischof von Mallo nahm die papstlichen Bere haltungsbefehle und Vorschläge so gut auf, daß er sich nicht allein ausdrücklich erklärte, er wolle sich darnach richten, sondern noch versicherte, daß er die Ruffische Regierung von der schon beschioffenen Erdsfnung des Noviziathauses abswendig gemacht habe."

"Der heilige Bater lebte also schon einige Monate ber ruhig über diesen Punkt, als ihm unvernuther vom herrn Archetti ein gedruckter hirtenbrief des besagten Bischoses zukam, womit er die Errichtung eines vorgeblichen Noviziates der aufgehobenen Gesellschaft bestätigt, und dessen Rechts mäßigkeit durch einen ärgerlichen Betrug und Verleumdung selbst von dem Aufhebungsbreve Klemens XIV. seligen Angedeskens, und von einem andern Breve der heil. Kons. gregazion von der Propaganda herleitet."

"Wiewohl die Unredlichkeit dieses Pralaten nicht mins ber aus Durchlesung des Breve, als aus dem Inhalte des Restriptes erhellt, welches ihn in der Verson eines Visitators und apostolischen Bevollmächtigten bloß berechtigt, über Regularen, die noch existiren, nicht aber über aufgehobene Institute zu wachen; dessen ungeachtet befahl Se. Heiligkeit, um die Falschheiten des besagten Hirtenbrieses zu widerlegen, unmittelbar seinem Nunzins zu Barschau, den allort restoirenden Russischen Minister von der übermäßigen Gewalt, deren sich der Bischof von Mallo angemaßt hat, und von der Verdrehung und Unstatthastigseit der sich um rechtmäßiger Weise zugeeigneten Macht, schriftlich zu unters

"Bu gleicher Beit machte der heilige Bater dem herrn Archetti den Auftrag, dem Bischofe von Mallo seinen papstlichen Unwillen zu erkennen zu geben, und ihm über ein so verwegenes Unternehmen die bittersten Borwurfe zu maschen; er soll ihm beschlen, er-mochte den verwegenen hirtensbrief zurücknehmen, und einen andern an deffen Stelle hers ausgeben, welcher den ersten, und alles dasjenige, was

barauf einigen Bezug hat, aufhebt; endlich foll er ihm broben, bag mau ihm alle mittelft der Propaganda mitgestheilte Macht wieder nehmen murbe, die er zum großen Aersgeruiffe jener Katholiken, und mit offenbarer Berletzung der unveränderlichen Gesunngen Gr. heiligkeit, gemißbraucht hatte."

"Die kurzgefaßte Erzählung oben angeführter Thats sachen bewährt durch ben beständigen Charakter der Freymusthigkeit und Aufrichtigkeit, womit der heiligste Bater alle seine Handlungen leitet und abmist, wird Ew. Erzellenz diesnen, Aber diesen Gegenstand, so oft davon die Rede ist, gesgrundete Auskunft geben zu konnen, und die Zweydeutigkeisten zu zerstreuen, die etwa aus Unverstand ober aus Bosheit die Erzählung verunstalten konnen."

### Wiertes Rapitel

Der papftliche Nunjine ju Barfchau überreicht bem Ruffichen Ambaffabor, Grafen von Stakelberg, ein Memorial, worin er beweifet, daß ber Bischof von Mallo keine Vollmacht, hatte, ben Jesuiten ein Noviliat ju erlauben. Antwort bes Ruffifeten Dofes.

Ich übergebe die heftigen Angriffe, welche die Jesuiten fich gegen bas eben angeführte Birtularschreiben erlaubten \*),

") Dieses geschah in einer Schrift, welche betitelt ift: Lettere critiche in schiarimento del vero stato attuale dei Gesniti nella Russia Bianca, e loro disesa nel Noviziato da essi apertoci, col seguito delle altre cose favorevoli ai medesimi accordate negli stati dell' Imperatrice delle Russie, del Ré di Prussia, nel Portogallo, ed altrove, dirette al Sign. Marchese —. In Firenze. 1780. Die Deutsche liebers segung bieser Briese erschien unter bem Titel: Merkwürz bige Nachrichten von ben Jesuiten in Beibreussen. In Briesen. 3n Briesen. 8. Frankfurt und Leipzig 1786.

und liefere bie noch ungebrudten Staatsschriften, welche zwisschen ber Runziatur zu Barfchau und bem Ruffischen

Der Berfaffer, einer ber beftigften und grobften Mpologiften ber Sefuiten , befolgt getreu bas angenommene Spftem bes Dr. bens, nach welchem berfelbe gang unschuldig fenn follte. Bur Probe nur folgendes: Die Jefunten, fagt er G. 242, find ju allen Beiten gewiffer Werbrechen beschuldigt worden, beren ibre. Anflager fchuldig befunden worden find. Gie find 1) beschuldigt worden, daß fie bie Lehre bes Glaubens und ber Sitten berbors ben haben; aber von wem - ? Don Luther, son Ralvin, von Chemuit, von Melanchthon, von Beja, von Sofpinian, von Johann Daul Berger, von Anton Arnold, von Dasfal oder Montalt oder Wendrock, von Quegnel, von ben Deiften, von ben Encyclopadiften, von ben Frendenkern und von verschiebenen Schriftstellern zwever Monchsorden, welche Die Ehre batten, ber . Welt zwen große Batriarchen, ben Luther und Bucerus, ju geben. Gie find 2) beschuldigt morden, ben Romigemord ges lehrt ju haben; aber von wem - ? Bon ben Reformatoren bes fechelebuten Jahrhunderte, welche offenbar mider ihre eigenen Monarchen die Baffen ergriffen, und in Norden fo große Berwiftungen angerichtet haben, von Elifabeth, Ronigin in Enge land, und ihrem vertrauten Lieblinge, Couard Coof, welche die - Maria Stuart, Ronigin in Schottland, um bas Lebeu gebracht haben von gewiffen Monchen, welche ben Ronigemord nicht nur mit ber Reder gelehrt, fonbern auch mit bem Dolche aus. geubt haben; von ben Mitbrudern jenes Jacob Rlement, welcher Deinrich III., Ronig in Frankreich, ermordet hat, und jenes Balverbe, welcher ben bem Ronigsmorbe bes Inca in Deru bie erfte Rolle fpielte, ba er eine Rotte Aufrubrer anfrischte, und ihnen fein Brevier in die Sobe wies, worin, wie er fagte, bes fohlen ftunde, daß man ungläubigen Turften bas Leben nehmen foll. Gie find 3) bes Probabilismus beschuldigt worden; aber von went — ? Bon jenen Monchen, beren Kapuje bas ehrmurbige Daupt bes Rra Meding, welcher ber Mater bes Drobabilise mus war, bedeckt bat; von jenen Monchen, ben welchen ber Probabilismus aufgewachsen, allgemein angenommen mar, und bann in ben Lagismus ausartete; von jenen Monchen endlich. welche ibn nur verlaffen baben, um ben Grethum bes verbamme ten Rigorismus aufzunehmen. Sie find 4) der Irreligion und ber Abgotteren beschuldigt worden; aber von mem — ? Bon

Ambaffabor gewechfelt wurden. Archetti befolgte ben

ienen Monchen, welche lange Beit bie Bohnzimmer eines ihrer Mithruder, welcher in ben Rirchenbann ift gelegt worden, in Ehren gehalten, und feine Mcliquien jur offentlichen Berehrung ausgesett haben; von jener Darthen, welche, um ihrer verworfenen Lehre ein gottliches Anfehn ju verschaffen, ben bem Grabe eines gemiffen Daris ju St. Medard, Leuten, die niemals frank maren, Die Gefundheit erfaufte: von jenen Schwarmern endlich, wolche in unfern Lagen einen Laurengius Ganganelli, ber nicht naturlicher hatte fterben fonnen, jum Martorer machten , und ibn burch feinen Bantoffel Mirafel wire ten ließen. Sie find 5) beschuldigt worden, daß fie von ber rechtmäßigen Macht unabhängig fenn wollen; aber von mem - ? Bon einem abtrunnigen Rapuginermonche, Morbert, welcher Die Welt durchwandert ift, um bem Rerter und bem Strange ju entgeben, welchen ihm feine Dbern jur Bes lohnung feines Ungehorfams bereitet hatten. Gie find 6) in Diefen lettern Beiten ber Treulofigfeit gegen die Kurften beschul. bigt worden; von wem - ? In Dortugal von einem Minifter, welcher Die jest regierende Ronggin Maria Krangista nom Ehrone auszuschließen, und die Lufitanische Rrone einem foniglichen Pringen in England, bem Berjoge von Cumberland, aufzufenen fuchte; in Spanien von bem Berjoge von Alba, bem Cobne eines rebellischen Vaters gegen das Saus Bourbon, deffen Anfpruche auf die Spanische Rrone er niemals anerkennen wollte; in Frankreich von gewissen Parlamentegliedern, welche Luds wig XV. banbigen mußte, weil fie ihre Macht über die Macht ihres Konigs erheben wollten; endlich von gewissen Personen, welche, um ihre Abfiehten ju erreichen, falfche Rebellionen er, bichtet, mahrhafte angezettelt, und fich endlich wider die Ehre eines großen Monarchen gottlofer Beife vergriffen haben. Gie find endlich 7) ale ungehorfame und aufruhrische Leute gegen ben beiligen Stuhl beschuldigt worden; aber bon mem - ? Bon den Appellanten, von den Antikonstituzionisten, von den Feinden bes Primats, und von gewiffen papftlichen Miniftern, von bes ren Treulofigfeit der viedrigfte Dobel ju fprechen weiß. Stirnen muffen von Gifen fenn, daß fie nicht fchamroth werden! Die Jesuiten, fagt er an einem andern Orte, G. 275, find in Bahrheit gluckfelige Leute, wider welche man nicht nur nichts Babrhaftes fagen, fondern nicht einmal glaubmurbige Bers leumdungen erbichten fann.

Bint, ben er aus Rom erhielt, und überreichte bem Grafen von Statelberg nachstehendes Memorial 4):

"Da herr Stanislaus Gieftrzenzewicz, fas tholifch : lateinischer Bifchof in Beifrugland, Gr. jest gludlich regierenden Beiligfeit Vins VI. Die Rothwendigfeit porstellte, jum Bortheile ber Pfarregen über Diejenigen, welche in Rraft ihrer Gelübde ben Dbern ber Regularorden unterworfen find, anordnen, und zu gleicher Zeit über ihre Alufführung machen zu tonnen; fo habe:. gedachte Ge. Beiligt., burch die gerechten Borftellungen Diefes Pralaten bewogen, geruht, feinem Begehren ju willfahren, und ihm in einem Res ffripte die Erlaubnif zu ertheilen, bag er fich ber Regulars priefter in folden Rallen bedienen moge, in welchen die geiftlichen Bedurfniffe ber Ratholifen in Beigrugland Bulfe erheischen; daß er aber zugleich eben diese Religiosen nicht außer die Schranken ihrer Pflicht treten laffe. Bufolge eines folchen Reffripte hat fich diefer Pralat, mittelft einer wills führlichen Erklarung, die feinem Begehren eben fo, wie ben Befinnungen Gr. Beiligkeit, entgegen ift, das Recht angemaßt, den Gliedern der aufgehobenen Gefellichaft Sefu ein Movigiat zu errichten, gang gewiß in der Abficht, burch bie Unnahme neuer Untergebener, welche mit Berachtung ber formlichen, bekannten, und burch die Autoritat bes beis ligen Stubles geschehenen Unterbruckung bes Ordens, Die Fortdauer deffelben veremigen tonnten, Diefe Gefellichaft nenerdings wieder berauftellen. "

"Um eine folche Handlung noch gerauschvoller zu maschen, begnügte sich herr Siestrzenzewicz nicht bamit, einen hirtenbrief zu verfertigen, sondern er verbreitete denselben auch durch den Druck, wovon ich hier ein Exemplar beplege. Der Inhalt des apostolischen Restriptes, welches

7

<sup>\*)</sup> Raccolta generale de' Documenti autentici con delle riflessioni, che servono a rischiare l'affare concernante il Noviziato accordatosi con apostolica autorita da Monsignore Stanislao Siestrzenzewicz alla Compagnia di Gesu. Msept.

er diefem hirtenbriefe benfügt, ift an fich schon hinlanglich, Die unrechtmäßige Musbelnung, welche biefer Pralat ben Grengen ber ihm ertheilten Bollmacht gab, an ben Tag gu legen, indem barin die Glieder, melde ehemals zu der aufs gehobenen Gefellichaft gehorten, weder ausbrudlich noch ftills ichweigend verstanden werben tonnen. Der Einaang, Die Auseinandersetzung, Die Schluffolgen, mit Ginem Borte ber gange Beift biefes Reffriptes beweifet handgreiflich, baß ber Papft teine andere, als folche Versonen, welche wirklich jum Regularpriefterftand gehoren, und ale folche von der alls gemeinen Romischen Rirche anerkannt und gebilligt find, vor Augen gehabt, und nichts weiter beabsichtet habe, als den Bedürfniffen der Pfarrgemeinden Borfehung ju thun, und die Rlofterdisziplin in ihrer Rraft zu erhalten. Dieses mar benn auch der einzige Gegenstand, welchen Berr Gieftrgens gewicz Gr. Beiligfeit vor Angen ftellte, und mesmegen et bie Macht bes beiligen Stubles um Bollmachten anflehte. Diejenigen, Die ihm ertheilt murden, find durchaus benjenis gen gleich, mit welchen gemeiniglich die apostolischen Rungien verfeben find."

"Er mußte empfinden, daß eine folche Bollmacht eben fo wenig hinreichte, ihn zur Wiederherstellung dessen, was der Papst zerstörte, zu berechtigen, als es ihm nicht unberwußt sen komte, daß die Erjesuiren in dem Augenblicke ihrer Aushebung aufgehört haben, Regulargeistliche zu senn, und daß keiner mehr von ihnen als der Angehörige eines Resligiosensvoens angesehen worden. Es ist also offenbar, daß er wider seine eigene Ueberzeugung gehandelt habe. Der Berweis aber, daß er mit sich selbst im Widerspruche sen, und mit gutem Gewissen die Grenzen seiner Vollmacht überschritzten habe, wird dadurch noch auffallender, daß er in seinem Hirtenbriese den Erjesuiten die Erlaubniß ertheilt, ein Novizziat zu erössnen, und neue Personen in ihr Institut auszusnehmen, indem er hiermit stillschweigend gesteht, daß dieser Orden, weil ihm jenes, was er ihm ans eigner Autorität

erlaubt, verboten war, um fo mehr aufgehoben gewesen sen, indem die Regularorden, als solche betrachtet, keiner Erlandenis bedürfen, um Novizen aufnehmen zu konnen, und selbst die Jesuiten vor ihrer Aufhebung nie einer solchen Erlaubnis benothigt gewesen sind. "

"Wenn gleich diese Bemerkungen, welche fich ben Lefung bes apostolischen Rescripts und ben Bergleichung beffelben mit dem hirtenbriefe des Bischofs von felbft barbieten, bet Scharffichtigfeit bes Ruffischtaiferlichen Minifters auf feine Beise entgangen find; so konnte gleichwohl ein Schritt. ben ber Bischof mit so wenig Borsicht, und so offentlich that, vermoge feiner außerordentlichen Singularitat einigen Einbruck auf bas Gemuth Ihro Majestat, ber Raiferin aller Reußen machen, und uber die eigentlichen Gefinnungen bes fichtbaren Sauptes der Romifch : fatholischen Rirche in Ansehung der Glieder der aufgehobenen Gefellschaft Jefu einige Zweifel erregen. Desmegen ift Unterzeichneter bevolls måchtigt worden, in gegenwärtigem Memoriale ausführlich biefe Geffinnungen an den Tag zu legen, Damit Ge. Ercels leng, der Berr Graf von Statelberg, Ruffifcher Umbaffadeur in Polen, die Gute habe, diefes au feinen Sof gelangen zu laffen, um jeden 3meifel zu entfernen, der über ein folches Benehmen entstehen, und jede andere Birfung zu befordern, welche aus dem aufgeflarten Schute entsteben konnte, den Ihro Majestat, die Raiferin aller Reufen, den Ratholifen ihres Reichs bewilligt. "

Die Antwort, welche ber Auffische hof bem papfilischen Runzius burch ben herrn Grafen von Stakelberg überreichen ließ, ift folgende "):

"Der fraftige und offenbare Schutz, welchen die Rais ferin zu allen Zeiten ben Gliedern der Romischen Rirche gegesten hat, foll den heiligen Stuhl von den guten Absichten

<sup>\*)</sup> Raccolta generale de' Documenti etc. Mscpt.

überzeugt haben, welche Ihro Raiserliche Majestät fur das Interesse besselben hegt, besonders seit der Zeit, als Weißerußland mit ihrem Reiche vereinigt wurde. Bor und nach dieser Zeit hat es sich sonderheitlich an den Tag gegeben, daß der Ruffische Hof sich ein Bergnügen daraus machte, dem Jose zu Rom in allem, was von ihm abhangen kann, ges fällig zu seyn."

"In dem Mugenblice, ale es barum zu thun mar, den neu erworbenen Provingen eine regelmäßige Regierungsform fo mohl im Geiftlichen als im Beltlichen zu geben, haben Ihro Majestat feine andere Grundfate, ale die der Menfchbeit und Tolerang befolgt, und nicht gestattet, Gemiffenofrenheit ihrer neuen Unterthanen beunruhigt murbe; foudern es war ihr Wunfch, fie in einem folchen Buffande gu erhalten, daß fie das Glud, unter einer fo mobithatigen Berrichaft ju fteben, gang empfinden tonnten. Urfache find ben Geiftlichen, ben Ordensleuten und allen Instituten, welche gur Erziehung der Jugend bestimmt find, ihre Privilegien und Frenheiten erhalten und bewilligt mor-Der Genuß berfelben hangt von feiner andern Beding= niß, als von der unverlegten Treue, und von der genquen Beobachtung ber Pflichten guter Unterthanen ab. fein Beweggrund vorhanden ift, fie megen Bemachlaffigung Diefer Pflichten zu tabeln, durfen fie ficher auf Die Beiligkeit ber Borte Ihrer Raiferl. Majeftat und auf die Gultigfeit ihrer feverlichen Berfprechungen bauen. "

"Bis auf diesen Augenblick haben die Romischkatholischen Unterthanen der Kaiserin keine zwendeutigen Proben ihrer Treue gegeben, und durch die Beobachtung ihrer Pflichten haben sie sich das heiligste Recht erworben, jene Bortheile, die ihnen bewilligt wurden, zu genießen. Die Erziehung der Jugend war einer dieser Bortheile. Da dieser den Religiosen, die sie vorhin besorgten, gelassen wurde, so hat die Regierung mit Zufriedenheit den Eifer, der ihre Arbeiten belebt, und die Früchte bemerkt, mit welchen dieselben siets

gefront wurden. Bare es nun wohl gerecht, die Sinwohner von Beiffrußland eines so kostbaren Unterrichts zu
berauben? Dieses wurde erfolgen, wenn wir die Religiosen
von ihren Berrichtungen wegiggen, oder, was gleich viel
ware, nicht ben Zeiten für die Fortdauer ihrer Eristenz sors
gen wurden. Das Benspiel anderer Länder beweiset, daß man
in einigen außer Stand war, ihren Mangel zu ersetzen; und
warum soll man sich gerade nur berjenigen entledigen, welche
vor allen übrigen Orden sich vorzüglich bem Unterricht der
Jugend, und folgsich bem gemeinen Besten gewidmet
haben "?)?"

\*) Bant andere Begriffe batte ber Konia von Nortugal, und mit ihm noch viele rebliche und mactere Manner von ben Berbienften ber Jesuiten um bie Jugenderziehung. feph I. fagt in feinem Ebifte vom 28. Junius 1759, burch welches er alle Schulen ber Jefuiten fabichafft: Dag, wenn auch die Lehrart ber Jefuiten gut mare, man ihnen boch bie Unterweisung und Erziehung ber Jugend feineswegs anvertrauen burfe, indem die Erfahrung durch fo viele gemiffe, unlaugbare und unumftofliche Droben gezeigt habe, bag bie Lebre, melde Die Jefuiten ihren Schulern benbrachten, ungtudlicher Beife nicht nur jum Untergange ber Runfte und Biffenichaften., fonbern auch bes Reichs und ber Religion abgerichtet fen. Lehrart ber Jefuiten, fagt er, habe fich ftete babin bezogen, Die Unterthanen unwissend zu erhalten, um biefelben auf eine Schädliche und ungerechte Beife fich unterwurfig machen ju tonnen." - Frenlich werben bie Jesuiten bier einwenden, bag ber Rouig von Dortugal an Diefem Edifte feinen Antheil batte, und nur blog ber Bewegung folgte, Die ihm fein Minifter Dombal berbrachte. Aber wie fonnen die Jesuiten in Beifisrugland erweisen, daß Ratharina II. burch eigene Ueber, jeugung folche portheilhafte Begriffe von ihrer Erziehung batte? Ware es benn etwa fo gan; auferordentlich, wenn Graf Ciernysten bas Bild verschonert batte? Dber tann man son ber Monarchin eines fo ungeheuren Reichs forbern, bag fe Die Lehrbücker, nach welchen ein unbeträchtlicher Theil ibrer Unterthanen unterrichtet wird, felbft prufen follte? - Gemis eben fo menig, als man bem Rurfurften von Dfalibaiern, Datl Theodor, bedwegen Bormurfe machen barf, baf ber

"Diefer Beweggrund, und die Grundfatze einer jeben unabhangigen Regierung, welche wegen der Befehle, die ihr

Jefuite, Benedift Stattler, in einem allen Baierifchen Enceen vorgeschriebenen Lehrbuche der chriftlichen Moral, unter andern folgende Gage vortrug: (Band I, G. 427) "Benn ber Nothleibende burch eigene Arbeit wegen Arankheit, ober Abgang alles Berbienftes feiner Arbeit nicht im Stande ift, fich feine großen Nothbedurfniffe zu verschaffen , fo bat er bas Recht, dem Reichen feinen Ueberfluß burch beimliche ober offentliche Gewalt abzunehmen." S. 460 beißt es: "Benn burch Burbe allein und wegen ungerechten Eigennutes und Partheplichfeit fein Beg ju offentlichen Memtern offen feht, und überdieß nur Unfahigere und Unwurdigere fich aus folchen Urfachen baju einbringen murden; fo ift es erlaubt, wenn Gottes und Nachften. liebe ber Beweggrund ift, fogar verdienftlich, auch burch Schenfungen ober Berehrungen, die Gunft berjenigen ju bem Ende ju gewinnen, welche die Aemter ju übertragen die Macht haben." Band II, G. 161 fieht: "Es ift Bflicht ber ordentlichen Liebe, baß man bie Unwurdigen, welche fich in die Gunft ber Dachtie gen mit Gefahr anderer Leute einschmeicheln, burch gemaßigte Entdeckung ibrer Mangel, Unfabigfeis ten und gefährlichen Lafter jener unverdienten Gunft beraube, und aus Memtern entferne, mo fie nur Andern mehr fchablich murben." G. 337-240 behauptet er: "Einer fcmer schmachbringenden Reglins inrie, g. B. einem Stockftreiche, einer Maultasche u. bergl. ins Angeficht, barf man burch Ermorbung bes Beleibie gers, wenn es nicht anders möglich ift, juvorfommen und fie ablehnen; boch rath bie chriftliche Liebe, fich diefer Nothwehre au entschlagen, in fo ferne nicht gar ju ich were Uebel får andere mit uns verbundene Personen gus fo einer chriftlichen Gebuld bevorftunben. Much gegen Die Befahr ber Wiederholung ift es erlaubt, burch Ermordung bes Beleidigere fich ju ermehren. -Someren Berleumdungen ift es zwar inegemein nicht, aber boch alebann erlaubt, burch Ermordung des Berleumbers vorzufoms men: a) Benn es gemiß vorgesehen murbe, bag ein gewiß fals icher Berleumder gemiffen Glauben finden; b) uns aber jugleich alle Mittel ber Ehrenrettung burch Betrug ober Bewalt abs ichneiden murbe; und c) wenn mir auch felbft burch

für ihre innere Berwaltung am juträglichften scheinen, Riemanden Berantwortung schuldig ift, verhindern die Raiferis, über dasjenige, was dem Bortheile ihres Reiches juträglich ift, fremde Meinungen anzunehmen."

"Nachdem Ihro Majestat geruht, alles dasjenige ju genehmigen, was der Bischof von Beigrußland fur den Rugen der Schulen dieser Provinzen, und für die Fortdauer eines der Jugenderziehung so nüglichen Instituts anzuordnen für dienlich erachtete; so kann die Raiserin weiter nichts wünsschen, als daß der heil. Stuhl, weit entfernt, in dem Evikte des Bischofs Siestrzenzewicz etwas zu finden, was seinem Interesse prajudizirlich ware, vielniehr in Erwägung ziehen mochte, daß das besagte Edikt selbst weiter keinen au-

bie Ermorbung bes Berlenmbers nicht eben fo viel Gefahr von Schande ju beforgen hatten, als wir badurch gu vermeiben fnchten. Roch viel mehr ift es in diefem Kalle erlaubt, ben Berleumber burch Entbet fung eines feiner beimlichen Berbrechen um jenes Unfeben gu bringen, womit er Glauben ben Undern fur feine Berleumbung erhalten tonnte. Auch ein falsches Lafter bem Berleumber in eben folder Abficht angubich ten, ift bann erlaubt, wenn bies bas einzige binlangliche, fcblechterdings nothwendige, und auch gewiß bienliche Mittel ift, ibm allen Glauben und Rredit im Berleumden zu nehmen: und wenn auch fonft Niemand baraus, und auch felbft bem Beiduner feiner Ehre feine eben folche Schande bavon bevorfieht." - Golche Gage find nicht etwa obefur, fondern febr beutlich, und bienen mehr, als alle fritische Untersuchungen und Beurtheilungen, bas Spftem ber jesuitischen Schute fcbriften ju beleuchten. Die Schrift, in welcher obige Gage ents halten find, beift: Allgemeine fatholifd , chriftliche Sittenlehre ober mabre Gludfeligfeitelehre aus binreichenden Grunden der gottlichen Offenbas rung und ber Philosophie fur die oberften Schus len der pfalibaierischen Lycaen, auf hochsten Rurfurftl. Befehl verfaßt von Bened. Statte ler. 2Bande. gr. 8. Dunchen 1790.

bern Gegenstand in sich begreife, als einen besondern und einheimischen Besehl, welchen er mit der Autorität und dem völligen Wissen Ihrer Raiserlichen Majestät gab. Aus einem solchen Gesichtspunkte hat die Kaiserin diese Berordnung, so wohl in Ausehung ihres Ursprungs, als der Folgen betrachtet, welche den augenscheinlichen Bortheil ihrer Römischlastholischen Unterthanen bezielen, die von allen jenen Maxismen und Grundsähen unabhängig sind, die man an andern Orten sinden kann, die aber auf die Pflichten, welche der Bischof vor allen übrigen Dingen zu erfüllen hat, keinen Einsstuß haben dürsen."

"Nebrigens aber beobachtet er mit nicht besto geringerem Eifer die Achtung, die er dem Romischen Hofe schuloig ist, und wodurch er sich allerdings eines kräftigen und offentlichen Schules wurdig macht. Borzüglich verdient er diesen wegen der Ausübung aller jener Angenden, die einen guten hirten der Kirche in der Mitte seiner Heerde durch Redlichteit, Frommigkeit, durch Bermeidung aller Zwistigkeiten und Streit, welche seinem Charakter ganz fremde sind, und durch seine Anhänglichkeit für das wahre Interesse der Kirche auszeichnen. Durch diese Eigenschaften hat er sich um die hohe Gewogenheit der Monarchin verdieut gemacht, und durch eben dieselben ist er würdig, der Güte des heil. Vaters empsohlen zu werden."

### Fünftes Rapitel.

Die Raiferin errichtet in Mobilow eine erzbischöfliche Rirche, und ermablt ben Bischof von Mallo zum Erzbischof und ben Jefuiten Benislamskip zum Roadjutor. Der Papft macht Schwierige keiten, die Wahlen zu bestätigen. Die Raiserin brobt. Der Papft wird gefälliger. Der Jesuite Benislamsky reiset mit geheimen Auftragen nach Rom. Die Raiserin erhalt, was fie verlangt.

Rachdem sich ber Bischof Smogorzev, unter dessen Gerichtsbarkeit bisher die neu erworbenen Provinzen stunden, nach Polen zurückbegeben, und seinen Ansprüchen auf jene bischössiche Jurisdiktion entsagt hatte, wollte die Raiserin ein eigenes Erzbisthum in Meigrußland errichten. Sie wählte die Stadt Mohilow zum Sitze dessethen, und kundigte dem Papste in einem Schreiben vom 31. Christmonat 1780 \*) diese Verfügung an. Zugleich aber meldete sie ihm, daß sie entschlossen sen den Bestieben Wallo zum Erzbischofe, und den Jesuiten Benislawsky zum Roadjutor desselben zu ernennen. Sie ersuchte ihn also, erstern das Pallium zu überschicken, und die Wahl des letze tern zu bestätigen.

Pius VI. antwortete ber Kaiserin erst am 27. Beinm. 1781. "Wir sind, schrieb er (18), sehr geneigt, Emr. Majestat durch die Ernennung eines neuen Erzbischofes von Mohilow Genuge zu leisten, diesem das Pallium zu schitzten, und einen oder mehrere Bischofe, je nach dem Gutbezsinden Ewr. Majestat, als Sufraganen zu geben. Bu dies sem Ende konnten wir dem Erzbischof von Calcedo, uns

١,

<sup>\*)</sup> Litterae Catharinae II. ad summum Pontificem.

Mscpt.

<sup>\*\*)</sup> Mscpt.

ferm Rungius gu Barfchau, die dienlichen Berhaltungsbefehle ertheilen, um mit einer folchen Perfon, welche Emr. Majestat fur biefes Geschaft zu ernennen belieben merben. alles dasjenige in Amnung zu bringen, was gur Errichtung eines neuen Lateiffiben Erzbisthums und jur Unftellung der . Sufraganen nach ben Satzungen unferer Romifchen Rirche erforderlich ift. Subeffen tounen wir nicht verhelen, bag bem großen Berlangen, welches wir haben, etwas ju thun, mas Emr. Majeftat angenehm fenn fonnte, ein Umftand entgegen fieht, welcher uns in Betrubniß fett, und uns aufhalt; Diefer, Umftand ift die in Borfcblag gebrachte Ders fon. Da Emr. Majestat in uns ein bochft freundschaftliches Butrauen zu feten geruhten, fo glaubten es mir an ber Pflicht einer gerechten Erwiederung mangeln gu laffen, wenn wir Ihnen die Urfache unfere Berdruffes nicht aufdecten. Emr. Majeftat wird nicht unbewußt fenn, daß der Bert Sieftrgengewich am 30. Brachm. 1779 einen Birtenbrief bekannt machte, welcher an mehrern Testtagen von ber Rangel bem Bolte offentlich vorgelesen und an die Rirchthore angeschlagen werden follte. Mittelft biefes Birtenbriefes. und des Migbrauchs, den er von unferm darin eingeruckten Rescripte machte, welches sich auf die Bisitation, Rorrettion und Reformation der wirklich existirenden Regulargeist= lichen bezog, nahm er fich die Frenheit beraus, folchen Beiftlichen, welche schon feit feche Sahren nicht mehr maren, Erifteng zu geben; und ba er folchergestalt burch eine offens bare Berletzung unfere Rescriptes den ihm von und ertheils ten Bollmachten einen willführlichen Berftand gab, wollte er Die Welt bereden, als mare er von und zu einem Schritte, ber ihm nicht allein nicht erlaubt mar, sondern von bem er wohl wiffen konnte, daß er burchaus unserm Willen entgegen gefett fen, bevollmachtigt worden. Gin folches Betras gen, an welchem man die auffallenoste Berachtung unserer Gewalt bemerken, und wodurch in der gangen Rirche ein Mergerniß entstehen kann, nußte uns naturlich in Erstaunen

feben, und bewegen, diefem Pralaten unfer Difffallen gu bezeugen, und ihn ju gleicher Beit zu einer fcbicklichen Berbefferung feines Rehltrittes zu ermahnen. Allein weit ent fernt, unfere Borftellungen anzuhoren, mich er vielmehr mit Arglift jeder unmittelbaren Rechtfertignen aus. Diefes ift es, mas uns ben ber entschiedenen Reigung, Emr. Dajeftat in Befetzung eines Lateinischen Erzbischefes von Dobilow au willfahren, in Betrubniß fett, und une hindert, fur bie Perfon bes herrn Sieftrgengewicz unfere Ginwilligung zu geben, indem in bem Kalle, wenn wir ihm unfere Freunds schaft wieber ichenkten, und ihn fogar burch die Erhebung gum Erzbischofe, und burch bie Mittheilung bes Palliums, als des Zeichens ber innigsten Bereinigung mit bem apoftos lifchen Stuble, zu Barben erhaben, Die Unregelmäßigfeit feines Berfahrens, anftatt ber verdienten Buchtigung, nur Belohnung ihm zuziehen murde. Wir felbft, die wir fo viele Urs fache haben, uns uber ibn zu beflagen, murben offentlich ber Unbeständigkeit und bes Leichtfinns beschuldigt merben, und wir wurden bagu bentragen, daß man glauben fonnte, fein hirtenbrief fen lobenswurdig, wir hatten unrecht gehabt, uns über ihn zu beschweren, und vom Irrthum, worin wir und befunden, gurudgefommen, ibm eine offentliche Chrenrettung geben wollen. Deffen ungeachtet foll aus Ruchfichs ten gegen Emr. Majeftat alles vergeffen werden, wenn ber Bifchof von Mallo eine fur und und die Rirche auftanbige Reparation feines Fehlers geben, und bffentlich den Juhalt feines hirtenbriefes widerrufen will, um die gange Welt aus dem Grrthume zu bringen, in welchen er fie verführte, und damit fein Menfch mehr über unfere Aufrichtigkeit, und über beni Bestand ber Defrete Dieses apostolischen Stuhles in Ungewißheit senn tonne. Sobald Berr Sie firzenzewicz diese Pflicht erfüllt haben wird, werden wir ihm wieder mit ber ausgezeichnetsten Gewogenheit entgegen gehen, und uns ein unaussprechliches Bergnugen barans machen, den Bunichen Emr. Majeftat in allem', mas Gie verlangen, ju

willsahren. Die Wichtigkeit bes Gegenstandes, wovon die Rede ift, und über welchen wir einen formlichen, und solachen Wideruf von Seiten dieses Pralaten fordern, welcher hinlanglich senn muß, um unsere Aufrichtigkeit, die durch ihn ben den Bolkern unserer Gemeinschaft kompromittirt wurde, zu rechtsertigen, wird dem hoben Verstande Ewr. Majestät einleuchten; und da Dieselben im hochsten Grade sich auf die Regierungswissenschaft verstehen, und also sinden werden, wie billig es sen, daß wir für die Behauptung unserer Würde und des Ansehens dieses Stuhles, auf welschem der Allerhöchste und ohne alle Verdienste von unserer Seite zu erheben die Gnade hatte, mit aller Sorgsalt was chen, so werden und Ewr. Majestät von Seiten des Bischoss von Mallo zu jener Genugthuung verhelfen, welche wir zu fordern berechtigt sind."

Die Beantwortung dieses Schreibens erfolgte am 30. Jenner 1782. Die Raiserin wiederholt darin ihre vorigen Reußerungen, und verlangt das Pallium für den Herrn Siestrzenzewicz. Am Ende drückt sie sich, wie folgt, aus \*): "Wir können, mächtiger Monarch, nicht bergen, daß uns die Abneigung, welche Sie gegen den Erzbischof Stanislaus Siestrzenzewicz hegen, sehr empfindlich fällt, indem dieser Prälat weiter nichts anders that, als daß er, wie es einem getreuen Unterthanen zusteht, den Willen seiner souverainen Fürstin vollzogen hat."

Man ersieht aus dem Inhalte dieser benden Schreiben, wie so wohl ber Papst, als die Kaiserin, sehr richtige Besgriffe von ihren Hoheiterechten hatten. Aber es fällt auch sehr leicht in die Augen, daß die Russische Monarchin, mit gutem Bedacht, den Hauptgrunden des Papstes auswich, und zu verstehen gab, daß ein Bischof seiner Pflicht genug gethan habe, wenn er den Willen der Landesherren, auch mit Umgehung der papstlichen Einsprüche, in Bollziehung

<sup>\*)</sup> Mscpt.

bringt. Rom hat biefen Sinn gar gut verstanden, aber auch zugleich eingesehen, wie wenig es nuten wurde, über biesen Punkt die Kaiserin eines Bessern belehren zu wollen. Ihr Schreiben blieb also unbeantwortet, und man saumte, das verlangte Pallium fur den ungehorsamen Bischof von Mallo nach Rußland zu senden.

Ratharina fand fich durch ein foldes Benehmen bes Papftes im hochften Grade beleidigt, und fcrieb an ihren Gefandten in Barfchau, Grafen von Statelberg, unterm 4. Winterm. 1782 nachftehenden Brief 2):

"Nachdem mein Schreiben, welches ich an den Papft au Gunften bes Berrn Sieftrgengewicg, Ergbifchofe gu Mobilow, und zugleich in der Absicht erließ, bag er ben Berrn Benislamin jum Roadjutor deffelben fonfefriren mochte, bis auf diesen Augenblick noch unbeantwortet geblie ben, fo befehle ich euch, dem Mungius des Romischen Sofes gu Barfchau mit allem Nachdrucke zu verfteben zu geben. wie febr es feinem Berrn baran liege, ohne allen Bergug mir in gedachten zwen Punkten zu willfahren. Mittelft ber verschledenen Schriften, Die euch zu feiner Zeit über Diefen Begenstand behändigt wurden, waret ihr vollkommen von der Sache unterrichtet, und hinlanglich in den Stand gefett. bis zur Ueberzengung die Ginwurfe zu widerlegen, Die euch etwa ber Mungius hatte machen tonnen. Da alfo ber befagte Sof faumt, meinen Bunfchen zu entsprechen, jo beobachtet berfelbe ein Benehmen gegen mich, das mir auf feine Weise angenehm fenn kann. Ich ertheile euch alfo Bollmacht, und befehle euch durch gegenwartiges, diefes ohne alle Schonung bem papftlichen Mungine gu Barfchau zu verfteben ju geben, und zu gleicher Zeit noch benzufugen, daß ich, nach. bem ben seinem herrn meine Bitten, welche fich auf Sachen feiner eigenen Rirche bezogen, fogar ohne alle Wirkung geblieben (ein Umftand, ber fich weber mit meiner Burbe,

<sup>\*)</sup> Mscpt.

noch mit ber Achtung vereinbaren laßt, Die ich von Seiten Diefes Fursten zu erwarten berechtigt mar), nicht langer mehr mit Gleichgultigfeit ein folches Benehmen anfeben tonne, ohne bemjenigen, mas ich mir felbst und meiner Krone schulz big bin, Abbruch ju thun, und bag ich bnrch ein folches Betragen mich endlich werde genothigt feben, der Romischen Rirche jenen Schut zu entziehen, ben fie bieber in meinem Reiche genoß; einen Schut, den der Papft felbft nicht mif kennen konnte, da ich mich nie von den Grundsaben der Menfcblichkeit und ber Tolerang, ale den beständigen Grund= ftugen meiner Regierung, entfernt, Jedem eine volltoms mene Gemiffenofrepheit geffattet, und allen Menfchen erlaubt babe, ohne beunruhigt zu werden, nach den Gebrauchen ders jenigen Religion, die ein Jeder entweder von feinen Eltern erbte, oder fonft angenommen batte, das Lob Gottes ju fin= gen. 3ch habe, ohne alle Ausnahme, in meinem gangen Reiche die offentliche Uebung aller Religionen, ohne die Ros mische auszuschließen, erlaubt. Wenn aber besondere Umftande und intereffirte Abfichten, die dem mabren Chriftenthum gang entgegen find, fich mit ber weltlichen Regierung und ber rechtmäßigen Gemalt, Die jener gum Grunde liegen muß, nicht vereinigen wollen, und wenn die Gelindigfeit, mit der ich bisher zu Berke ging, von eben bemjenigen, melder gang allein nur meiner Magigung den Ginflug zu ber= banten bat, ben er in meinen Staaten über feine Religionss verwandten behauptet, so wenig geachtet und empfunden wird; fo glaubte ich in einem folden Kalle verpflichtet zu fenn, durch Thathandlungen ju zeigen, daß ich feineswegs gegen ben Mangel von Aufmerksamkeit, ben man meinem Begehren erweift, gleichgultig fen, und es mir gang und gar an Mitteln nicht fehle, mir felbit Genungthung ju verschaffen. Man wird bann begreifen, daß man nur meiner Gnade, und den Grundsatzen der Menschlichkeit und Duls bung, welche Scoermann in meinen Staaten erfahrt, Die Erhaltung bes Ginfluffes gufdreiben barf, welchen ich bem

Momischen hofe über Segenstände der Romischen Rirche so lauge Zeit hindurch zu lassen beliebte, als lange man durch ein scheinbares Zeichen nicht zu verstehen giebt, daß men dassenige, was der höchsten Macht der weltlichen Regierung, welcher der guten Ordnung und der Ruhe der Gefellschaft wegen die Disciplin und geistliche Macht unterworfen seyn muß, nicht anerkennen wolle \*)."

"Nachdem ihr alles dieses dem Nunzius von Rom werk bet vorgestellt haben, so setzt binzu, daß, ehe ich andere Mittel ergreise, die seinem Hose ganz gewiß nicht angenehm seyn werden, ich noch einmal den Papst ersuche, mir eine schleunige und genugthnende Antwort zu geben, indem ich versichert sey, daß eine solche Antwort der Weisheit, welche ich in ihm erkenne, der Mäßigung und jener Demuth ents sprechen werde, welche der geistlichen Würde, die er bekleis bet, austeht, und von jeher, und besonders in den ersten Zeiten, eine eigenthümliche Tugend der Kirchendiener gewesen ist."

"Ihr nußt aber auch auf feine Weise mit Stillschweis gen übergeben, daß eine abschlägige Antwort, oder die Bers gogerung, mir eine genugthuende zu geben, mich in die Noths wendigkeit setzen wurde, die Romische Kirche durchaus jenes Schutzes zu berauben, den sie bisher in meinem Reiche

\*) Allora sarà capito, che solo alla mia indulgenza, ed ai principi di umanità e di tolleranza, che ciascheduno esperimenta ne' miei Domini, si deve attribuire la conservazione di questa influenza, che io mi sono compiaciuta di conservare alla Corte di Roma circa gli affari della Chiesa Romana per tanto tratto di tempo, per quanto apparentemente non è comparso neppur un segno, che si cercasse far vista di non riconoscere ciò, che è dovuto alla sovrana autorità del Governo, alla quale la disciplina, e la Potestà Ecclesiastica debbono essere sottomesse per il buon ordine e la quiete della Società. Msept.

genoß, und bag ich ihn ohne 3weifel in ben Buftand einer folden Unthatigkeit verfeten murbe, welche ber Rirche au fo großerm Rachtheile gereichen mußte, nachdem felbit ber Papft mohl miffen fann, bag ber größte Theil berjenigen, welche in meinen Staaten von Beigrugland fich gur Romifchen Religion bekennen, ebemals unferer orthodoxen Religion anbing, und fo wohl fie, als ihre Boreltern aus keiner andern Ursache als wegen ber Berfolgungen, Die fie in Dolen litten, und wegen ber Runftgriffe ber Romifchen Priefter, ju biefer Religion übertraten. Ben folder Beschaffenheit ber Umftande erwartet ber größte Theil von ihnen nur einen fleinen einladenden Bint. um pon neuem fich wieder zu unferer orthodoxen Religion zu bes fennen, welche fie mit Schmerzen verließen, und movon noch viele Merkmale und Spuren in ihren Bergen gurudgeblieben find; eine Religion, beren Doamen ber Menschheit um fo fchatbarer find, ba biefelben gu feinen Beiten fich je bem Boblftanbe und der guten Ordnung ber Staaten mider fest haben #)."

\*) Voi non dovete in verun modo nescondere, che una negativa alle mie domande, o anche un ritardo dell' accordarmele mi metterà nella necessità di privare assolutamente la Chiesa Romana di quella protezione, di cui essa finadora ha avuto campo di lodarsi nel mio Impero, e che io la ridurrò senza dubbio ad una tale inazione, che sarà ad essa più di pregiudizio, quanto che lo stesso Papa non può ignorare, come la maggior parte di quelli, che ne' miei Domini della Russia Bianca professano oggi la Religione romana, furono una volta della nostra Religione ortodessa, e che tanto questi, quanto i loro maggiori, non hanno addottata la Religione romana, se non a motivo delle persecuzioni da essi sofferti nella Polonia, e per li artefici de' Sacerdoti romani. In questo stato di cose la maggior parte di loro non aspetta che un piccolo segnale, che gli inviti ad abbracciare di nuovo la nostra ortodossa Religione, la quale hanno abandonata con rammarico, a

ı

"Ihr mußt noch benfugen, daß mich keine Gegenvorsftellungen oder Bitte, von wem diese auch kommen mag, von meinem Entschlusse abwendig machen werde; und endslich werbet ihr bem Romischen Runzius auliegen, seinem herrn einen genauen und umftandlichen Bericht von meinen Gesinnungen zu erstatten."

"Ich hatte est nie erwartet, daß der Papft, durch die so lange Bergdgerung dieser Sache seine eigene Bortheile vers nachlässigen, und mich in die Nothwendigkeit setzen werde, mich mit so starkem Nachdrucke zu erklaren. Damit endlich der Nunzius, den dieser Fürst am hofe zu Bien bat, das gleiche seinem Souverain schreiben konne, so habe ich dem Fürsten von Galligin befohlen, ihm in dem gleichen Tone meine Gesinnungen zu offenbaren.

Ich bin

#### Eure affektionirte Ratharina.

Wenn die Jesuiten die Unrechtnäsigkeit ihrer Ausbesbung vorzüglich auch von dem Zwange und den Drohungen herleiten wollen, mit welchen die bour bonischen Sofe in den Papst drangen, so nuß ihre dermalige Eristenz in Rußland um nichts rechtmäßiger seyn, nachdem man, wie es der Inhalt des vorstehenden Schreibens deweist, einem Romischen Papste unmöglich größere Gewalt authun kann, als ihm durch seine Nunzien Drohungen und Bitterskeiten in einem solchen Tone, in welchem Katharina spricht, schreiben zu lassen. Und dann war der Kall auch immer sehr ungleich. Die bonrbonisch en Hobse erkannten die Besugniß, in welcher ein jeweiliger Papst sey, Orden zu errichten und auszuheben; da im Segentheile die Kaiserin

di cui restano loro nel cuorè molte tracce, e molti vestigi: Religione della quale i dogmi tanto sono più stimabili alla umanità, quanto chè non si sono giammai trovati opposti al benessere ed al buon Regolamento degli stati. Mscpt.

von Rugland weit entfernt ist, bem Oberhaupte ber Romisschen Kirche ein solches Recht ausschließend zukommen zu lassen, und aus diesem Grunde einen der Romischen Kirche ungehorsamen Bischof in Schutz nimmt, und zwar bloß deszwegen, weil derselbe auf ihren Befehl dem Papste den Geshorsam verweigert, oder, welches eben so viel ist, von Bollsmachten einen Misbrauch gemacht hat, der die Romische Kirche in allen Absichten ärgern, und das Oberhaupt dersels ben in Widerspruch mit sich selbst feten mußte.

Allerdings mußte die Berlegenheit; in welcher fich Pius VI. befand, ungemein groß fenn. Es geborte ein hoher Grad von Mäßigung dazu, über Bormurfe und Dros hungen, die ihm von einer Monarchin gemacht murden, die nicht zu feiner Rirche gehorte, nicht in beftigen Born zu gera-Der Borwurf, daß die meiften Ratholifen von Beiß= rußland bloß beswegen Ratholiten fenen, weil fie von ben katholischen Glaubensgenoffen unter Polnischer herrschaft verfolgt, und durch die Runftgriffe und Lift der Romischen Beiftlichen verführt murben, mußte dem Dberhaupte einer Rirche, die fich-allein felig glaubt, und alles verdammt, mas nicht ihres Glaubens ift, ungemein empfindlich fallen. Noch mehr aber mußte es ben Papft franten, daß die Rais ferin fo unverdedt zu verstehen gab, wie die Dogmen ihrer Griechischen Rirche ber Menscheit und bem Staatsglude meit zuträglicher fenen, als die Dogmen der Romischkathos lischen Kirche. Wie tief haben die Jesuiten den Papft ernies brigt, ba fie, um ihr Intereffe zu ichuten, eine nicht kathor lische Monarchin eine Sprache führen laffen, die durchaus dem Primate des Romischen Stuhles und dem Ansehen der fatholischen Religion so fehr entgegengesett ift! Die wenig burfen fie, die dem Papite durch ein besonderes Gelubde Gehorsam geschworen haben, fich einft in ihren Jahrbuchern beffelben ruhmen, nachdem hauptfachlich fie eine Monars din, die außer der Gemeinschaft der katholischen Rirche ift, verleitet haben, fo bitter und so drohend sich gegen ein unfehle

bares Dberhaupt ber allein feligmachenden Religion auszus bruden!

Dins blieb fich inbeffen getren. Er ichalt ben Bifchof von Mallo, ob ihn gleich die Raiferin gang außerordents lich rubmte, beffen ungeachtet einen ungehorsamen Gobn ber Rirche. Er fcbrieb unterm 11. Jenner 1783 \*) in einem febr gemäßigten Tone gurud, bag er nicht nothig habe, bie Raiserin an feinen Rang zu erinnern, um ihr begreiflich gu machen, wie fehr es ihn betrüben mußte, burch feine Rungien in Barfchau und Bien fo bittere Drohungen gu vernehmen. Er begreife nicht, mas die Raiferin ju fo harten Entschließungen habe bewegen tonnen, nachdem es nie fein Bille gewesen fen, ihren Korderungen entgegen zu fenn. Er habe nur geglaubt, bag, ehe er ben Bifchof von Dallo, von welchem er offentlich insultirt worden fen \*\*), zu neuen Ehren erhube, er guvor eine offentliche Genugthuung gu fors bern berechtigt gewesen fen, und zwar um so mehr, ba er nicht glauben tonne, daß es fur Ihre Majeftat eine unbils lige Sache mare, wenn ein Souverain fur die Erhaltung feis ner Wurde forge, indem aus dem gleichen Grunde fich obne Bweifel die Raiferin jedes Monarchen annehmen murbe. mels der von einem feiner Unterthanen beleidigt morden mare. Gleichwohl fen er bereit, aus Rudfichten gegen Ihre Majes ftåt befagten Bischof von Mallo gur erzbischoflichen Burbe

<sup>\*)</sup> Mscpt.

<sup>\*\*)</sup> Soltanto manifestammo, che prima di accrescere la dignità del Vescovo di Mallo, avendo egli insultato con publico mancamento il nostro carattere, appoggiandosi a que' nostri rescritti, che solo parlavano degli Ordini regolari legittamente esistenti: con abusare del nostro Nome, e dando ad intendere di averlo noi autorizzato par accreditare un fatto dell tutto contrario alle manifeste nostre intenzioni, pareva che il chiedere un qualche risarcimento alla offesa dal medesimo fattaci. Lettera del Pontefice Pio VI. all' Imperatrice di tutte le Russie. Mscpt.

zu erheben, und ihm ben Benislamsfy zum Roadjutor zu geben, und begnüge fich damit, vor der ganzen Welt durch seine Aufrichtigkeit die Ehre des heiligen Stuhles und das Ansehn seiner Dekrete rechtsertigen zu konnen. Ju dem Ende wolle er einen Minister nach Aufland abschicken, um durch ihn die ben der Einsetzung eines Erzbischofs und Einweihung eines Roadjutors gebräuchlichen Zeremonien verrichten zu laffen, und all' dieses unbeschadet der Lehren der Romischefatholischen Kirche.

Man befürchtete in Petersburg, baf fich die Unter-- handlung mit Rom noch in die Lange ziehen durfte; und die Jefuiten, welche den Romischen Sof nothwendig beffer, als bas Ruffifche Rabinet, fennen mußten, fonnten leicht begreifen, wie hauptsächlich der Umftand ihres neuen Novie ziats den Papft in Berlegenheit fete. Gie dachten alfo, ber Sache auf eine funftlichere Beife ein Ende zu machen. Dics fes geschah. Der hof ließ, ehe noch die lette Antwort bes Dauftes Detersburg erreichte, ben Jefuiten Benislawsty mit geheimen Auftragen, Die er unmittelbar bem Papfte, mit Umgehung bes gewohnlichen Beges bes Staate: fekretariats, porlegen follte, nach Rom abreifen. fuiten behaupten b, ber Ruffifche Sof fen um fo mehr berechtigt gewesen, auf eine fo ungewohnliche Beife mit bem Dapfte zu unterhandeln, nachdem der Portugiefische Dof unter Rlemens XIII. fich gleichfalls geweigert habe, mit bem Staatsfefretair Torreggiani in Unterhandlung Benislamsty fam den 1. Marg 1783 in au treten. Rom an, und hatte am 13. ben Gr. Beiligfeit die erfte Mubieng, in welcher er feine Beglaubigungeschreiben vorlegte. Der Gegenstand ber geheimen Verhandlungen hat allerdings meiftens die Jesuiten betroffen, und es ift mahrscheinlich,

<sup>\*)</sup> Lettera informativa della condotta in Roma dal Signore Canonico Benislavski mentre ivi sostenne il Carattere d'Inviato dell Imperatrice di Russia alla S. Sede. *Mscpt*.

baß man Se. Beiligkeit über bas Auffehn, welches bie Ers scheinung eines Noviziate nothwendig verurfachen mußte, ju beruhigen gesucht habe. Doch ist ben alle dem nichts besto weniger gewiß, daß ber Papft sich über diesen Punkt keinesweas auf eine folche Beife zu ihren Gunften erflart babe, um von einer folden Ertlarung offentlichen Gebrauch machen gu Frenlich behaupten fie "), daß ihre Gefellichaft rechtmäßig, und auf einem folchen Rufe bestehe, wie por ber Aufbebung derfelben, und daß der Dapft auch nicht mit Eis nem Borte ihre Eriftenz angefochten, fondern derfelben vielmehr eine gultigere und fanonische Restigfeit gegeben babe. Allein deffen ungeachtet wird noch viel erfordert, um ihre dermalige Erifteng als rechtmäßig und als von ber Rirche aner-Kannt erweisen zu tonnen. Vielmehr burfte man ale eine ficbere Bahrheit annehmen, baß Benislawsty feinen 3med verfehlte, indem der nach Detersburg gefchidte Rungius, herr Archetti, von Gr. Beiligfeit ben Auftrag batte, ben Ruffischen Sof zur Abschaffung ber Lesuiten au bereben. Urchetti wurde vielleicht die Sache gu Stande gebracht haben, wenn nicht der Furft Potenfim das Intereffe der Sefuiten auf einen fo hohen Grad begunftigt batte, baß dem papftlichen Nungius schlechterdings verweigert murbe. ie mit einem Worte der Jesuiten ju gebenten #0).

- \*) Quanto alla nostra legittima existenza, si assicuri V. R. che la Compagnia qui sussiste, comme da per tutto sussisteva prima dell' abolizione. Il Papa neppure con una parola l'ha alterata, anzi in molti modi ha raffermata quella canonica esistenza. Lettera del P. Agostino Magnani da Pietroburgo. Misept.
  - \*\*) Al Nunzio Archetti non su maj permesso di dire una parola sola circa i Gesuiti sino all'arrivo del Principe Potenkim in Pieterburgo, il quale in breve arriverà. Questo Principe ha impegnato la sua parola in nostro vantaggio, ed egli é persona che sà più di quello che dice. Mscpt.

Noch muß ich eines besondern Umstandes erwähnen, welcher auf die Gesandtschaft des Herrn Benislamsty Beziehung hat. Aus der darüber abgefaßten Nachricht läßt es sich sehr deutlich ersehen, daß man dem Papste vornehmlich beswegen, weil eben dieser Benislamsty, ehemaliger Jessuit, zum Koadjutor des Erzbisthums von Mohilow eins geweiht wurde, mit der Hoffnung schmeichelte, daß sich vielzleicht in knizem ganz Rußland, also eine Menge von 30 Millionen Menschen, in den Schoos der Römischen Kirche wersen wurde; um so mehr, nachdem die Anhänglichkeit des gedachten Jesuiten, für den Primat des Papstes, zu dessen Gunsten er erst vor kurzem auf Befehl des Fürsten Pot enstim eine Schrift bekannt gemacht hatte, und die große Neisgung der Kaiserin zur Religionsvereinigung eine solche Hosspung allerdings sehr begünstigen mußte \*).

Bielleicht mehr diesen stolzen und schmeichelhaften Borsftellungen, als einer andern Rucksicht, haben es die Jesuiten zu verdanken, daß der Papst gefälliger gegen die Forderungen des Ruffischen hofes wurde. Beuislawsty reisete, als er seine Unterhandlung zu Ende gebracht hatte, mit anssehnlichen Geschenken zuruck, und die Raiserin erhielt, was

") E cadendo la consecrazione sopra la persona del Benislavski, stato Gesuita, e che si fará nella Chiesa ultimamente data ai Gesuiti, congediatine i Frati Minori Osservanti (also auch in Rusland sind die armen Bettelmonche vor
ber Raubsucht der Jesuiten nicht sicher, indem man senen den
Abschied giebt, um diese zu bereichern) dará egli principio
ad una nuova epoca ne' Fasti Russeni Ecclesiastici, e dal
suo zelo, e dall' attacamento alla Primazia de' Papi, a favor della quale ha egli ultimamente scritto per commissione
di Potenkim, e dalla grazia, che per nascita e aderenze
gode presso l'augustissima sua Sovrana da se dispostissima
alla santa unione, si spera che quel Impero vastissimo di trenta millioni di sudditi siá per ritornare al
grembo dell' Apostolica sede Romana. Lettera informativa. Msops.

sie verlangte. Siestrzenzewicz wurde mit bem erzbischöflichen Pallium beschenkt, und Benislamsky zum Roadjutor des Erzbischofs geweiht.

### Cechstes Rapitel.

Die Jesuiten erhalten burch Begunftigung bes Fürften Potentim bie Erlaubnig, einen Generalvikar zu mablen. Sie beftreben fich, auch in Rusland fich ber bischöflichen Gerichtsbarteit zu engliehen. Neuester Jufand ihres Ordens in Rusland.

Dur die offentliche Existeng ber Jesuiten war indeffen burch Die Bewilligung ber Novigenaufnahme nur halb geforgt. Sie mußten, um immer naber gum Biele gu fommen, auch ein fichtbares Dberhaupt haben. Czernyszen mar ihr Gonner; aber Potentim, ber im Jahre 1782 erfter Minifter murbe, übertraf jenen noch ber weitem an Buneigung fur bie Reinis Sie machen fein Geheimnif baraus, baf fie bie Babl bes Benielamely gur Roadintormurbe fur bas Erzbis thum Mobilow vornehmlich ihm zu verdaufen baben D. Der Ginfluß, ben Benislamsty auf den Minifter, und biefer auf die Monarchin batte, blieb nicht lange unbemertt. Che noch die Unterhandlungen mit Rom beendigt maren. und zu einer Beit, wo Dius VI. auf eine fehr nachdrudliche Beife offentlich gegen die Fortdauer der Gefellichaft Jefu in Beifrufland protestirte, erhielten die Jefuiten auf bie Bitte bes Benislamstn, und durch die Bermittelnug bes Rurften Dotentim, jufolge einer taiferlichen Bermilligung

\*) Benislavsky nominatio potissimum debetur Principi Potenkimio, qui hoc ipso anno in locum Czernyszevii ab Imperatrice advocatus est ad praecipuam Imperii administrationem, Deo substituente Comiti Czernyszevio Iesuitarum tutori perpetuo, alterum non minus erga Iesuitas bene affectum. Littera P. Natalis Magnani: Mscpt. unterm 25. heum. 1782 die Erlaubniß, einen Generalvikar zu ernennen, welcher, bis es einst wieder in Rom erlaubt wurde, ein hochstes Ordenshaupt zu mablen, die vollständige Gewalt eines Generals der Gesellschaft haben soll \*).

Bu Anfang des Weinmonats versammelten sich also Professesuiten, zu denen sich auch jene gesellten, welchen bereits in andern Landern das Aufhebungsbreve angekundigt wurde, und die sich folglich aus dem nämlichen Grunde, aus welchem sich die Ruffisch en Jesuiten für nicht aufgehoben halten, als aufgehoben hatten ansehn sollen, in dem Kollegio zu Polocz, und eröffneten darin ihre Wahlsessionen. Um 17. dieses nämlichen Monats vereinigten sich die Stimmen auf den P. Ezernievicz, welcher mit vollständiger Genes ralsmacht zum Vikar ernaunt wurde.

Gleichwie um aber die Vorzüge des Instituts der Jesuiten in dem ungestörten Genuffe ihrer vom Romischen Stuble erhaltenen Privilegien bestehen; so mußten sie vornehmlich ihr Absehen dahin richten, auch von dieser Seite sicher zu werden. Man kann es weder der Rufsischen Monarchin, noch ihren Ministern zumuthen, den Umfang und die ausschweisende, mit keiner geistlichen und weltlichen Macht vereinbarliche Bedeutung dieser Privilegien zu kennen. Um so sichere konnten sie also vorgeben, daß es zur Aufenahme und Erhaltung ihres Instituts nothwendig sep, außer der Gerichtsbarkeit des Erzbischofs zu stehen. Man vermnsthete nichts Arges, und ertheilte demselben Besehl, sich zu hüten, daß das Institut der Gesellschaft Jesu auch nicht in

\*) Statim patuit, quantum utriusque evectio (Benislavskii et Potenkimii) Iesuitis profuisset; hoc enim ipso anno Benislavskii petitione, et Potenkimii intercessione Imperatrix edidit mandatum 25. Iulii a Senatu millum in Albam Russiam, quo Iesuitis fiebat potestas eligendi Vicarii generalis cum plena potestate Generalis, donec liceat Romae eligere Generalem. Ibid.

seinen geringsten Theilen beunruhigt ober geschäbigt werbe a). Sie nennen ben Gehorsam, ben man ben Bischofen schuldig ist, einen belikaten Punkt, und freuen sich, bessen überhoben zu seyn, da boch alle übrige Religiosen ben Ordinarien unterworfen seyn mußten au).

Ezernievicz überlebte seine Beforderung zur Generalswürde nur dren Jahre. Er starb den 18. Heum. 1785, und hatte noch ben seinen Ledzeiten, nach Borschrift des Justituts, in einem versiegelten Briefe einen Bikar ernannt, welcher nach seinem Tode, bis zur Bahl eines neuen Obers haupts, die Regierung des Ordens fortsetzen sollte. Dieser Bikar, P. Gabriel Lenkiewicz, wurde darauf in einer Generalkongregazion am 8. Weinm. des nämlichen Jahres zum Oberhaupte erwählt, und von dem Russisch en Jose durch eine kaiserliche Ukase vom 18. Christm. in seiner Warde bestätigt. Diesem folgte am 10. Oktober 1802 der Deutsche Jesuit Gabriel Gruber.

Im Jahre 1786 war die ganze Gefellschaft in Beißernßland 178 stark, unter denen 98 Priester, 32 Scholasssifter und 48 Koadjutoren waren. Es besinden sich Deutsche, Italiener, Franzosen, Polacken, Ungarn, und sogar ein Amerikaner unter ihnen. Als 1776 auch in den Preußisschen Staaten das Justitut der Gesellschaft Jesu abgeschafft wurde, begaben sich ebenfalls einige Schlesische Jesuiten nach Rußland. Wären sie wegen Mangels des nothisgen Unterhaltes, und eben des Grundes willen, daß es ihnen ungeachtet ihres großen Schuzes am kaiferlichen hofe boch noch nicht erlaubt wurde, sich weiter in dem Russis

<sup>\*)</sup> Siestrzencevicio commendabatur, ut caveret ne quid Institutum Soc. Iesu detrimenti caperet vel in minima sui parte. Mscpt.

<sup>\*\*)</sup> La subordinazione de' Religiosi a questo Arcivescovo non comprende la Compagnia, la quale da Dio si conserva intatta in questo si delicato articolo S. Lettera del P. Agostino Magnani da Pietroburgo. Mscpt.

sch en Reiche auszubreiten \*), nicht in Berlegenheit, so wurde sich ihre Anzahl unglaublich vermehren. Sie hatten im Jahre 1792 nur 6 Kollegien und 6 Missonen, die aber noch lange nicht mit hinlänglichen Einkunken verschen waren, um eine zahlreiche Gesellschaft ernähren zu können. Uebrisgens ist alles auf denjeuigen Fuß eingerichtet, auf welchem die Gesellschaft vor ihrer Aushebung stand. Der General hat vier Assisten und einen Monitor zur Seite; die Proposinz wird durch einen Provinzial, und die Kollegien durch Rektoren regiert.

In den Schulen wird in Theologie, Philosophie, Spras den, Architektur, Geometrie, und fogar auch von einem Deftreichischen Jesuiten in Gifen : und Tuchfabritwiffens schaft Unterricht gegeben. Rur bas Seelenheil wird gleichs falls viele Sorge getragen. Die Schuler muffen des Tages amenmal Meffe boren, und der oftere Gebrauch des beiligen Nachtmable ift burchans eingeführt. Die Berehrung bes Bergens Jefu, gegen welches man in einigen Deutschen Provingen zu erkalten anfangt, wird mit großer Erbauung in als Ien ihren Rirchen besonders fleißig betrieben \*\*). übrigen Berte bes Religionseifers betrifft, fo zeichnen fie fich gang vorzüglich aus. Sowohl offentlich als heimlich werben die geiftlichen Exergizien bes heiligen Ignag gegeben. Die Novigen ftreifen bftere auf das land, um das Bauerns pole zu unterrichten. Die Beichtstuhle find felten leer, und in der Saftenzeit 1786 hielt der Pater Schedeler, ein Deutscher und ehemaliger Prediger ber Ergherzogin gu Rla= genfurth, den Deutschen Bormittagepredigten. Gin Sta=

In multa humilitate et patientia nos Deus exercere dignatur, siquidem nondum aperitur ulterior campus in Russiam. Mscpt.

<sup>\*\*)</sup> Cordis Iesu devotio mirifice hic floret, et singulis mensibus pia Ven. Sacramenti expositione, et frequentibus communionibus in omnibus nostris templis debitum illi obsequium exhibetur. Mscpt.

liener gab sieben Tage nach einander seinen Landsleuten die geistlichen Exerzizien, mit so gladlichem Erfolge, baß eine Menge schandlicher Bilder ins Feuer geworfen wurde.

Um in Biffenichaften Unterricht zu geben, und bas Bolf durch Bergiefnandachten zu erbauen, hatte es nun frenlich einer fo forgfaltigen Aufrechthaltung des Institutes ber Gelellichaft Refu nicht bedurft. Gie hatten, als Weltprie fter ober andere Ordensgeiftliche, auch ohne alle Brivileaien. ohne alles Inftitut, die Jugend unterrichten und bas Bolf erbauen konnen. Es ift ein lacherliches Borgeben, bag nut pom Papfte privilegirte Orden, und befonders in einem fo hoben und ausschweifenden Grade privilegirte Religiofen. als bie Jesuiten es maren, bem Staate und ber Rirche Rugen Schaffen tonnen. Es Scheint, daß ber Ruffifche Sof fic nicht die Mube habe nehmen wollen, auf folche Bedenflichfeiten, Die gewiß nichts weniger als gleichgultig find, Rud ficht zu nehmen. Conft mare es ichlechterbinge unbegreiffich. wie eine fo aufgetlarte Monarchin über die Budringlichkeit ber Schuiten, ihr Inftitut zu erhalten, nicht aufmerkfam geworben fen, ba es ihr boch hauptfachlich um die Erziehung ber Jugend zu thun mar, die am allerwenigsten einer Gefellschaft von Leuten anvertraut werden foll, die fich Privilegien geben ließ, um weder geiftlichen noch weltlichen Obrigfeiten unterworfen fenn zu durfen. Aber es hatte, felbst nach dem Beftanbniffe ber Refuiten, bas Unfchn, bag Ratharing fie lange nicht fo fehr, als fie erwarteten, begunftigte. mußten fie ihren Wirkungefreis auf den unbetrachtlichen Theil von Beifrugland einschranten. Gie haben unter ihrer Regierung weber in Petereburg noch Mostan einen feften Ruß feben tonnen, und erft unter ihrem Nachfolger. Daul I., schienen fich fur ihre weitere Ausbreitung mehrere gunftige Umftande ju vereinigen; und die hoffnung, bas gange Ruffifche Reich in ben Schoos ber alleinseligma= denden Rirche gurudauführen, ift bis jett noch nichts weiter, als Traum.

Ben alle bem verdient boch die burch Lift und Gemalt erzwungene Fortdauer ibres Inftitute in Rugland bie Mufs merksamkeit ber Welt. Man darf nicht glauben, daß fich die Gewalt bes in Polocy befindlichen Generals nur bloß auf Die Ruffifch en Besuiten erftrede. Gie reicht weiter, und vereinigt alle in ber Belt gerftreuten Exjesuiten, die bas Unfbebungsbreve nicht annahmen, unter ihre Berrschaft. Triumph ber Jefuiten, baf ihr Inftitut gang unverandert blieb, und baf fie eines febr belifaten Gegenstandes, bes Gehorfams gegen Die bifcofliche Gerichtsbarfeit, überhoben fenen, follte allerdings auf die befondern Absichten einer folchen privilegirten Rlaffe von Leuten den fo aufgeflarten Rus fifchen hof uber die Gefahr aufmertfam machen tonnen. bie bber furg ober lang eine Gefellschaft verurfachen fann, beren Aufführung in ber Welt von Anbeginn ihres Urfprungs ber fets fo beschaffen mar, daß fie in teinem einzigen Staate. welcher fie buldete, recht zuträglich und gang unschuldig befunden murbe.

# Geschichte ber Jesuiten

## Sechszehntes Buch.

Bon ben Folgen ber Aufhebung bes Jesuitenordens, von bem herrschenden Einflusse deffelben auf die Begeben heiten unfrer Beit, von den Bemuhungen, diefen Orden wieder herzustellen.

#### Erftes Rapitel.

Meber unfere Zeitgeschichte. Bekenntniß der Jesuiten über Die Folgen ihrer Ordensaufhebung. Ob man der Aufklarung und Philosophie Schandthaten aufburden durfe?

Die letzte Halfte des verstoffenen Jahrhunderts ist sehr merkwürdig geworden. Aber erst unsere Nachkommen, in so ferne sie gerade so aufgeklart senn werden, um ohne Vorurtheit, ohne Partheylichkeit, und bloß aus Ersahrung des guten oder schlimmen Ersols unsere Handlungen und Thaten beurtheilen zu konnen, werden im Stande senn, die Geschichte desselben für die Ewigkeit zu schreiben. Wir sind zu sehr von den Einzdrücken gesesseheiten auf unsern Geist und auf unsere Denkkraft gezmacht; die Verschiedenheit des Interesses, das jeder Stand, jeder Privatmann an den Veränderungen und Revoluzionen

Dieser Zeit genommen bat, wirkt noch allzu lebhaft auf unfere Leidenschaften; und ber Streit, in welchem die Aufflas rung mit ber Berblendung, die Frenheit mit dem Despotiss mus, die mahre Religion mit dem Aberglauben, Die Philosophie mit Sophisteren begriffen ift, dauert noch zu heftig fort, um, wenn es darauf ankommt, zu entscheiden, auf welcher Seite eigentlich ber Sieg fenn burfte, nicht ber einen oder andern Parthen zu wenig oder zu viel zu geben oder zu nehmen. Gin ruhiger Beobachter unferer Beitgeschichte, ber fich des Glude feiner Bruder freuet, und über ihr Unglud betrübet, wird bendes zu thun Gelegenheit haben. in Dingen, in welchen Undere mit verblendeten Augen nur Greuel und Bermuftung, Umfturg der Thronen und der Gottesverehrung feben, die unfichtbare Sand einer Borfebung erbliden, welche nach unveranderlichen Gefeten, die der gangen Schopfung Bewegung und Rraft geben, die Freufer ftraft, die aus Bergeffenheit ihres irdifchen Urfprungs fich fur Sotter, und aus Gewohnheit und herfommen fich bereche tigt hielten, über ihre Mitgeschöpfe mit willführlicher Graufamteit herrichen zu durfen. Er wird fich betruben, menn er fieht, daß niedertrachtige Schmeichler und Tartufen in funfts lichen Sophismen ein verächtliches Suftem ber Menschenun= terjochung preifen, und es ben Abfichten bes Beltregierers nicht angemeffen finden, daß unsere Furften fich Bedenken machen, Machiavels Staatofunft auszuuben. endlich über die Arglift berjenigen garnen, welche ber Aufflarung und ber Philosophie alles, mas Religion, Sitten und Stagten zu Grunde richten fann, fo unbedingt aufburden. Gang anders, als diefe Schmeichler, Tartufen und Argliftigen, wird einst die Nachwelt von den Begebenheiten unserer Zeit Man wird, fo wie es heut zu Tage geschicht, meber der Philosophie noch der Aufklarung darüber Bormurfe machen, daß ein Trupp Straußerweiber aus den Gedarmen ber Konigin von Frankreich Nazionalkokarden machen wollte: und man wird gang ficher benjenigen, welcher mit

einem Fleischerbeil den Opfern der Pobelswuth zu Paris die Ropfe abschnitt, weder einen Aufklarer noch einen Philos sophen nennen.

So wenig aber unsere heutigen Tartifen ben ber Nache welt Glauben finden werden, so wenig werdent ihn auch die Zesuiten finden, welche aus Gewohnheit und Interesse alles, was Boses in der Welt geschieht, ihren Feinden, und das Gute sich selbst zueignen. Oder welchen Werth kann nun wohl ben verständigen und vorurtheillosen Menschen das Borsgeben haben \*): "Daß, wenn die Gesellschaft Tesu fortges, dauert hatte, der Jansenismus nicht die Frechheit gehabt "hatte, sein haupt zu erheben; daß die Philosophie an Hofen "nicht geherrscht, und Joseph II. ein vernünstiges Regies "rungsspiem befolgt hatte; daß die Belgier nicht genothigt "gewesen wären, für ihren Glauben und für ihre Konstituzion "zu streiten; daß Frankreich weder seine Ehre, noch

\*) Se la Compagnia di Gesu fosse durata, il Gansenismo non avrebbe avuto l'ardire di alzar la testa, la filosofia non avrebbe dominato nelle Corti. Giuseppe II. avrebbe seguito un sistema ragionevole; i Belgi non si sarebbero trovati nella necessità di combattere per la loro fede e loro costituzione; la Francia non avrebbe perduto nè il suo onore, nè la sua esistenza politica; noi non avremmo a lottare contro i detestabili emissari dell' Assamblea Nazionale: gli stati vicini si sarebbero formati ne' confini d'una giusta subordinazione; e per ultimo la Religione, e il buon costume conservati dalle cure apostoliche di questa Compagnia avrebbero prevenuto il sollevamento di una fatale anarchia, e la S. Sede non avrebbe dovuto combattere contro gli attentatifidi Ems, e l'Assassinamento di Pistoja. Lettera di M. de Villegas Estainbourg Consigliere al Consiglio Sovrano del Brabant facendo le funzioni di Cancelliere. Mscpt. Diefes Schreiben ließ der Erjefuit Reller in fein Journal unterm 15. April 1790 Frangofisch abdrucken. 3ch bate Diefes Journal nicht ben Sanden, und bediente mich einer aus Bruffel erhaltenen Ueberfennng diefer fehr merkwurdigen und bedenklichen Stelle. Das Frangofische Original foll fich nach ber Angabe meines Freundes S. 632 im gedachten Journale befinden.

pfeine politische Existenz verloren, und wir nicht gegen die " verabscheuungemurdigen Emissarien der Nazionalversamms " lung zu kampfen hatten; daß die benachbarten Staaten sich " innerhalb den Grenzen einer gerechten Unterwürsigkeit erhals " ten hatten; und daß endlich durch die Religion und die gus ten Sitten, welche die apostolischen Bemühungen dieser Ges " sellschaft erhalten hatten, einer fatalen Anarchie vorgebauet, " und der heilige Stuhl weder gegen die Attentate des Embs " serkongresses, noch gegen die straffenrauberischen Unternehs " mungen des Bischoses von Pistoja sich zu wehren gendthigt " worden ware?"

Benn alle diese Begebenheiten Kolgen ber Aufhebung bes Zesuitenordens gewesen, und wenn durch ihre Fortbauer vas Gegentheil gefchehen mare, fo gehort allerdinge das Rles mentinische Breve, welches fich Dominus ac Redemptor noster aufängt, unter die wohlthatiasten Greignisse-für bas Menschengeschlecht. Denn die Nachwelt wird fich barüber, baß bie Philosophie an Sofen herrschte, eben so wenig zu bes flagen haben, ale daß die Deutschen und Combardifchen Bis schöfe ben Muth hatten, fich den ungebuhrlichen Unmagungen des Romischen Sofes mit berghaftem Nachdrucke zu mis berfeten. Die beffern Menschen unfere Zeitaltere loben bie Regierung Jofephe II., bie von den Jefuiten getadelt wird, und unfere Nachkommen werden ihm den Ruhm nicht ftreitig machen, daß er einer ber beften Raifer aus dem Sabes burgifchen Stamme gemefen fen. Wenn auch eine neue Rons flituzion irgend eines Bolfes durch die Gewalt der Baffen über den haufen geworfen werden foll; fo wird doch einst die Geschichte, in so ferne sie nicht etwa an dem Hofe eines Affas tifchen Gultans geschrieben wird, im Ungefichte ber Belt behaupten, daß es Gewaltthatigkeit, und nur der Ginfall eines Despoten fenn konnte, einer gangen Nazion durch Bajonette und Kanonen zu beweisen, daß ihr Monarch nicht ihrer wegen, fondern fie des Monarchen wegen ihre Eriftenz auf Gottes Welt hatte. Beweise von folcher Art, wie man fie

nur gar zu gerne fubren mochte, find frenlich fur biejenigen, bie in dem Kalle find, fich in Sachen ber Politik einer Burechtweifung unterwerfen zu muffen, um fo mehr von großem Nachdrucke, da nicht jedermann fich gerne ber Gefahr ausfest, bas Bajonet in feinen Gingeweiden zu empfinden, ober fich die Glieder gerschmettern zu laffen. Allein die Philoso= phie und der gerade gefunde Menschenverstand werden boch am Ende darthun, daß jene Beweise grausam und tyrannisch waren, und baß es mahre Bertretung und Morbung ber Menfchheit fen, ein fremdes Bolt nur bloß besmegen mit Baffen anzufallen, weil es den Gultanen von Affen nicht behagen fonnte, wenn ein Enropaifcher Gewalthaber verhindert wurde, willfurlich fo viel Bofes zu thun, als ihm, ober feis nen Ministern , ober feinen Benschläferinnen , und ben Bred turen berfelben, beliebte.

Daß der Zweck und die Politik des Jesuitenordens bahin gielte, mittelft einer allgemeinen Berblendung bes Menfchen geschlechts fich Macht und Ginfluß zu verschaffen, ift eine Bahrheit, die durch Geschichte und Erfahrung hinlanglich erwiesen ift. Aber eben fo unlaugbar ift es, daß der Despos tismus in eben bem Grade verwegener murbe, in welchem Die Magionen, durch den Geift der Gefellichaft Refu beberricht, immer tiefer in Umwiffenheit versanken. Wie schlimm fic ben einer folden Lage Religion und Staat befant, weiß jes bermann, bem bie Gefchichte unferer letzten Sahrhunderte nicht unbekannt ift. Denn es wurde heißen, ber Wahrheit spotten, menn man behaupten wollte, daß feit 1540-1773 die christliche Religion gewonnen habe; und man wurde fich an ber Menschheit versundigen, wenn man es wagte, vorzugeben, daß die Menschen in diefen Sahrhunderten glucklicher regiert, und die Monarchen auf ihren Thronen beffer beschütt wurden.

Der allgemeinen Berblendung ber Menschen, und bem immer machsenden Uebermuthe berjenigen, welche sich bieser Berblendung gur Unterjochung bes schwächern Theils ber

Bolfer bedienten, konnte nur das fortschreitende Licht ber Aufflarung ein Ende machen. Alber die feinen Befuiten mußs ten meniger fich auf Politik verstauden, und Die Dacht ibres Ordens gang andern Urfachen, als jener Beiftesfflaveren, bevgemeffen haben, wenn fie nicht im voraus zu berechnen im Stande gewesen maren, wie nachtheilig fur bas bisherige Spftem bes Despotismus ber Drang nach Aufflarung fen. und wie am Ende der Revoluzion in der Denkungeart eine abuliche in ber Staatenregierung folgen muffe. Daber ges schah es benn vornehmlich, daß fie fein Mittel unversucht liefen, jenen Drang gleich in feinem Entfleben ju unterbrutfen. Daher wurden die Rolgen der Ordensaufhebung ber Res fuiten burch die Bemubungen, jeden Berfuch gur beffern Ruls tur ber Menfchen zu vereiteln, fo ungemein merkwurdig. Daber rubren die Berteterungen jener offentlichen Schulmanner, welche in den philosophischen und theologischen Unter= richt mehr Licht brachten; baber die Schlangenlift, mit melder der ehrwurdige Greis Sontheim genothigt murde, feis nen Rebronius zu miderrufen; baber ber blinde Schreden. ben fie über die 3wecke und die Bemühungen der Juminaten verbreiteten; daher eudlich die fo allgemeine Berlafterung ber Bernunft, der Auftlarung, der Philosophie, und die eben fo bos= haften als fophistischen Aufrufungen und Warnungen an Die Großen der Belt, fich vor der Gefahr ju fidern, die durch bas falfche Snftem der heutis gen Aufklarung und die feden Unmagungen fogenannter Philosophen, geheimer Gefellichaften und Setten, ben Thronen, ben Staas ten und dem Chriftenthume den ganglichen Berfall broht ").

<sup>\*)</sup> Diefes ift ber Titel einer Schrift bes herrn hofrathe won Edbartshaufen in Munchen.

### Zwentes Rapitel.

Verbesserung bes offentlichen Schulmefens im fatholischen Deutsch, Lande. Gegenbemuhungen ber Jefuiten. Die Universität zu Ingolffadt sucht ihren Einfluß zu schwächen. Nachbruckliche Borfiellungen ber theologischen Fakultät an ben Kurfürsten von Baiern über Stattlers Abilosophie.

Mit der Aufhebung des Jesuitenordens fing sich fur bas Schulwefen im fatholischen Deutschland eine nem Epoche an. Wenn gleich an ben meiften Orten noch Jefus ten im Lehramte blieben, fo anderte fich boch die Methode bes Unterrichts; und die Aufficht bes Schulmefens, welche bisber den Reftoren ber Rollegien oblag, fam nun unter eigene landesherrliche Tribunalien. Glucklicher Beise fugte es fich , daß meiftens jungere Jesuiten , welche bochftens ben Grad approbirter Scholastifer im Orden erreicht hatten, und folglich mit bem Beifte und ben Geheimniffen beffelben noch .lange nicht befannt feyn tonnten, ju Profefforen gemacht wurden, und um fo bereitwilliger fich neue Lehrmethoben gefallen ließen, je weniger ihnen ber ehemalige 3mang behagen komite. Borguglich wichtig murde biefer Umftand für bie humanistischen Schulen. Die Lehrer schafften fich auserlesene Bibliotheken an, und bildeten ihren Geschmack fur bie schonen Wiffenschaften; und es war eine fehr naturliche Folge, daß fich dadurch auch der Unterricht verfeinern und ber Geichmad ber Schuler verebeln mußte ").

\*) Ich erinnere mich noch mit warmem Dankgefühle meines ehe maligen Lehrers, des Exissuiten Franz von Paul Gerbardinger, welcher mir im Jahre 1777 Jimmermanns Wert vom Nationalkolze, Wiclands goldenen Spiegel, Eramers nordischen Aufseher, Rlopkocks Messelias und Gellerts Schriften aus seiner mit iben besten

Ich habe, um zu beweisen, wie weit man seit ber Aufshebung des Jefuitenordens in der Berbefferung der offentlischen Erziehung fortschritt, nichts anders zu thun nothig, als hier zwen Aftenstude aus der Baierischen Schulgeschichte ausubeben.

Das erfte ift die Erdffnung einer Journalbibliothet zur Beforderung litterarischer Kenntniffe in allen Fachern, welche zu Munch en am 1. Aug. 1779 auf folgende Weise angetundigt murde \*):

"Richt nur nuglich und nothig, fondern gang unents behrlich ifts, daß man fich mit den alten fo wohl, als neuesften und besten Schriftstellern bekannt mache, wenn man sich je der Litteratur widmen und wichtige Schritte im Reiche der Wiffenschaften machen will."

"Für einzelne Privatpersonen ist ber Aufwand zu kostsbar, ber zu diesem Ziele nothig ist. Die kurfürstliche gymsnastische Schuldirektion hat also vor allen die Maßregeln gestroffen, daß es denen, die Hand an das Werk legen wollen, an Werkzeugen nicht fehlen soll, ohne die sich nichts wichtisges zuwege bringen läßt. Und in dieser patriotischen Absicht hat sie es ohne neue Beschwerung des Schulsonds so weit gebracht, daß bereits ein kleiner Borrath von den neuesten und besten Aussagen der klassischen Schriftsteller und von gusten Worterbüchern wirklich vorhanden ist. Hauptsächlich sah sie auf die besten Schuls und Erziehungsschriften, wovon in größern Bibliotheken irgendwo hier noch kaum eine besondere und beträchtliche Rubrik da senn wird."

"Gleichwie aber die Kenntniß der besten Schriftsteller und ihrer besten Auflagen in jedem Fache vorausgesetzt wird, ebe man sie benutzen kann, so schuf sie eine ziemliche Anzahl gelehrter Zeitungen, Bibliotheken, Journale und anderer

Deutschen Berfen versehenen Bibliothet jum Privatgebrauch mittbeilte.

\*) Pragmatische Geschichte ber Schulreformation fin Baiern aus achten Quellen. S. 277 u. f.

periodischen Schriften an, ohne welche die Renntniß ber neuesten Litteratur unmbglich bestehen und beforbert werden Zann. "

"Damit nun dieser kleine, anfänglich nur den herren Professoren zugedachte litterarische Borrath desto gemeinnus ziger werde, so eröffnet sie im kurfürstlichen Schulhause allbier ein besonderes Lesezimmer, das Jedermann, dem je litterarische Nachrichten nützen konnen, täglich (Sonn= und Festtage ausgenommen) von 8 — 11 Uhr unentgeldlich bes suchen, und davon so wohl zum eigenen Nutzen als zum Nutzen des Publikums und Beforderung der Wissenschaften Geborauch machen kaun."

"Nur find zur Berhatung aller Unordnungen folgende Magregeln zu beobachten: "

- "1) Nachdem bas Bibliothekchen nur noch in ber Grundlage, folglich fehr klein (es kommen jedoch auch große Fluffe aus kleinen Quellen), fo wird kein Buch zum entlehnen, außer in ganz besondern Fallen, ausgegeben."
- "2) Wer es besucht, und bfters besuchen will (jum bloffen Ansehen und zum Borwitz steht es nicht da), ber muß zuerst seinen Namen und Amtscharafter angeben. "
- "3) Nachdern der gute Gebrauch von gelehrten Nachstichten und Journalen schon eine reise Vernunft, viele Klugs und Bescheidenheit, und auch einige Litteratur voranssetz, die man ben Ansangern nicht wohl voraussetzen und vermusthen kann, so wird, zur Verhütung alles Misbrauchs, keisnem Studenten der Zutritt gestattet, der nicht von dem kunschreitichen Vicedicestor die schriftliche Erlaubnis dazu hat, die er denn als eine Velohnung seines Fleißes und als eine Achtung für seine Talente ansehen soll. Allen denen, welche diese Erlaubnis haben, werden auch Nachmittags besondere Stunden unter der Dir rektorialaussächt augewiesen."
- "4) Nachdem endlich ber Gebrauch von großern und fostbarern Werfen großern Bibliothefen vorbehalten ift,

beren Eröffnung wir unter ber weisesten Regierung unsers gnadigsten Landesherrn zu hoffen haben, so nennt sich dieses kleine Bibliothekthen hauptsachlich nur ein Journalbis bliothekthen, wodurch sie sich im Ziele und Gebranche von andern bergleichen bffentlichen Bibliotheken immer unterssicheiden wird.

"Die Samptjournale, die fur bermalen, ober boch bis gum 1. November gegenwärtigen Sahres in vollfommenem Stande find, und von Beit zu Beit nachgefetzt werden, find folgende: 1) Allgemeine bentiche Bibliothef. 2) Bibliothet ber ichonen Biffenichaften und frenen Runfte. 3) Meue Bibliothet ber iconen Biffenichaften und frenen Runfte. ratur des fatholischen Deutschlandes. 5) Lits teratur = und Theaterzeitung. 6) Der bentiche Merfur. 7) Bibliotheca philologica. 8) Nova Bibliotheca ecclesiastica Friburgensis. a) Das beutsche Museum. 10) Unbaltische fris tifche Bibliothet. 11) Borbet påbagogifches Mufeum. 12) Das fcmabifche Magazin. 13) Brits tifches Mufeum fur die Deutschen. 14) Buchs 15) Leipziger Musenalma= bandlerzeitung. nach. 16) Mnrre Journal zur Runftgeschichte und allgemeinen Litteratur. 17) Meufels Ge= schichtsforscher. 18) Musikalisch fritische Bis 19) Sammmlunge'n gur Phofit und bliotbef. Maturgeschichte. 20) Bedmanne bkonomifche Bibliothef. 21) Menfels neuefte Litteratur ber Geschichtstunde. 22) Deffen Miscellaneen artistischen Inhalts. 23) Silbesbeimisches Bochenblatt. 24) Ephemeriben ber Menich= heit, oder Bibliothet der Sittenlehre und der Politit, von Ifelin. 25) Der rheinische 3us Schauer. 26) Journal encyclopedique. 27) L'es-28) Allgemeine Schule prit des Journaux.

und Erziehungsbibliothet. 29) Leipziger Rim berfreund und Bochenblatt fur Rinder. Archiv fur die ausübende Erziehungstunft. Der In 30) Wienerifche Reale gendbeobachter u. bergl. und Biffenfchaften. ber Rånfte 21) Deftreichifde gelehrte Ungeigen. 32) Rhei nifche Bentrage gur Gelehrfamfeit. 33) Baie rifche Bentrage gur ichonen und nutlichen lit 34) Revision ber neueften beutiden Litteratur. 35) Gottingifche Anzeigen von ge lehrten Sachen. 36) Frankfurter gelehrte nach 37) Leipziger neue Beitungen bon go richten. 38) Erfurtifche gelehrte Bei lebrten Sachen. 39) Der Samburgifche unparthenische Rorrespondent mit einem gelehrten Artitel 40) Politifche Zeitung von Erlangen und Angs 41) Munchnerifde Intelligengblatter; nebst mehrern andern periodischen Schriften und fliegenden Brofcuren, Die einer litterarischen Aufmerksamkeit murdig find. "

"Bon den übrigen Werken, die in die lyceischen und gymnastischen Kächer, oder in das Schuls und Erziehungs-wesen überhaupt einschlagen, wird nach der Hand ein besonderer Katalog gedruckt und unentgeldlich ausgetheilt werden."

Ein abnliches Justitut errichteten balb barauf zwer junge Repetitoren, Drexel und Karpfinger. Sie ver einigten einige geschickte Studenten in eine Lesegesellschaft, machten unter sich besondere Gesetze, und schafften sich Buder aus verschiedenen Fächern der Gelehrsamkeit an. Sie kundigten ihr Unternehmen dem damaligen Direktor des Schulwesens in Baiern, herrn Kanonikus Braun, in folgendem Schreiben an "):

<sup>\*)</sup> Pragmatische Geschichte ber Schulreformation in Baiern 2c. S. 203.

"Gnadiger Herr! Sogleich da Ener Gnaden es für gut gefunden, uns einen Theil des diffentlichen Unterrichts anzus vertrauen, haben wir den Entschluß gefaßt, unsern Dank durch sichtbare That zu beweisen. Dazu hat sich uns bald eine Beranlassung dargeboten, oder vielmehr, wir haben sie uns selbst verschafft. Wir haben die Evelsten des diesigen Schulhauses zu einer rühmlichen Berbindung zu vereinigen gesucht; und es hat uns auch gelungen, eine Lesegesellschaft zu errichten, wovon wir Euer Gnaden hiernit den Plan und die Gesetz gehorsamst vorlegen wollen. Wir haben geglaubt, den Borzug, welchen Sie uns zugestanden haben, nur durch ein Unternehmen zu verdienen, das Ihrer thätigsten Direkstion noch mehr Glanz zu ertheilen im Stande ware."

"In der That haben wir ben diesem in unsern Augen wirklich michtigen Vorschlage im geringsten keine andere Abrsicht gehabt, als wir gleich am Anfange der Anfrage ausges druck haben, die wir beplegen: Ruhm des Schulhausses, Veredlung feiner Glieder, Aufklärung, die im Bleinen Leimt, und Gesellschaftlichkeit sind die wahren Endamede, die wir daben benken konnen."

"Es sind schon mehrere Tage, das die Gesellschaft sich bas erstemal versammelt hat. Da wurden die Einlagen bes stimmt, und über jedes Gesetz insonderheit allgemeine Uebereinstimmung getroffen. Bir haben mit Bedacht so lange geschwiegen. Erst da wir glücklich genug gewesen sind, die Denkungsart jedes einzelnen Mitgliedes vortheilhaft für eine Gesellschaft dieser Art einzunehmen, haben wir Ewr. Gnas den mit der Nachricht überraschen wollen, daß ein so rahmlischer Borschlag in volle That übergegangen sey. "

"Wir haben Unfangs die Gesellschaft für ein Privatuns ternehmen gehalten; und wenn wir bedenten, daß es jes bem vernünftigen Menschen unter und fren ftehe, dieses oder jenes Buch, das er zur eiges nen Bildung und Bervollkommnung für vors trefflich halt, sich anzuschaffen, so lange der Staat kein dringendes Verbot auf jede Aufklarung von dieser Seite legt, so konnen wir noch immer nicht einsehen, wie wir und im Ernste darin betregen haben sollten. Aber wir muffen Ewr. Gnaden vollständige Nachricht davon ertheilen, weil Ihnen ein Umternehmen, das einen so wichtigen Ginfluß auf alle unsere Bildung und Ausehen hat, unmde lich gleichgultig seyn kann."

"Wir verbinden hiermit noch eine wichtigere Abficht. Die Gesellschaft bedarf Ihres Schutes. Bir feben vorans, baß fich gewiffe engbruftige Danner baran ftogen wer-Sie werden die gute Sache beweisen, wir find barauf Aber, mas tonnen fie fagen? - Bir begreifen mit Grunde nichts weiter als: Dag ber Ginfauf ber Bucher aum menigsten irgend einer Oberaufficht unterworfen werden follte. Dies billigt die Gefellichaft, und ersucht Emr. Gna ben, dieselbe anabigst zu übernehmen. Bir erbieten uns. Ihnen allemal die Anzeige der Bucher, die durch die Mehr beit ber Stimmen gum Ginfauf bestimmt worden, fogleich einzuliefern und Ihrem Urtheile zu unterwerfen. Bir feben in diesem Ralle im geringften nicht ein, was man ferner mit einigem Grunde gegen Die Lesegesellschaft einzuwenden haben fonnte. "

"hiermit wiederholt die Gesellschaft ihre Bitte, und erwartet von Ihrer Theilnehmung an einem preiswurdigen Institute gunftige Aufnahme."

Emr. Gnaden

unterthänigste Diener Unton Drexel und Georg Karpfinger.

Wenn ben folchen Anstalten sich die Einsichten immer erweiterten, und besonders unter einer Nation, die so voll mannlicher Kraft ist, gute Kopfe erwachten, die nur deswegen im Austande unbemerkt blieben, weil Bescheidenheit ein charakteristischer Jug der Baiern ist, so darf man sich

wohl nicht fehr darüber verwundern. Und, wem man biefem ebeln Bolte Gerechtigkeit wiederfahren laffen will, so muß man gestehen, daß verhaltnismaßig vielleicht in keiner Deutschen Proving so viele Kultur. Des Geistes und mahre Auftlarung, besonders unter bem bobern Abel, als in Baiern, herrsche.

Die Jesuiten sahen sich zu der gleichen Zeit wegen eines für sie sehr michtigen Gegenstandes im Gedränge. Sobald im Jahre 1777 der Kanonikus Braun wieder allgemeiner Direktor des Schulwesens in Baiern wurde, richtete er sein vornehmstes Augenmerk auf die hohe Schule zu Ingolsstadt. Er suchte besonders den theologischen Unterricht zu verbessern, und ein daselbst seit etlichen Jahren durch den Jesuiten Benedikt Stattler aufgeführtes Sossem wo nicht ganz zu verdrängen, doch wenigstens zu enträften. Der Streit, der darüber entstund, machte viel Aussehens. Volgendes sind die Aktenstücke, welche die Geschichte dessels ben beleuchten »).

Bericht der theologischen Fakultat ju Ingolftabt an den geheimen Rath in Munchen unterm 9. Aug. 1777.

"Durchlauchtigster Kurfürst, Gnäbigster herr! Emr. Rurf. Durchlaucht haben Schistero unterthänigsten treuges horsamsten Universität, mittelst einer den 10. Man dieses Jahres dadirten gnädigsten Berordnung, zu befehlen geruhet, daß hinfüro von einer jeden Fakukät über den Zustand derselz ben, und wie den verspurenden Mängeln allehfalls abzuhelz fen seyn möchte, alle halbe Jahre, und zwar um Oftern und zu Ende eines jeden Schuljahrs unterthänigster Bericht abges stattet werden soll."

"Diefer hochst weisen Absicht zu Folge, sieht die unters gebenfte theologische Fakultat sich verpflichtet, Emr. Kurf. Durchlaucht gehorfamit vorzustellen, wie Sochstdero, die

<sup>\*)</sup> Solo Bere Briefwechfel, meift hiftorischen und politischen Insbalts Theil IX, Beft XLIX, S. 8 u. f.

Alumnen bes Albertinischen Rollegii insbesondere betreffende gnädigste Berordnung, Rraft welcher sich diese der Erlernung der zur heil. Schrift so nothwendigen morgenländischen Spraschen vor andern widmen sollten, eben von diesen am allers meisten außer Augen gesetzt und vernachlässigt, sohin die allerweiseste Absicht ganzlich vereitelt wird; so daß inner drey Jahren bennahe nur ein einziger sich dahin verwendet hat.

Die Ursache dieser Bergehung mag wohl daher ruhren, weil diesen Leuten von einer andern Seite her eine Geringschätzung, die Eutbehrlichkeit, das Unzulängliche dies ser heil. Sprachen, bergebracht, hingegen der Rationas lismus, die Anwendung der Metaphosit, über alles angepriesen wird. Mit Frequentirung der Moral unde Pastoralteologie verhalt es sich bennahe eben so ben diesen Alumnen.

"Nachdem auch der Profeffor Scholliner feine unter thanigft gebetene Entlassung von ber bogmatischen Rangel in bochften Guaden erhalten bat, und es ben Erledigung Diefer Profeffur auf die Frage ankommen wird, ob diefer Plat wies ber , und von mas fur einem Subjette , an erfeten fen, viels leicht aber unter dem icheinbaren Bormande, eine Befoldung zu erfparen, in Borfchlag gebracht werden burfte, gwen Professoren fenen zur Dogmatik nicht nothig, fie konnte von Prof. Stattler allein in zwen Jahren vollkommen absolvirt werden; oder man foll bemfelben einen andern mitverftandes nen Exjefuiten jugeben, um beffelben Spftem allgemein ju machen; fo dringt und die mabre Liebe des Baterlandes, und ber ungeheuchelte Gifer, fur die Erhaltung ber achten Erbs lehre ber beil. Bater, Emr. Rurfurfil. Durchlaucht unterthas nigft zu bitten, Sochftdiefelben geruben auf folgende unmaße gebliche Erinnerungen einen gnabigften Blick zu wenden und fie einiger Ueberlegung ju murdigen.

"I. In den kais. königl. Erblanden wird die kluge Bowficht gebraucht, daß man weder Logik, Metaphysik, Jus Canonicum, Kirchengeschichte, noch vielweniger die Theoslogie einem Exjesuiten anvertraut. Schon lange vor Aushes

bung dieser Gesellschaft, wurden auf den kais. königl. hohen Schulen, neben den Jesuiten, noch andere Lehrer der Theoslogie aufgestellt, und den Studenten die freve Wahl gelassen, welchen sie hören wollten. Wir kömmen und unmöglich vorsstellen, daß Ewr. Rurf. Durchlaucht just gegenseitig zu versfahren, und alle hiesige studirende Theologen auch wider ihren Willen auzuhalten gedenken, Stattlerianer werden zu mussen, und ein System im ganzen Lande zu verbreiten, welches von Höchstero Büchercensur verworsen worden; solche Meinungen und Säge, z. B. die Philosophische Sünde, den Probabilismus, Molinismus, daß der Papst, außer seinem in einem fremdem Bischofthume nicht Beicht hören und absolviren könne u. dergl., auf der hohen Schule lehren zu lassen, die von Höchstdero Büchercensur verboten worden sind. Daß aber

II. Der Prof. Stattler mit dieser Absicht, sich als ein Universallehrer auszuwersen, schwanger gehe, veroffensbart sich schon hierdurch, weil er es dahin zu bringen gewußt hat, daß seine dunkle Philosophie, als der Grund zur kunftigen Theologie, heuer vorgelesen werden mußte, er selbst aber über seine von Sochstdero Büchercensurkollegio nicht, sondern von dem exjesuitischen Konsistorio zu Eichstädt approbirte theologische Werke, lesen durste, auch für das kunstige der nun absolvirende Exjesuit Sailer, dessen Sätze neuerlich unterdrückt worden sind, als desentlicher Respetitor Philosophiae et Theologiae gnädigst angeordnet worden, um das Stattlerische System allen Zuhörern vorzukauen, sohin in Sast und Blut zu verwandeln und im ganzen Lande zu verbreiten. Diese Absicht geht

III. noch weiter. Dem Bernehmen soll nach Sochfibers geistlicher Rath und Kanonikus Braun ben guadigsten Auferrag erhalten haben, in Sochstdero Namen ein Ermahnungssschreiben an die Pralaten der Kloster ergehen zu lassen, daß sie bessere Subjekte hierber ad Studia schicken sollen. Geschieht dieses, und muffen auch die Religiosen die Statts

lerische Grundsätze hier einsaugen, so werden auch in ber Folge die Ribster damit angestedt, und sie werden aufhören, sichere Behältnisorte der reinen Erblehre zu seyn, die sie bisher immer waren; und das kaum entrissene Monopolium wird wieder in den Sanden der Exjesuiten seyn, welches sie ohnehin mit aller Gewalt an sich zu reissen trachten."

"IV. Sollten Ewr. Kurf. Durchlaucht, Hochftwelcher die reine Glaubenslehre immer so nabe am Herzen liegt, tas gnädigste Jutrauen zu Hochstero untergebensten theologischen Fakultät nicht zu tragen geruhen, um ein Gutachten berselben von dem Stattlerisch en System abzusordern; so glauben wir doch unumgänglich nothwendig zu sepn, ein solches von einer auswärtigen, etwa der Wienerisch en, um so mehr anzwerlangen, als in desentlichen gelehrten Nachrichten von der Stattlerisch en Theologie gar nicht rühmlich gesprochen wird, schon mehrere Stattlerianer, die dieses System bestens im Kopse hatten und im Munde führten, ben versschiedenen Konsistorien eben dieserwegen von den heil. Weihen abgewiesen worden sind, und ben genauer Untersuchung übellautende, anstößige Säße ganz gewiß sich versossenbaren werden."

"Gleichwie nun Sochstbero treu unterthänigst gehorsamste Fakultat zuverlässig hofft, Ewr. Kurf. Durchlaucht werben einem so verdächtigen Unwesen (als da ist eine ganz neue unverständliche in die Theologie einzuführem de Sprache, eine spottende Berachtung aller übrigen Theologeu, die das Stattlerische Spstem nicht anbeten, nie erhörte Säge) von Grums de steuern, oder gleichwohl selbes nicht kanonistren wollen; so stellt an Ewr. Kurf. Durchlaucht sie ihre unterthänigste Bitte, Höchstoieselben geruhen gnädigst, dem Prof. Statts Ier, statt des abgehenden Prof. Scholliner, einen andem erfahrnen Lehrer an die Seite zu setzen, der demselben das Gleichgewicht halten, und die alte Erblehre der heil. Bäter, dieses reine Depositum, dergleichen Neuerungen entgegens

setzen kann. Sonst durfte sich bald ereignen, was der heil. Hieronymus von seinen Zeiten geschrieben hat: Ingemuit orbis terrarum, et Arianum se esse miratus est.

"In welcher getrofteten Zuversicht ze. Die Professoren ber theologischen Fakultat Ioh. Mart. Wibmer, Erbekan. herrmann Scholliner, Senior. Stephan Wishofer, Prof. ; Balbuin Wurger, Prof.

Da ber in diesem Jahre erfolgte Tob bes Kurfürsten Maximilian III. die Bunsche ber theologischen Facultät unbefriedigt ließ; so erneuerte sie dieselben im folgenden Jahre unterm 20. Aug. noch nachdrücklicher in nachstehender Berichterstattung \*):

"Durchlauchtigster Rurfurst ic.! Teber, ber die Weltzalter in den Schriften unserer Borfahren ein wenig aufmerksfam durchwandert, wird freymuthig bekennen muffen, daß es in der Rirche Gottes zu allen Zeiten Menschen gegeben, die unter dem Scheine einer demuthigen Frommigkeit (Die sie nicht einmal im Ernste zu besigen verlangen), unter der Gestialt eines Musters, Andere zu besigen, sich unentbehrslich und furchtbar zu machen trachten; die unter dem falschen Deckmantel, die Jugend von Fehlern des unbesdachtsamen Alterthums zu reinigen, selbe mit neuen verzbeckten Irrlehren anstecken; wodurch sie beyde Mächte, geistliche und weltliche, in Bewegung bringen, und durch die Schutzwehr der Relisgion die höchsten Obrigkeiten gegen ihre Untersgebene in eine nachtheilige Gahrung segen."

"Diefes, gnabigfter herr, 'ift die mahre Abichils berung ber Exjefuiten, benen die Lehrung ber bobern Biffenschaften auf Dero Universität zu Ingolftabt anvertraut worden. Dero unterthauigfte theologische Kafultat

<sup>\*)</sup> Soldgere Briefwechfel zc. Deft I, G. 114 u. f.

baselbst, hat fchon abgewichenes Jahr Er. Kurf. Durchlaucht, Bochftseligen Undenkens, Die unterthanigfte Borftellung gemacht, und in aller ichulbmaffigsten Aufrichtigkeit die Anzeige bochften Orts eroffnet, daß, außer der Stattlerifchen Theologie, von der ftudirenden Jugend fast alle ubrige Bif fenschaften gering geschätt, und folglich vernachlässigt werden. Allein Diefe- unfere Vorstellung machte nicht den minbeften Gindruck, fondern die Exjesuiten suchten im Gegentheil ibt Lehrgebaube noch mehr zu verbreiten, ba fie auf eine gang feine, außerlich nach einer guten fparfamen Defonomie fcmet fenden Art, die bogmatische Theologie fich allein zueigneten, auch erhielten, daß ber Prof. ber Philosophie, Gabler, jum Direktor der Scientiarum, nebft dem Repetitor Sailer, in bem Collegio Albertino aufgestellt murden; wodurch biefe Berren ihre Abficht erreichten, bag die bocht gefahrliche Stattlerische Theologie nicht allein zur allgemeinen Muttersprache in dem Munde der Theologen geworden, fom bern anderer Professoren reine, nach ber beil. Schrift, ben Batern und ber mahren Rirchendisciplin geartete Lebre, um geftoßen, verbreht, ja fo zu fagen lacherlich gemacht wirb."

"Bis auf diese letzten Zeiten legte man auf allen tathe lischen Unviversitäten zum Grundstein einer mahren Theologie die göttliche Schrift, wie selbe, nach Meinung der heil. Bater und der sämmtlichen Kirche, ausgelegt und verstanden wird, nach dem Berstand der Kirchenlehrer, der allgemeinen und sonderlichen Koncilien, mit Beihulfe einer unverfälschten Geschichte unterstützt, durch die bereits angenomme nen Regeln einer gesunden Kritift. Seitdem aber ein Erze suit Stattler, nunmehriger Profanzellarius, die Ketheber bestiegen, und durch ein ganz wundersames Monopos lium sich die dogmatische Theologie eigen gemacht; ist ein der alten Stammlehre schnur geradezu widriges Lehrgebäude am gelegt worden."

"Die Stattlerische Philosophie (die mit ihrer Undentlichkeit die feinsten Kopfe verwirrt

welche, nach bes Berfaffers eigenem Bekenninif, ber Theologie zu Liebe ift geschrieben worden, und ohne welche fothane nicht tann verstanden merden), ift ber heutigen Gotteblehre einzige Grundsaule. Dan bort nur immer ihre Neulinge von ber achten Metaphyfit eines berabschmaßen; ihre Unte worten aller ihrer Auflosungen, in offentlichen Prufungen fo wohl, als sonderheitlichen Bersuchen, find nach dem Zon ihrer Metaphyfit angestimmt. Sobald man biefe einer mabren Sottebaelehrtheit Unerfahrne, nur von weitem über die Rirdengeschichte, Roncilien und eine grundliche Mos ral binfubrt, verftummen fie, und legen mit naffen Augen bas Befenntnif ihrer Unwiffenheit ab : wooon nicht einmal ber von Exjefuiten fo boch gepriefene Revetter Sailer ausgenonment, der, in dem mit ihm vorgenommenen Examine pro gradu licentiatus theologici, fich mertlich verrathen, baf er bie Stattlerische Theologie recht nett auswendig beraus zu fagen wiffe (wohln fich alleinig feine Nota Eminentiao erftrecken fann), alles übrige aber noch weit beffer zu lernen . fich barf angelegen fevn laffen."

"Diefes Buch, Die Stattlerische Philosophie, Die Grofmutter feiner gangen Theologie, burfen wir mit Recht ein Buch nennen, in welchem ber Grund zu bem Probabiliss mus und Molinismus gelegt wird. Wir umgehen die gang von unserm alten theologischen Rirchenspstem ausartende Meis nungen von der philosophischen und Erbfunde, von den heil. Saframenten, von ber Gegenwart Chrifti im Altarsfaframent. Genug, daß diefe neugeschmiedete Lehrfate von den Universitäs ten Birgburg, Frenburg und Jeng übel angefehen und mit einer unrühmlichen Cenfur belegt worden. Es ift einer gangen theologischen Sakultat ohnehin anftogig genug, baß auf den bischofflichen Ditafterien, von der neu erstandenen Phi= losophentheologie mit hochstem Biderwillen, mahrhaft gelehrte Rathe gesprochen, und ichon nicht Ginen, die bergleichen uns erhorte Gage behaupteten, von den Beiben ausgeschloffen und verworfen haben.

" Ber follte endlich eine Lehre kanonifiren, die von bffentlichen Schulen geschimpft und als verdachtig von einer ehrlie benden Welt durchgelaffen wird?

"Ungeachtet alles diefes Prof. Stattlern fo wenig ber borgen fenn fann, als ibm bewußt ift, baß fein aus einer balb aften und halb Bolfianifchen Beltweisheit gufammenge schmolzenes Gottesgelahrtheitspftem von einem bochloblichen Buchercenfurfollegio, wie auch von der ihm fonft febr gunft gen Bifchoffich : Cichftadtischen Dibcefe verboten worben; fahrt er nichts bestoweniger fort, diefe feine unachte Gebur ten auszustreuen und einem gang tatholischen Lambe einzu-Sa er scheute fich nicht, uns ben einem Examine versammelten, ind Geficht zu fagen - als eben Professor von Leeb über ben Probabilismus einige, Fregen ftellte, und benfette (ale fich er, Profeffor Stattler, ein mischte, und diese argerliche Lebre zu vertheidigen fcbien), daß man eben fo wenig als in andern wohlgesitteten Orten, auch in Baiern, bie Probabilismustehre nicht mehr werde auffeimen laffen: Dag ihm, Stattlern, in passu concernente Munchen nichts zu befeh len habe; er wolle warten, ob der Ordinarius damider fen oder nicht."

"Wer muß nicht schließen, daß die Exjesuiten Lente der grobsten und unverschamtesten Bosheit senen? Sie branchen, ja sie migbrauchen, die Gnade der hochsten Saupter, wie es ihnen nur bequem scheint. Bald wenden sie sich an geistliche, bald wieder an weltliche hochste Stellen, wie es ihrem Absehen und Eigen nuße dienlich; am Ende betrügen sie also bew be, den geistlichen und weltlichen Arm."

"Gnabigster herr! Wir, Dero unterthanigste Diener, wurden uns gludlich schägen, wenn wir von allen angebrache ten Beschwerden schweigen konnten. Allein die Amtspflicht fordert, Sochstdeneuselben die Gefahr einer Lehre ( bie für verdächtig schon an mehrern Orten ausgeschrien wird) zu end

beden, und in tiefster Demuth zu warnen; ansonst billigst wir in eigener Sache ale stumme hunde mochten augesehen werden."

" Sollten wir, nebft fo vielen andern erleuchteten Mannern , aus einer Berblendung und Unwiffenbeit übel gedacht oder gerichtet haben; fen es: Bir find erbotig unfere fehlende Denkungsart zu verbeffern. Damit mir aber beffen in Berficherung gesetzt werben, ergeht unfere einzige unterthanigfte Bitte an Emr. Rurf. Durchlaucht babin , Bochftdieselbe mollen, in einer fo wichtigen, die Grundfate ber gangen Religion betreffenben Sache, die gnadigfte Berfugung babin ordnen, baß auf Universitaten (wie Bien, Paris, Strasburg, aus welchen ohnehin die Erjesulten icon vor ber Aufhebung bes Ordens, wegen oben angezogener Stellen, als hochft verdachtig verbannt maren) das gange philosophische und theologifche Stattlerifche Lehrgebande, fo mohl was im Druck erschienen, als was er noch, aus feinen inhabenden, bereits verworfenen Schriften, ben Schulern von ber Rangel ertlart, aufs neue ohne Borurtheil untersucht, und barüber die Meis nung folder hohen Schulen abgefaßt werde. Wir wunschen unferm Mitbruder, als mahre Chriften, daß er (fo er immer in mas Lehrfaten fehlig) mit bem großen beil. Unguftin enblich befenne: seductus inani Philosophia, volui humana ratione intelligere, quod pia mens vivacitate fidei nititur apprehendere. Allen funftig portommenden grrungen und Spaltungen aber vorzubeugen, fonnen wir nicht umgehen, unfere Meinung Emr. Rurf. Durchlaucht zu eroffnen, daß namlich fein fraftigeres Mittel mare, ale die Beftellung zwen Professoren in Dogmaticis, wie es vorhin und aller Orten gebrauchlich. Die Erhaltung mahrer Religionelehre wird hoffentlich mehr ausmachen, als die Ersparung etlicher bundert Gulden; und wer weiß, ob auch nicht diese Befcmerbe fich gang leicht milbern laffe."

"Indeffen leben wir in ber zuversichtlichen Soffnung, Emr. Rurf, Durchlaucht, unfer gnabigfter Berr, werbe unfern Eifer für billig gnabigft erfennen und Ihrer unterthanigften theologischen Fakultat mit geziemenden Sulfsmitteln bepftes ben. In welch troftlicher Zuversicht u. f. f.

Ereu unterthanigft, gehorfamfte Profesoren ber theologischen Fakultat u. f. f.

Nicht allein die theologische Fakultat ju Ingolftabt, sondern auch ber geiftliche Rath zu Munch en verwendete fich muthvoll und nachbrudlich ben ber Regierung, um ben Unternehmungen ber Resuiten Schranten gu feten. 3m Christmonat des Sahrs 1779 erftattete ber lette einen fehr crnftlichen Bericht an die obere Landebregierung, worm die Absichten bes Exjesuiten Stattler, Universallehrer ber Philosophie und Theologie zu werden, noch auffallender an ben Tag gelegt, und besonders gezeigt wurde, daß die Jefuls ten ihr Projekt, fich wieder ju versammeln, und die erlos fcbene Gocietat fo viel ale mbalich wieber aufleben gu mas chen, keineswegs aufgegeben haben b. Allein fo wohl dies fer, als die vorhergehenden Berichte der Kafultat blieben ohne Erfola. Die Jesuiten schrien über Neid und Mißgunft, und priesen ihre Berbienfte um die Wiffenschaften. Stattlerische Philosophie, ob fie gleich ben heimlichen Mord lehrt, um ber Gefahr, verleumdet zu werden, auszuweichen, fiegte über ihre Gegner. Sein Schuler Sailer wurde offentlicher Lehrer, und biejenigen, die fich biefem Uns fuge widerfesten, burch immermahrende Chifane genothigt, ihre Lebramter aufzugeben, um ben Jefuiten Plat ju machen.

<sup>\*)</sup> Diefer fehr weitlanftige Bericht kann im 49ften Deft, S. 13 u. f. Des Schlogerichen Briefwechfels nachgelefen werden.

## Drittes Rapitel,

Buffand ber wiffenschaftlichen Kultur in ben Oeftreichischen Staaten zu Ende ber Regierung der Kaiserin Theresia. Bemühungen bes Kardinalerzbischofes, das Sustem der Jesuiten in Ansehn zu bringen. Kaiser Joseph arbeitet demselben entgegen. Uns fug der Jesuiten zu Bruchsal. Berkeperung des Professor

e Auftalten, welche die Raiferin Therefia gur Be= forderung der Biffenschaften und zur Berbefferung des offente lichen Schulmesens in ihren Staaten traf, machen die Ges schichte ihrer Regierung ungemein merkwurdig. Mit einem Muthe, welchem nur ihr großer Berftand zu vergleichen ift, magte fie es, die Sinderniffe aus bem Bege ju raumen, die in allen katholischen Staaten jeder Aufklarung im Bege fteben. Sie fcmachte namlich den Ginflug, den der Romifche Sof in ihrer Monarchie bisher behauptete. Sie reformirte bas Monchemefen, verbannte aus allen erblandifchen Sou-Ien die papstliche Untruglichkeitelehre, errichtete fur theologis fche Wiffenschaften eine eigene Sofcenfur, verwarf einige Stellen im Romischen Brevier, und fuhrte ein gang neues Lebrgebaude bes Rirchenrechts in der gangen Monarchie ein \*). Sie ließ es aber baben nicht bewenden. Ihre Regentensorge erstreckte sich auch auf die burgerliche Erziehung, die bisher vernachläffigt wurde. Gie errichtete Normalfchulen, und verwendete ungeheure Summen, ihre menschenfreundlichen Absichten zu erreichen.

Es war eben so wenig ihre, als die Schuld ber großen Gelehrten van Swieten, von Stock und Martini, bag ihre Erblander, aller schonen Unftalten ungeachtet, boch

<sup>\*)</sup> Bur Religionelehre und Rirchengeschichte. Jahrg. I. heft I. - S. 35. heft II. S. 283.

ben weitem benjenigen Grad von wissenschaftlicher Aultut nicht erreichten, den man zu erwarten berechtigt war. Einerseits lauerten die Jesuiten, die unter ihrer Regierung diffentlich keine große Rolle spielten, im hinterhalte, und schadeten dem Guten so oft, als sie es ungestraft wagen konnten, von ferne her und ungesehen ihre Pfeile stiegen zu lassen. Waria Theresia hatte ein frommes, gutes herz; und man weiß es aus der Geschichte, wie leicht es den Tartusen sey, unter der Maske von Frommigkeit und Dienstreue sich Geschör zu verschaffen. Anderseits aber suchte der Kardinalerzbisschof, durch gewisse Gegenaustalten, den Lauf der Resormazion zu hemmen, und so unbedeutend auch schon damals sein Einsluß zu werden ansing, doch jeden Schatten desselben noch zur Rettung des papstlichen hossischens anzuwenden.

Die Geschichte bes Priesterhauses zu Bien, movon fcon oben ") Meldung geschah, beweiset hinlanglich, daß Migazzi hauptfächlich ben Grundfagen ber Regierung ent gegen arbeitete. Go vortrefflich die erfte Unlage Diefes In ffitute mar, und fo fehr er anfange felbit bie Aufflarung feir ner jungen Rlerifer beforderte; fo febr fuchte er nach und nach bas Gute ju gerftbren, bas er aufbaute, und die Fortschritte, Die in ber Rultur bes Geiftes gemacht murben, nicht nur m bemmen, fondern eine langft vergeffene Barbaren wieder eins auführen. Er bediente fich hierzu eben ber Jefuiten, Die er einst felbst fo nachdrudlich am Romischen Sofe über ibre Unfähigfeit, Rleriter zu bilden, anklagte, und verdrangte nach und nach die geschickten Aufseher des Saufes, um ihre Stellen den Erjesuiten Diffent, Rautschitfch u. a. einzuräumen. Man hatte ehedem, um die Alumnen zu bilben, eine Menge Frangofischer Schriften aus den Schulen der Jansenisten nach Wien kommen laffen. Nun entfernte man alles, was nach Sanfenismus roch, und ließ den Rleritern

<sup>\*)</sup> Buch XIV, Kap. IV.

kine andern Werke, als faftlofe Scholiasten, die geschickter waren, ben Geift zu tobten, als zu nahren ").

Man wurde noch weit mehr gewagt haben, wenn Maria Theresia weniger ausmerksam auf Schritte solcher
Art gewesen ware. Man mußte noch immer sehr behutsam
geben, um ihren forschenden Blicken nicht zu begegnen, und
man durfte nicht anders als leise sprechen, um Ohren zu schos
nen, denen das Geschrey der Rurialisten unerträglich gewors
en war. Erst als die Kaiserin starb, und ihr Erb = und
Thronfolger einzig nur mit den Angelegenheiten der Regie=
mung beschäftigt schien, wagte man es, aus einem hinters
jatte, in welchen man sich bisher aus Noth und Klugheit
zerborgen hatte, hervorzutreten, und wenigstens mit dem er=
ken Schritte zu versuchen, was sich zu Ennsten des jesuitia
schen Systems von der neuen Regierung hossen oder befürchs
ten lasse.

Um weniger Aufsehen zu machen, versetzte man ben Ort bes Schausviels in eine von ber Residens bes regierenben Monarchen entfernte Proving, nach Mabren. Schon im Jahre 1777 errichtete die Raiserin aus verschiedenen, meis ftens vom Kond der aufgehobenen Gefellichaft Jefu bergenoms menen Rapitalien, ein Prieftethaus ju DIImas, welches aber im barauf folgenden Jahre fammt ber Universitat nach Brun verlegt murbe. Ueber diese Berlegung mar die bobe Geiftlichkeit von DIImut fehr aufgebracht, noch mehr aber barüber, daß die Monarchin die Aufficht über das Pries ferhaus bem Abbe' Blagrer, einem Schweizer, und Berrn Sarl übergab, beren erfter ein erflarter Saufenifte, nam. lich in dem Berftande, daß er die Unigenitusbulle durchaus verwarf, und der lette ein fehr aufgeklarter Mann war. Eben fo fehr argerten fie fich, daß die Dekonomie diefes Saufes ben geiftlichen Banden entriffen, und bem faiferl. ton. Subernium anvertraut wurde. Vorzüglich aber war es ben

<sup>\*)</sup> Schlögere Staatsangeigen. Band II. heft V. G. 25 u. f.

Jefuiten ein Alergerniß, daß bie Borfteber, Blaarer und Rarl, alles Ernftes fich beftrebten, Die jungen Priefter auf auflaren, nutlichere Bucher ju empfehlen, und die lare Doral ihrer Gesellschaft zu verbannen. Co lange Maria Therefia lebte, burfte man es nicht magen, bieriber laut an klagen. Allein nach ihrem Tode brach man bas Still fcweigen. Man vermuthete, Joseph II. marbe fich me niger, ale feine erhabene Mutter, in geiftliche Disgiplinarfachen mifchen. Der Rardinalerzbifchof von Bien fcbrieb foggr an verschiedene Era = und Bischofe ber R. R. Stagten, baff, wenn irgendivo in ihren Didgefen, unter ber vorigen Regierung, Neuerungen in der Lehre entstanden fenen, fie nun ted fich bawider fegen follten, indem er fie aufs fraftigfte in ihren Unternehmungen jederzeit unterftaten wolle. Gine folche Aufforderung tam gerabe ju rechter Beit. Die hohe Geistlichkeit ju DIImus glaubte Urfache zu beben, fich fur Beeintrachtigungen, Die ihr unter ber porigen Regierung geschahen, rachen zu burfen. Die Jesuiten, melde meiftens bifchbfliche Rathe waren, entwarfen ben Plan, und ein DIImuter Doniberr und Archibigton, Graf Better, ließ fich bereden, denfelben auszuführen.

Man hatte nichts Geringeres vor, als die bisherigen Borsteher bes Priesterhauses zu entfernen, um den Jesuiten Platz zu machen. Zu dem Ende verfügte sich Graf Better in dasselbe, und suchte die jungen Leute, im Namen des Erzbischoss, zu bereden, daß ihre Borsteher Verführer und dergl. seven. Allein jene glaubten dem Domherrn nicht se geradehin auf das Wort, und erklärten sich in Ausdrücken gegen ihn, die ihn verlegen und verwirrt machten. Es war also nothig, sich einer andern List zu bedienen. Er berief ein nige Alumnen in seine Wohnung, befragte sie in Gegenwart eines Dominikanermonche, P. Damian Czerny, über verschiedene Lehrpunkte und Bücher. Ein erzbischoflicher Sekretair führte über Fragen und Antworten ein Protokoll. Die Alumnen weigerten sich, dassselbe, weil es in Hauptsachen

verfälicht mar, zu unterschreiben. Dagegen aber fetten ber Graf Better und ber Dominitaner ihre Unterschriften ben, und überreichten das Protofoll dem Erzbischofe von DIL mas. Diefer ichicte baffelbe fammt einer Rlagichrift an bie Regierung, worin man fich insonderheit über bas Lantmeß= lefen bes Abbe' Blagrer, bem biefes von ben Bifchofen berboten mar, uber verdachtige Lehrfage und Bucher, und aber Ungehorsam u. f. f. beschwerte. Die R. R. Soffanglen in Bien ließ bie Beschwerden burch eine Guberniglfommif= fion , ju welcher bie Bischofe zwen Danner mablen burften, genau untersuchen. Die Bahl traf den Domherrn aus DIE mut, Grafen von Migaggi, und ben Stadtbechant Sutup von Brunn. Die Borfteber bes Priefterhauses, benen die Rlage zugestellt murde, mußten fich schriftlich rechtfertigen. Mittlerweile schrien die Jesuiten auf ben Ranjeln über Berfall der Religion, über Reger, Arnaldiften, Queenelliften, Janfeniften. Die Gemuther maren in einer unbeschreiblichen Bewegung, und es hatte nur einen Wink gebraucht, um bas Bolf zur Niederreffiung bes Priefterhaus fes und gur Steinigung ber Borfteber beffelben und ber Mumnen in Bewegung zu bringen. Der Kardinalerzbischof von Bien blies felbft in bas Feuer, und ein Schreiben von ibm an den Bischof von Laibach entwickelte zum Theil ben Plan biefes abicheumurbigen Schaufpiels.

Doch siegte am Ende die Vernunft, und das Entscheis bungsurtheil, das über diese Sache erging, wird ein ewig beutwürdiges Monument der Regierung Josephs II. bleis ben. Nachdem von der Hoffommission im Jenner 1781 bie Untersuchung angefangen, Rläger und Beklagte anges bint, und an die Hofkanzlen Bericht erstattet worden; werfolgte, nachdem der Raiser eigenhandig seine Entschließungen derselben überschrieben hatte \*), untern

<sup>\*)</sup> Man tann ben eigenhandigen Auffan bes Raifers, welcher wegen ber barin enthaltenen Grundfan fehr nierkwiedig ift, im 52. heft bes Schloterichen Briefwechfels C. 251 lefen.

4. Man diefes Jahres nachstehendes Urtheil \*):

"Dem Rardinalerzbischofe wird die Raiserl. Unzufrieden heit zu erkennen gegeben, daß er, indem er kein Borsteher der übrigen Bischofe ist, sich in fremde Sachen eingemischt, und andere Bischofe wider das Priesterhausinstitut aufge hetzt hat; indem es allemal unanständig ist, ohne sormliche Untersuchung Priester, ganze Sauser und Lehrart ben andem anzuschwärzen. Und da dieß sein Betragen von seinen Grundsätzen und der Leitung seiner Didzese und des Priesterhauses nicht viel Gutes vermuthen läßt; so soll er, bessonders von dem letzten, über verschiedene ihm vorgelegte Punkte eine zuverläßige Anzeige nach Hose machen. Sin Gleiches muffen alle Bischofe thun, welche Priesterhäuser haben."

"Den Mahrischen Bischofen, welche vermuthlich burch ihre Theologen babin find verleitet worden, ift die Beisung zu geben, daß sie sich kunftig vernunftigere Rathe, und solche, welche reinere Grund fatze auf ben jetigen Kais. Konigl. Universitäten erlernt haben, wahlen sollen, sonst wurden Se. Majestat hierin Rath schaffen."

"Der Spiritual Blaarer habe sich zwar verantwortet und gerechtfertigt; jedoch weil er gegen seinen Bischof zu wenig Unterwürsigkeit bewiesen, so soll er ihm schriftlich eine respektivolle Entschuldigung machen. Und weil er fonst eben so geschickt als eifrig ist; so wird er in das Wienerpriesterhaus als Oberaufseher übersetzt, ob und wie die allerhochsten Besehle besobachtet werden."

"Der Dominitaner Czerny, weil er fich nicht gesichent, fich zu einem Zeugen eines offenbar falichen, und ihm wohl wiffentlich verfälschten Prototolls, gebrauchen zu laffen, wird von der Lehrkanzel auf ewig amovirt."

<sup>\*)</sup> Schlozers Briefmechfel, Shl. IX. Sft, LU. C. 234 u. f.

"Graf Better, ein so übelbenkenber, und so schlechter handlungen überwiesener Mann, ift weber als Direktor des Priesterhauses, noch als Archidiatomes mehr zu belassen, als in welcher Eigenschaft er den größten Einstuß in die junge Geistlichkeit hat; er soll von bevden also gleich entfernt werden, und muß hierzu ein Subjekt von mehrerer Gelehrsamkeit und bescheis denerer Aufführung, als Graf Better war, vorgesschlagen werden."

"Dem Domheren, Grafen Migazi, und Stadtsbechant Sukup ift, wegen der von ihnen vor der Kommission vertheidigten Bullen In Coena Domini und Unigenitus, ein angemeffener Berweis zu geben. Letzerer muß auch also gleich vom Universitätökanzlerante abgesetzt werden; weil es ben den Universitäten allzu gefährlich ist, derlen Leute zu haben, welche zur Derachstung der landessürstlichen Macht der lernenden Jugend so gefährliche und irrige Grundsätze benbringen."

"Der Minoritenprovinzial, da derfelbe die Priesterhauss vorsteher, wegen des Portiunkulablasses, eines so offenbar ungegründeten Irrthums beschuldigt, und überhaupt dieser Orden die Ralumnien wider das Priesterhaus großentheils ansgebreitet hat, muß mit einem scharfen Verweise für sich und seine Untergebenen angesehen werden."

"Die benden Erjesuiten (Chupet und Meinoni), welche, nach ordentlicher Borauskundigung, an fibßige, und bas Bolt gegen das Priefterhaus aufhezeiende Predigten gehalten, muffen von ihrem Prezbigtamte und weiterm Predigen abgeschafft werden."

"Da aus dem Benspiele der Minoriten abermal zu erstehen ift, wie elend es mit dem Monchestudium fiche, so muß ein Borschlag zur bessern Aufklarung der Rönche gemacht werden."

ben weitem benjenigen Grad von wissenschaftlicher Anltut nicht erreichten, ben man zu erwarten berechtigt war. Einersseits lauerten die Jesuiten, die unter ihrer Regierung diffentslich keine große Rolle spielten, im hinterhalte, und schadeten dem Guten so oft, als sie es ungestraft wagen konnten, von ferne her und ungesehen ihre Pfeile sliegen zu lassen. Waria Theresia hatte ein frommes, gutes herz; und man weiß es aus der Geschichte, wie leicht es den Tartüsen sen, unter der Maste von Frommigkeit und Dienstreue sich Geshör zu verschaffen. Anderseits aber suchte der Kardinalerzbisschof, durch gewisse Gegenanstalten, den Lauf der Reformazion zu hemmen, und so unbedeutend auch schon damals sein Einsluß zu werden ansing, doch jeden Schatten desselben noch zur Rettung des papstlichen Hosspistems anzuwenden.

Die Geschichte bes Priesterhauses zu Bien, movon fcon oben ") Melbung geschah, beweiset hinlanglich, baß Migaggi hauptfächlich ben Grundfagen ber Regierung ent gegen arbeitete. Go vortrefflich die erfte Unlage diefes Inffitute mar, und fo fehr er anfange felbft die Auftlarung feis ner jungen Rleriter beforderte; fo fehr fuchte er nach und nach bas Gute ju gerftoren, bas er aufbaute, und die Fortidritte, Die in der Rultur des Geiftes gemacht murden, nicht nur m hemmen, fondern eine langst vergeffene Barbaren wieder eins auführen. Er bediente fich hierzu eben der Jesuiten, die er einst felbst so nachdrucklich am Romischen Sofe über ibre Unfähigfeit, Rlerifer zu bilden, anklagte, und verdrangte nach und nach die geschickten Aufseher des Saufes, um ihre Stellen den Erjesuiten Diffent, Rautschitfch u. a. ein= zuräumen. Man hatte ehedem, um die Alumnen zu bilden, eine Menge Frangofischer Schriften aus ben Schulen ber Sansenisten nach Wien fommen laffen. Mun entfernte man alles, was nach Sansenismus roch, und ließ den Rlerikern

<sup>\*)</sup> Buch XIV, Kap. IV.

Beine andern Berke, als faftlofe Scholiaften, Die geschickter waren, ben Geift zu tobten, als zu nahren .).

Man wurde noch weit mehr gewagt haben, wenn Maria Theresia weniger aufmerklam auf Schritte solcher Art gewesen ware. Man mußte noch immer sehr behutsam geben, um ihren forschenden Bliden nicht zu begegnen, und man durfte nicht anders als leise sprechen, um Ohren zu schos nen, denen das Geschren der Kurialisten unerträglich gewors ben war. Erst als die Kaiserin starb, und ihr Erb = und Thronfolger einzig nur mit den Angelegenheiten der Regie= rung beschäftigt schien, wagte man es, aus einem hinters halte, in welchen man sich bisher aus Noth und Klugheit verborgen hatte, hervorzutreten, und wenigstens mit dem er= sten Schritte zu versuchen, was sich zu Innsten des jesuitia schen Systems von der neuen Regierung hossen oder befürchs ten sasse.

Um weniger Auffehen zu machen, verfette man ben Ort bes Schauspiels in eine von der Residenz des regierenden Monarchen entfernte Proving, nach Mahren. Schon im Sahre 1777 errichtete die Raiferin aus verschiedenen, meis ftens vom Sond ber aufgehobenen Gefellichaft Jefu bergenoms menen Rapitalien, ein Priefterhans gu DIImas, welches aber im barauf folgenden Jahre fammt ber Universitat nach Brun berlegt murbe. Ueber Diese Berlegung mar die hohe Beiftlichkeit von Ollmut fehr aufgebracht, noch mehr aber barüber, daß die Monarchin die Aufficht über das Pries fterhaus dem Abbe' Blaarer, einem Schweizer, und herrn Rarl übergab, beren erfter ein erflarter Saufenifte, name lich in dem Berftande, daß er die Unigenitusbulle burchaus verwarf, und ber lette ein febr aufgetlarter Mann mar. Eben fo fehr argerten fie fich, daß die Dekonomie diefes Saufes ben geiftlichen Sanden entriffen, und dem faiferl. ton. Subernium anvertraut murde. Borgualich aber mar es ben

<sup>\*)</sup> Schlögere Staatsangeigen. Band II. heft V. S. 25 u. f.

Jefulten ein Alergerniß, daß die Borfteber, Blaarer und Rarl, alles Ernftes fich beftrebten, Die jungen Priefter auf guflaren, nuBlichere Bucher zu empfehlen, und bie lare Doral ihrer Gefellschaft zu verbannen. Co lange Darie Therefia lebte, durfte man es nicht magen, bieruber laut au klagen. Allein nach ihrem Tode brach man bas Stillfcweigen. Man vermuthete, Jofeph II. marbe fich wer niger, ale feine erhabene Mutter, in geiftliche Dieziplinars fachen mifchen. Der Rardinalerzbifchof von Bien fcbrieb fogar an verschiedene Erg = und Bischofe ber R. R. Staaten, baff, wenn irgendwo in ihren Dibgefen, unter ber vorigen Regierung. Meuerungen in ber Lebre entftanden feven. fie nun ted fich bawider fegen follten, indem er fie aufs Fraftigfte in ihren Unternehmungen jeberzeit unterftuben wolle. Gine folche Aufforderung tam gerabe ju rechter Beit. Die hohe Beiftlichkeit zu DIImut glaubte Urfache ju bas ben, fich fur Beeintrachtigungen, Die ihr unter ber vorigen Regierung geschaben, rachen zu burfen. Die Jesuiten, welche meiftens bischofliche Rathe waren, entwarfen ben Plan, und ein DIImuter Domberr und Archidiaton, Graf Better, ließ fich bereden, benfelben auszuführen.

Man hatte nichts Geringeres vor, als die bisherigen Borsteher bes Priesterhauses zu entsernen, um den Jesuiten Platz zu machen. Zu dem Ende versügte sich Graf Better in dasselbe, und suchte die jungen Leute, im Namen des Erzbischoss, zu bereden, daß ihre Borsteher Bersührer und dergl. seven. Allein jene glaubten dem Domherrn nicht se geradehin auf das Wort, und erklärten sich in Ausdrücken gegen ihn, die ihn verlegen und verwirrt machten. Es war also nothig, sich einer andern List zu bedienen. Er berief eis nige Alumnen in seine Wohnung, befragte sie in Gegenwart eines Dominikanermonchs, P. Damian Ezerny, über verschiedene Lehrpunkte und Bücher. Ein erzbischössicher Sekretair führte über Fragen und Antworten ein Protokoll. Die Alumnen weigerten sich, dasselbe, weil es in Hauptsacken

verfälicht mar, ju unterschreiben. Dagegen aber fetten ber Graf Better und der Dominitaner ihre Unterschriften ben, und überreichten das Protofoll dem Erzbischofe von DIL mus. Diefer ichidte baffelbe fammt einer Rlagichrift an bie Regierung, worin man fich insonderheit über bas Lautmeß: Iefen bes Abbe' Blagrer, bem biefes von ben Bifchbfen perboten mar, uber verdachtige Lebrfate und Bucher, und Aber Ungehorsam u. f. f. beschwerte. Die R. R. hoffanglen in Wien ließ die Beschwerden burch eine Guberniglfommif= fion , zu welcher die Bischofe zwen Manner mablen durften, genau untersuchen. Die Bahl traf ben Domherrn aus DIL mun, Grafen von Migaggi, und ben Stadtbechant Sutup von Brunn. Die Borfteber des Priefterhauses. benen die Rlage zugestellt murbe, mußten sich schriftlich rechtfertigen. Mittlerweile schrien die Jesuiten auf den Rangeln über Berfall ber Religion, über Reter, Urnaldiften, Queduelliften, Janfeniften. Die Gemuther maren in einer unbeschreiblichen Bewegung, und es hatte nur einen Bint gebraucht, um bas Bolf gur Nieberreffing bes Priefterhaus fes und gur Steinigung ber Borfteber beffelben und ber Allummen in Bewegung zu bringen. Der Rardinalerzbischof von Bien blies felbft in bas Feuer, und ein Schreiben von ihm an den Bischof von Laibach entwickelte zum Theil ben Plan biefes abicheumutidigen Schaufpiels.

Doch siegte am Ende die Bernunft, und das Entscheis bungsurtheil, das über diese Sache erging, wird ein ewig benkwurdiges Monument der Regierung Fosephs II. bleis ben. Nachdem von der Hoffommission im Jenner 1781 die Untersuchung angefangen, Rlager und Beklagte angeshort, und an die Hoffanzley Bericht erstattet worden; so erfolgte, nachdem der Raiser eigenhandig seine Entsschließungen derselben überschrieben hatte \*), untern

<sup>\*)</sup> Man kann ben eigenhandigen Auffan bes Raifers, welcher wegen ber barin enthaltenen Grundfage fehr merkwiedig ift, im 52. Deft bes Schloterschen Briefwechfels C. 252 lefen.

4. Man diefes Jahres nachstehendes Urtheil \*):

"Dem Kardinalerzbischofe wird die Kaiserl. Unzufrieden heit zu erkennen gegeben, daß er, indem er kein Borsteher der übrigen Bischofe ist, sich in fremde Sachen eingemischt, und andere Bischofe wider das Priesterhausinstitut aufge hetzt hat; indem es allemal unanständig ist, ohne formliche Untersuchung Priester, ganze Häuser und Lehrart ben andern anzuschwärzen. Und da dieß sein Betragen von seinen Grundsätzen und der Leitung seiner Didzese und des Priesterhauses nicht viel Gutes vermuthen läßt; so soll er, bessonders von dem letzten, über verschiedene ihm vorgelegte Punkte eine zuverläßige Anzeige nach Hose machen. Ein Gleiches muffen alle Bischofe thun, welche Priesterhäuser haben."

"Den Måhrischen Bischofen, welche vermuthlich burch ihre Theologen babin find verleitet worden, ist die Weisung zu geben, daß sie sich kunftig vernünftigere Rathe, und solche, welche reinere Grundsätze auf ben jetigen Kais. Konigl. Universitäten erlernt haben, wahlen sollen, sonst wurden Se. Majestat hierin Rath schaffen."

"Der Spiritual Blaarer habe fich zwar verantwortet und gerechtfertigt; jedoch weil er gegen feinen Bischof zu wenig Unterwürfigkeit bewiesen, so soll er ihm schriftlich eine respektvolle Entschuldigung machen. Und weil er fonst eben so geschickt als eifrig ist; so wird er in das Wienerpriesterhaus als Oberaufseher überzsetzt, ob und wie die allerhöchsten Befehle bes obachtet werden."

"Der Dominitaner Czerny, weil er fich nicht gefcheut, sich zu einem Zeugen eines offenbar falfchen, und ihm wohl wiffentlich verfälschten Prototolls, gebrauchen zu laffen, wird von der Lehrkanzel auf ewig amovirt."

<sup>\*)</sup> Schlözers Briefmechfel. Ebl. IX. Sft. LII. C. 234 n. f.

"Graf Better, ein so übeldenkender, und so schlechter handlungen überwiesener Mann, ik weder als Direktor des Priesterhauses, noch als Archidiakonus mehr zu belassen, als in welcher Eigenschaft er den größten Einstuß in die junge Geistlichkeit hat; er soll von benden also gleich entfernt werden, und muß hierzu ein Subjekt von mehrerer Gelehrsamkeit und bescheis denerer Aufführung, als Graf Better war, vorges
schlagen werden."

"Dem Domheren, Grafen Migazi, und Stadtsbechant Sukup ift, wegen der von ihnen vor der Kommission vertheidigten Bullen In Coena Domini und Unigenitus, ein angemeffener Berweis zu geben. Letterer muß auch also gleich vom Universitätöfanzleramte abgesetzt werden; weil es ben den Universitätöfanzleramte abgesetzt werden; weil es ben den Universitäten allzu gefährlich ift, derlen Leute zu haben, welche zur Verachstung der landessürstlichen Macht der lernenden Jugend so gefährliche und irrige Grundsäge benbringen."

"Der Minoritenprovinzial, da derfelbe die Priesterhaussvorsteber, wegen des Portiunkulablasses, eines so offenbar ungegründeten Irrthums beschuldigt, und überhaupt dieser Orden die Kalumnien wider das Priesterhaus großentheils ausgebreitet hat, muß mit einem scharfen Berweise für sich und seine Untergebenen angesehen werden."

"Die benden Erjesuiten (Chupek und Meinoni), welche, nach ordentlicher Borauskundigung, an fid gige, und bas Bolk gegen bas Priesterhaus aufhezzende Predigten gehalten, muffen von ihrem Prezbigtamte und weiterm Predigen abgeschafft werden."

"Da aus dem Benspiele der Minoriten abermal zu ersfeben ift, wie elend es mit dem Monchestudium ftehe, so muß ein Borschlag zur bessern Aufklarung der Wönche gemacht werden."

"Die Bulle Coona muß aus dem Ollmuger und Brunner Ritual herausgeriffen werden, zu deffen Berwerkftelligung alle in Mahren existirende Exemplare dem Gubernio muffen eingeschickt werden; und wer hernach ein uneingeschicktes zu haben betreten wird, zahlt für jedes 50 fl. ad fundum Religionis."

"In Betreff ber in ben Destreichischen Staaten nie angenommenen Bulle Unigenitus ist ber allerhochste and brudliche Befehl, daß ben sammtlichen erblandischen Bische sen eine diffentliche oder heimliche Aufdringung dieser Bulle an den Klerum oder an das Bolf, wie es bereits in Materen ist gewagt worden, ben allerhochster Ungnade auf das schärsste untersagt, ja das ganzliche Stillschweigen aufgelegt werde."

"Wegen der erlaubten und verbotenen Bucher haben fich die Bischofe lediglich nach der Wiener hofbuchercensur zu richten, und die Lesung keiner Bucher allgemein ben ihren Geistlichen zu verbieten, welche einmal für jedermann erlaubt sind."

"Die Landesstelle hat die genaueste Obsorge zu tragen, daß die ganze allerhöchste Willensmeynung, ben schwerer Berantwortung, erfüllt werde."

"Um die so diffentlich gekränkte Ehre des Priefterhauses wieder vollkommen herzustellen, und dem Publiko, welches daraus seine kunftige Seelsorge zu erhalten hat, ein wahres Zutrauen wieder einzustößen, auch solches für alle kunftige dagegen zu wagende diffentliche oder heimliche Anfälle desto mehr in Sicherheit zu setzen; so ist durch ein formliches Reffript, durch ganz Mähren, Boheim und Schlesien, weil sich die Verschreuung dieses Hauses bis dahin, laut den Aften, verbreitet hat, seperlich bekannt zu machen: Se. K. K. apostolische Majestät hätten den Ungrund der mehresten gegen das Brünner Priesterhaus, dessen Versteber und Allumnen angebrachten schweren Beschuldigungen mit aus nehmendem Wohlgefallen vernommen, und besehlen daher,

emselben die allerhöchste Gnade und Schutz zu versichern, luch sollen alle in demselben wohlgetroffene Einrichtungen ach seinem jetzigen Institute vom Inbernio gehandhabt wersen. Ferner, da die benden Bischofe nunmehr, durch die gesteinschaftlich unternommene Untersuchung, von dem Unstunde der ihnen bengebrachten, so gefährlichen Beschuldisungen überführt senn mussen; so versehen sich Se. Majestät ihnen, daß sie den Alnmnen praevio examine die geistschen Ordines (Beihen) jederzeit willigst ertheilen, solche noch den unterhabenden Pfarrern vorzüglich zu Gehülsen ans npsehlen werden.

So endigte sich ein in den ersten Anftritten tragisches Schauspiel mit dem Triumphe der Philosophie und der Genichtigkeit. Ganz Deutschland heinennderte einen Mosarchen, welcher den Muth hatte, arme und hulflose Beslagte gegen reiche, und an Geburt und Rang so erhabene ladger zu schützen \*).

\*) Doch biefer Triumph wechselte nach vier Jahren wieber mit bem Siege ber Jefuitenrache. Bald nach Blaarers Entfers mung aus Brunn gewannen bie Bifchofe und Konfiftorien wie ber bie Oberhand. Dan hatte ben Monarchen ju bereden des fucht, daß von der Subordinazion der Beiftlichen gegen ihre Bis Schofe bie Rube bes Staates abhange, und bag biefe Guborbis nation im geiftlichen eben fo wenig als im weltlichen Staate ges ftort werben fonne, ohne bas Bange einer unvermeidlichen Bes fabr auszusenen. Durch biefe Scheingrunde gewann die bobe Beiftlichkeit wieber, mas fie jum Theil burch obigen Urtheils. fpruch bes Raifers verloren hatte. Man fing an, Die jungen Priefter neuerdinge an die Autoritaten ber Jefuiten ju gewöhnen. Mis bemnach Blaarer im Jahre 1785 aus Berlin in fein Baterland, die Ochweit, reifen wollte, und feinen Beg uber Leipzig, durch die Laufig, Schlesien und Dabren nahm, murde er durch bie Kurfprache einer Dame, welche einen Exiesuiten jum Beichtvater batte, ju Brunn in Berbaft genommen, gefänglich nach Bien gebracht, bis aufs Sembe ausgezogen, und nach einem funftagigen Arrefte genothigt, einen feriftlichen Revers von fich zu geben, daß er, nachdem er auf Bu ber Zeit, als die Jesuiten in Destreich wider Jam fenismus, Schulverbefferung und Beschränkung des hierar

allerhochfte Entschließung, ale ein befannter Dhantaft, ber nur Die Leute aufwiegle, abgeschafft und über bie Grange geliefet murbe, nicht mehr bie Deftreichifchen Erblande betreten wolle, wibrigenfalls man mit aller Scharfe wiber ibn verfahren murde. Diefes Urtheil erging über ihn, ohne baf er aber in gend ein Bergehen befragt murbe. Daß aber die gange Brogedit eine Teluitentabale mar, offenbarte fich erft in ber Folge. Et murde über die Grange, und anfatt nach Schmeriten, in fei nen Geburteort, gerade auf Doreburg gebracht, wo er auf Befehl bes baffgen Biceregenten, eines Eriefuten, in ein Bo fangnif, in welchem fich zwen Ralfchmunger und ein Babnfinnie ger befanden, geführt wurde. Gein ganges, großes, einzig et wiesenes Berbrechen beffund barin, bag er ein Janfenifte wat. Die Unterredung, Die er in feiner Gefangenschaft mit dem Reftor bes bifcofficen Seminariums über Die Unigenitusbuffe batte, if in gewiffen Rucifichten febr mertwurdig. Er bat ben Reftor, bag er ihm feine Beichte abnehmen mochte. Der Reftor lief et fich gefallen, feufste aber noch juvor barüber, baf fie in Grund fagen nicht einig fenn konnten. Run erhub fich unter Berben folgender Bortwechfel: Blaarer. Aber mas ift Ihnen benn an ben meinigen fo anftobia? Regens. Dag fie die Bult Unigenitus nicht annehmen. Aber fagen Gie mir boch, warum wollen Gie biefe Bulle nicht annehmen ? Blagrer. Bed fie ohne Gottlofigfeit nicht angenommen werben fann. gend. Sie ift boch von ber fatholiften Rirche angenommen morden? Blaarer. Diefes, nehmen es Em Sochwurden nicht ubel, diefes kann ohne Gottlofigkeit auch nicht gefagt werden. Die Bulle Unigenitus, und alles, mas baben vorgegangen ift, ftreitet ju fehr mit ben beiligften Babrbeiten Des Evangelig welche die fatholische Rirche verehrt, und mit ben Regeln ber Gerechtigkeit, welche fie felbft, unter ber Aufficht ber Apoftel und der beil. Bater, jur immermabrenden Richtichnur fefigefest hat, als baf man fie annehmen tonnte, ohne bas Evangelium und die beil. Rirchengefene zu verläugnen. Regens. Es find aber boch fo viele gelehrte Manuer, bie bas Gegentheil glauben, und die Bulle Unigenitus annehmen. Blagrer. Sager Em. Dochwurden doch nichts von gelehrten Mannern, bie beffen fabig find; ich weiß ja, wie weit eine folche Gelehrfamkeit geben bischen Romerbespotismus fochten, erschienen ihre Rollegen a Bruch fal auf bem Rampfplate, um mit einem noch en weitem gefährlichern Feinbe, mit ber Philosophie, ein Ibentheuer zu bestehen. Ein in bem bischoft. Speierschen

Regend. Aber was halten Gie benn von mir, unb son vielen Andern, bie eben io benten, wie ich? Aber was halten Gie benn von mir, und von vielen Andern. Die gerade fo denten, wie ich? Biffen Gie nicht, bag, fo oft 2men über einen Dunkt uneinig find, ein Jeber glaubt, er babe recht, und febe bie Babrheit und ihre Grunde beffer ein, ale fein Begner ? 3ch habe aber noch einen Grund meht, ber mich berechtigt, an ber grundlichen Gelehrfamteit berjenigen ju meis feln, welche jene Bulle annehmen, weil ich felbft lange Beit ein Molinift mar, und zwar fein gemeiner, fonbern ein tuchtiger Molinift; meine Lebrer im Collegio Helvetico ju Mailand, Die Erzmoliniffen maren, ber Rarbinal Digaggi, und felbit Die Jefuiten ju Bien, baben mich far einen murbigen Schule tollegen angeseben. Mithin fann man mit mobl gutranen, bag a ich ihren gangen Bettel ftubirt und begriffen babe. Allein ich bin fo glacklich gewesen, ben bem feel. Bischof Etock, ben Sie gewiß auch fur einen Gelehrten werben gelten laffen, mich Des Degentheils viel grundlicher und gang unumftoflich ju fibers Regens. Bas mennen Gie? 3ch babe batjenige, was man gegen bie Bulle II nigenitus einwendet, duch geles Blagrer. Bas werben Gie benn auch gelegen haben? Regen 6. 3ch verftebe ja Krantonich, und verftebe viele Krantoffiche Bucher. Blaarer. Das Gott erbarm! Ich weiß ja ungefabr, mas fut Bucher fich nach Soma ben verlaufen fonnen. Die Frangofifchen Jefulten baben auch Bucher geschrieben, und die Deutschen Jesuiton forgen fleifig bafur, bag ibre Schus Ler ja feine andern ju lejen oder ju feben befommen, befonders in Schwaben -. Dit Diefent endigte fich bas Gefprach. Aber erft nach 6 Monaten erhielt Blaarer, gegen Ausftellung eines Reverfes, daß er in ber bifcoff. Cofangifchen Diegefe Die Bulle Unigenitus nicht beftreiten, und biejenigen, wilche fe annehmen, nicht beunruhigen wolle, die Erlaubnis, fich nach Odmeriten ju begeben. Er blieb aber nicht lange bafelbft, fondern ging im Jahre 1786 nach Solland. G. Golbiers Staatsanteigen, Bb. IX. Dft. XXXIV. 6. 192 : 815.

Seminar au Bruchfal gebildeter Bhaling, Prof. Biebri. batte bie Bermegenheit, ju Baben im Martgrafenlanbe aus ber praktifchen Philosophie bes Gottingifchen Profesors Reder wortlich abgedruckte Gabe ju Streitthefen fur feine Schuler zu machen. Wiehrl batte gur größten Bufriebenheit feines aufgeklarten Landesherrn bisher gelehrt, und Reders praftische Philosophie mar in ben meisten katholischen Orten als Schulbuch eingeführt. fo mohl aus Daß gegen Protestanten, als vielmehr aus Rachbegierbe und aus unfinniger Bergweiflung, daß burch folde Lehrbucher ihre Moral verdrangt murbe, suchten fie Reders Schriften aus fatholifchen Schulen zu verweisen. Biebris Streitthesen ichienen ihnen bagu eine erwunschte Gelegenbeit ju geben. Erft wußten fie ben Bifchof von Speier, ben melchem fie in großem Unfehn ftunden \*), zu bereben, baß Biehrl fich gegen bie Subordinazion vergangen habe, jene Streitthefen, ohne vorher erhaltene Cenfurerlaubniff, in den Drud gegeben zu haben. Alls ihnen aber ber Markaraf in Baden über diefen Duntt, fo wie über andere, bernbigende Aufklarungen gab, suchten fie bie Gache von einer aubern Seite anaugreifen. Sie machten ben Prof. Biebrl, nach bem es ihnen nicht gelang, ihn wegen Subordinazionefebler au interoruden, jum Reger, und riefen die theologischen Ras fultaten von Beibelberg und Strasburg ju Bulfe.

Die heftigleit, mit welcher fich eben biefer Bischof bem Embfertongresse, und bald barauf der neuen geistlichen Rouffitusion in Frankreich widersetze, war offenbar das Werk der Jesuiten, so wie seine lesten hirtenbriefe, welche so absichtlich babin zweckten, jede Aufklarung und Aultur des Geistes, und jeden Schatten der Preffreybeit zu beschränken. Daß sein gebeimer Referendar Schmidt ein Exissuite ift, kann als ein Umfland angesehen werden, welcher zum Theil die Schritte beleuchtet, die dieser Buschof, selbst zur Befremdung des Deutschen Reichst tages, von welchem er ein Mitglied ift, in Sachen der Elfasses beschwerden gegen Trankreich betreten hat.

Bende waren ben Jesuiten gewogen, und bende haften eine philolophische Moral, die anders als Bufenbaums Medulla beschaffen ift. Die Gate, welche Biehrl vertheis bigte, maren folgende: "Gelbftliebe ift ber einzige urfprungliche Grundtrieb bes Menfchen. batte dein Leben, und alles das, mas zu deis per Natur und gur Bolltommenbeit berfelben gehort, ift die Grundpflicht, welche bie Bers nunft einem jeden Deufchen gegen fich felbft poridreibt. Gelbftmord fann in teinem galle jur pflichtmäßigen Sandlung merben. liche Guter verachten, wenn man fie rechtmas Biger Beife haben fann, fie verfcwenden, wenn man fie befigt, ift allemal pflichtwidrig 1. f. f. " Diefe Gate wurden in der Cenfur der Beidelberger Theologen als falsa, injuriosa, male sonantia, et piorum offensiva, juri naturae et verbo Dei contraria, haeresin sapientia, et doctrinae haereticae faventia geeigenschaftet. Die Kafultat gu Strasburg nannte fie falfche, irrige, übelklingende, frommen Ohren anstoffige, argerliche, Die Moral umwerfende, bem Borte Gottes entgegengesette, ber Regeren bochftverwandte, fegerische, und die Gottlofigfeit begunstigende Sate \*). Gang anders urtheilten die Fakulsaten auf der Univerfitat zu Freyburg im Breisgau. Sie fagten, baß in ben bemelbeten Lehrfagen nichts wider Die katholische Religion und die guten Sitten Unftoßiges ente balten, und ihr ganger Inhalt vollkommen mit demjenigen abereinstimmend fen, mas in der praktifchen Philosophie und philosophischen Sittenlehre auf den Ocstreichischen Universitäten und Lyceen offentlich gelehrt werde. "Bie haben boch." brudt fich die philosophische Fakultat am Eude ihres Gutache

Praedictae theses germanicae continent propositiones falsas, erroneas, male sonantes, piarum aurium offensivas, scandalosas, Doctrinae moralis eversivas, verbo Dei contrarias, haeresi proximas, haereticas, et impietati faventes.

tens aus, "biefe Lehrsätze, bie in aller Racksicht unschutbig, und ein troftlicher Beweis sind, baß auch in ben tatholischen Landen ber Markgrafschaft Baben eine gefunde, nügliche Philosophie blube, wie haben sie jedoch können angesochten und verdächtig gemacht werden? So sehr dieses zu migbilligen ist; eben so sehr ift aus Liebe zur Wahrheit und zum Besten der Unschuld zu wünschen, daß ber Verfasser oft gemelveter Lehrsätze kräftig mochte unter flütt werden. "

Diese Berteterungegeschichte an einer Zeit, wo man ab lenthalben anfing, die Autoritäten der Jesuitenmoralisten aus ben Schulen zu verbannen, Die unbefugten Gingriffe ber bie fchoffich Speierschen Regierung in Die Berechtsame ber markgraftich Babifden, welche alles Wiberfpruchs unge achtet fich einen allgemein geschätten Schulmaun entreifen laffen mußte, und die fo auffallende Berfcbiedenheit ber Dem fungearten fatholischer Universitaten über praftische Lehrpunfte ber Moral erregte allgemeines Auffehn; und man bat mit Recht Auftritte biefer Urt ben Jefuiten zu Schulden gelegt, welche alles Mogliche versuchen wollten, um eine Philosophie an verdrangen, die ihre Bufenbaume in Bergeffenbeit, und bie Menschen fo leicht zur Ueberzeugung bringen tounte, daß ihr Glud nicht von blinden Autoritaten, sondern von eis ner deutlichen Renntniß ber Berbaltniffe, in welchen fie als Beichopfe zu dem Schopfer, und ale Burger gegen ben Staat fteben, und von ber Renntniß jener Pflichten abhange, bie aus diefen Berhaltniffen fur jedes Glied ihrer Gesellichaft entsvringen.

## Biertes Rapitel.

Revolution bes Schulweiens in Baiern. Stiftung einer Balerifchen Maltheierzunge. Uebergabe ber öffentlichen gelehrten Schulen an die Ronche. Berzweiflung und Nache der Jesuiten. Statte ler, ein Feind der Monche. Die Jesuiten beschimpfen den Aurfürsten auf dem öffentlichen Theater zu Regensburg, und droben ihm Zod und Berdamnung.

So weit man unter der Direktion des Kanonikus Brann n Beforberung ber Rultur bes Geiftes fchritt, fo menig ma= en diejenigen damit zufrieden, welche bisher im ausschließ= ichen Befige bes Rechts maren, ben Menschen nur so viel icht zu geben, als es mit bem Privatvortheile ihrer Gefells daft bestehen konnte. Man fing also an, auf Rangeln und n Gefellichaften die neuen Lehranftalten zu verfchreien. Man efchuldigte die Studenten, daß fie nicht mehr Latein verfunben, und daß ihre Sitten verdorben maren. Leute, Die ntweder ju trag oder ju bigott maren, um fich von dem Iten Schlendrian zu entfernen; Leute, die aus Unvermogen brer Geiftesfrafte feiner Ausbildung fabig maren, und Leute ndlich, die alles blos desmegen, weil es neu ift, verabs benen, fanden es fur ihren Bortheil fehr behaglich, bem Beschren der Besuiten mit voller Stimme Benfall entgegen u rufen. Man machte von ben Berbienften berfelben um en Jugendunterricht nun mehr als jemals großes Ruhmen, ind man behauptete ohne Scheu. daß die Schaler unter der Inffihrung ber Jesuiten eben so gelehrt und gesittet gewors en, als fie jest unter ber neuen Direktion unwiffend und n Sitten ausschweifend murben.

Das Jahr 1781 fing fich fur das Baierische Schulvefen sehr sturmisch au. Man hatte zu Anfang deffelben, um die verschiedenen Rlagen zu untersuchen und eine bestimmtere Einrichtung zu treffen, eine ansehnliche Kommission niedergesetz, zu welcher, außer dren Aebten, und mehrern, theils gestlichen und theils weltlichen Rathen, auch die Jesuiten Wölfinger und von Schönberg ernannt wurden. Der Graf Theodor von Morawizky führte das Präst dium ben dieser Kommission. Das ganze Geschäft wurde sehr heimlich betrieben. Gegen die Witte des Jahrs sing man sehr laut davon zu sprechen an, daß die Jesuiten wieder ausschließend das Schulwesen über sich nehmen würden, und ihr Triumph war zu dieser Zeit eben so stolz, als die Nieder geschlagenheit wahrer Patrioten groß wat <sup>6</sup>).

Babrend die Schulkommiffion unter fich felbft uneins war, und bald diefe, bald jene Parthen fich mit ber hoff nung bes erfolgenden Sieges fcmeichelte, befchaftigte ben Sof eine besondere Angelegenheit. Ge. Rurf. Durchlaucht wollten, um einen Theil bes Baierifchen Landadels ju verforgen, eine Maltheserzunge in Baiern ftiften. fragte fich aber, woraus die hierzu nothigen Fonds follen hergenommen merben? Die Jefuiten riethen, jahrlich eine Simme von 150000 fl. von dem Baierifchen Pralatem ftande zu erheben. Man fchien Aufangs biefen Plan ju go nehmigen, und die Jefuiten ließen in aller Gile aus Rom eine Bulle kommen, welche dem Rurfurften erlaubte, jum Um terhalt ber Malthefer die Rlofter zu besteuern. Die Pralaten, als landftande, glaubten fich berechtigt, mit Gegenvorstels lungen dazwischen zu treten. Man bewies, daß bie Gater ber Jesuiten, welche auf 6 Millionen geschätzt wurden, mit mehrerm Rechte ben Malthefern tonnten angewiesen werden. Um aber den Schulunterricht in Emmafien und Lyccen, beffen Roften feit Aufhebung ber Gefellschaft Icfu aus ihren

<sup>\*)</sup> Pragmatifche Geschichte ber Schulreformation in Baiern. Wifchnitt IV, §. 7, G. 316.

Gutern bestritten wurden, nicht zu verfürzen, fo erboten fich die Pralaten, die sammtlichen Lateinischen Schulen in ganz Baiern und Oberpfalz mit Professoren aus ihren Albe stern versehen zu laffen. Den Plan hierzu hatte ber Abt Franziskus von Polling entworfen.

Die Jefniten waren über die unerwartete Wendung dies sefchäftes äußerst verwirrt. Sie sahen sich in die Fallsstrick, welche sie den Monchen legten, nun selbst verwickelt. Schaam und Verzweiflung bemächtigte sich ihrer, und sie versuchten noch alles mögliche, um einem Streiche auszuweichen, der ihr Borhaben, das Schulwesen ganz allein in ihre Gewalt zu bekommen, mit einmal niederwersen mußte. Stattler entwarf also in aller Eile nachstehenden Gegensplan, den er an die Regierung einschiedte \*):

- "L Der Schulsond, der jetzt jährlich 36000 fl. beträgt, soll in baarem Gelde von den 78 Pralaturen in Baiern, mit halbjährigen Fristen, erlegt werden; oder vielmehr, um für alle unvorhersehliche Ausgaben einen Borschuß in Bereitsschaft zu haben, sollen jährlich von den Pralaturen rotunde 4000 fl. erlegt werden. Hiermit wurde keine Pralatur mehr treffen, als 600 fl., d. i. gerade so viel, als in der Polling isch en Hypothese, von jeder Pralatur, für Erhaltung der von den Klöstern abzuschickenden Professoren, mußte abgegeben werden."
- "IL Hierzu wird ein einziger Beamter als Cassirer bes Schulfondes erfordert, der monatlich die Professoren bezahle."
- "III. Se. Kurf. Durchlaucht ernennen, wie vorhin, alle Profesioren, und zwar nur nach einer vorausgeschickten bffente lichen Prufung, die entweder in mit Benfall unparthenischer

<sup>\*)</sup> Schlozers Staatsangeigen. Bb. II, Deft VI, S. 180 u. f.

٢

Renner zum Drud gegebenen Werfen, ober in biffentlichem rigoroso examine, bestünde. Alle Professoren muffen auch Magistri Artium senn."

- "IV. Aus der Fundationstaffe der Jesuitengater wird in Butunft nichts mehr bezahlt, als nur für diejenigen sehr wenigen Exjesuiten, welche die Pension von 240 fl., ohne eine Professur zu versehen, bieber gezogen haben."
- "V. Aus fo ubermaßig vielen Ribftern in Baiern, wird ein und anders jum Priefterseminario gang allein bes ftimmt, in welchem zugleich taugliche Lehrer zur Befetzung ber Schulen von ber Philosophie an, erzogen werden."
- "VI. Beil die Monche fo große Luft jum Schulhalten bezengen; so werden felbe verpflichtet, in allen ihren Aldsfiern, ohne Ausnahme, durch einen im Alofter lebenden Monch, eine zum Besten bes Landes so ersprießliche Landsschule zu halten."
- "VII. In biefem kurzen und überaus simpeln Plan ift also 1) ber Schulfond, 2) die Berwaltung des Schulfonds, 3) die Ernennung der Professoren, 4) die Befreyung der Fundationskasse von den bisherigen Abgaben zum Schulssond, 5) die Errichtung eines hochst nothigen Priester= und Lehrerseminariums, und endlich 6) die Bestimmung der von allen Patrioten längst gewünschten Landschulen angegeben.
- "VIII. Kraft dieses Plans bleibt die Fundationsguterstaffe von der Stunde an frey und entladen von jener großen Burde der Pensionen, welche wenigstens 70 abgedankten Professoren, auf ihre Lebenstage, mit jahrlicher Abgabe von bevläusig 16000 fl., ohne einigen Nutgen für das Publikum, d. i. fähigen, und wider ihren Willen zum Müßiggang vers dammten Köpfen, müßten bezahlt werden."
- "IX. Die Ernennung aller Professoren bleibt Gr. Rurf. Durchlaucht für allezeit frey und allein vorbehalten; da burch

ben Pollingischen Plan die herren Pralaten Despotae ber Schulen murben \*). "

\*) Diefer Umftand batte allerbings eine Bebergigung verbient. So wenig es rathfam mar, ben Jefuiten ausschließlich bie Dberaufficht über bas Schulmefen ju überlaffen, fo gefährlich war es auch, ein folches Recht ben Drainten einzuraumen. 2mar wurde, um biefen Despotismus ju milbern, eine Landesberrliche Ruratel über bas Schulmefen errichtet; allein Diefe tonnte beffen ungeachtet nicht verbindern, daß die Dras laten nicht gang willführlich Janoranten gur Brofeffur abschick ten, und jene, welche ju viel frepen Beift außerten, in bie Rlaufur juruck riefen. Außerdem maren bie meiften Bralaten in bem galle, fich bis auf Diefen Augenblick fur Gachen, welche offentliche Studien angeben, nicht febr befummern gu burfen. Die meiften batten von Litteratur gang und gar feine Renntniffe, und bennabe auch ichon ihre eigenen in Schulen erlernte Biffenschaften vergeffen. Ber die Ginrichtung Der Dralaturen tennt, weiß es aus Erfahrung, bag, um Abt werden ju tonnen, gang anbere Eigenschaften, als gelehrte Renntniffe erfordert merben. Bieber andere, Die ja etwas mit Buchern umquaeben mußten, batten traurige Borurtheile miber Auftfarung und Philosophie. Gie reiften ehedem unter ben Handen der Jesuiten, und erhielten gerade so viel Sultur, als fie nothig batten, für jene Zeiten brauchbare Ordensgeiftliche werden ju fongen. Die jungern Religiofen, welche nach Aufe bebung bes Teinitenordens unter ber neuen Schuleinrichtung ftubirten, batten fich fo geschwinde nicht jur Dralatenmurbe erbeben fonnen. Außerdem aber waren aus einem febr nas turlichen Grunde auch Diefe nicht alle gut gebildete Ropfe, und iene, Die es maren, mußten fich unter Die Buchtrutbe fchmies gen, und einen bepnabe übernaturlichen Ruth befigen, um ben bem unaufborlichen Schiefbliden alter Ignoranten, benen menichliche Beisbeit eben besmegen, weil fie ibnen ungenieße bar ift, Greuel und Bermuftung icheint, basjenige beffere Bifs fen, mas fie que Schulen mitbrachten, nicht gang bintangufeje gen, und auf eine weit gemachlichere Beife, ben mafchinene magigem Beten, Gabnen, Schlafen und Brinfen, ben Ruhm eines friedfertigen, geborfamen und bemuthigen Orbeusmanns au perdienen. Es ift imar nicht ju laugnen, bag ini Durche schnitte auch einige wirtlich febr madere, mit Renntniffen wohl

- "X. Die Litteratur bleibt sofort für alle Stande fren und offen; jeder Gelehrte konnte daben feine Talente andringen, da im Gegentheile die Monche ein vollkommenes Monopolium in allen Wiffenschaften überkamen; etwas, bas fie selbst ehemals den Icsuiten so nachdrucklich als ein unverzeihliches Verbrechen vorgeworfen haben \*). "
- "XI. Alle wirklich lehrende Professoren, unter weichen offenbar recht sehr viel murdige, und um den Staat und die Kirche wohlverdiente Manner sind, bleiben auf diese Beise ben ihrem Amte und ihrer Wurde, so wie ben ihrem Gestalte, zu welchem sie, theils durch ein erhaltenes Kurfürstl. Dekret (dasur die Ancisten die angegebene Tare erlegen mußten), theils durch ihr ganz sonderbares Bohlverhalten, ein

versehene und arbeitsame Religiosen jum Lebramte angeftellt wurden. Allein was biefe Sutes beimedten, gerftorten andere wieder, welche weniger geschickt waren; und was Unwissenbeit nicht gerftorte, richtete noch vollends Neid, Miggunf, Rabalen und bergleichen klösterliche Untugenden zu Grunde.

\*) Alle Monopolien ruiniren ben Staat, aber feines fo febr, als bas Wiffenschaftliche. Allein bier fpricht offenbar Sag, Reib und Diggunft. Stattler mifgonnt ben Orbensaeiftlichen ( bie er aus Berachtung schlechthin Monde neunt) ein Monopolium, nach welchem er felbft und feine Orbenebruber geigten. Aber Dane fen es ber Borfehung! Es ift, wenn es einmal fo ansgemacht ift, die Nationalerziehung als Monopol eines befone bern Standes anfeben ju muffen, noch immer beffer, von eben biefen Donden, beren Inftitute nicht fo ausschweifenb ichabe lich find, als von ben Jefuiten erzogen zu werben, welche, mas auch immer herr von Murr, ber Stattlern einen marbis gen Theologen nennt, beffen Licht bie Gulen (bie Brofefforen ber theologischen Kafultat zu Ingolftabt im Jahre 1778) nicht vertragen fonnten, bagegen einzuwenden haben mag, nicht nur eine mahre Entenphilosophie, fondern, was noch meit fchlimmer ift, eine Philosophie lehren, welche einen Berleumder beimlich aus dem Wege räumen darf. S. Stattlers Sittenlehre, G. 337 - 340,

wahres Recht erhalten haben; ba im entgegengesetten Falle alle diese wurdige Manner, mit größter Unehre, und gegen tille Benspiele in einem wohlgeordneten Staate, verstoßen, ihrer Burbe und ihres Amtes entsett und zum Mußiggange verdammt wurden, in ihrer Stelle aber tumultuarisch, und aus dringender Noth von den Pralaten gewählte, größtentheils uus bereitete, oft ganz und gar unfähige, und bey aller Fähigkeit ungeübte, mit keinem öffents lichen Kredit versehene, und nach dem Geiste ihres Ordens unberusene Relgiosen, einträten, das allerwichtigste Amt der Erziehung und Bilbung der Jugend, auf ihre ungewohnte Schuletern zu nehmen 4).

"XII. Der Weltpriefterftand, welcher gemäß ber Rird chenhierarchie, die Seelforge und das damit verknupfte Lehrsamt, nach Ordnung ber gottlichen Ginsetzung, gang allein zu versehen hat, wird durch den Pollingischen Plan von

\*) Stattler fagt bier allerdinge i Bahrbeiten. Aber wie fann er barauf verfallen, ju behaupten, bag bie Religiofen nach bem Geifte ihres Ordens unberufen feven, Die Jugend ju un-Areplich find bie Inffitute ber verschiedenen Monchborben in gang and Abfichten geftiftet und von dem Romifchen Stuble gutgeheißen worden. Aber warum follten, gumal beut ju Tage, mo jene Urfachen, wegen welcher Monche entftunben, nicht mehr vorhanden find, Diefe fo geradebin, blog, weil ber Geift ihres Inflitute ihnen feinen Beruf baju giebt, von allem Antheile an ber offentlichen Ergiehung auds geschloffen werben ? Barum wollen benn nur einzig bie Jefuis ten, welche ju Folge ihres Inftitute Anfange nur Unglaubige betehren follten, ausschließungemeise Erzieber bes Menschen. gefchlechts fenn? Ber ohne alle Partheplichkeit nur blog bas Befte der Menfchheit vor Augen hat, fieht wohl von felbit ein, bag eben fo wenig bem Moncheftande als ben Jefuiten bas Recht, Menfchen ju erzieben; anefchliefend jufommen tonne.

aller Theilnehmung an den Wissenschaften ausgeschloffen. Wie beträchtlich ist dieser Nachtheil, wie schädlich der Kirche! Wie werden Monche, deren Justitut nur Einsams Teit und Pflege eigener Vollkommenheit empfiehlt, brauchbare Seelsorger erziehen? Wer wird geben, was er selbst nicht hat \*)?"

"XIII. Bielmehr werben die Monche und Orbendsleute, die jest in die offene Belt heraustreten, in Frenheit und nach eigener Willführ, unter tausend Zersftreuungen, entbloft von allen ihrem Instituto religioso eigenthämlichen Halfsmitteln zur eigenen Bervolltominsnung, wie Weltleute vollends vereiteln. Schon ebe sie Professuren antreten, werden sie mehr auf Lebendsfrenheit, als auf religibsen Wandel bedacht senn. Und wenn sie von den Professuren in ihr Aloster allenfalls zurückberusen wurden, dann wird ihnen das Alosterleben so wenig mehr behagen, als sie mit der Alosterzucht zufries den seyn werden. Folglich wird mit dem Verfalle des

\*) Gang offenbar wurde burd ben Dlan des Abte won Bollin. gen ber Beltpriefterftanb verfürst. Aber haben benn auch bie Jefuiten Diefen Stand, ber, gemaß ber Rirchenbierarchie, Die Ceelforge, und bas bamit vemindene Lehramt, nach Ordnung ber gottlichen Ginfegung, gang allein verfeben follte, ftete nach Burde und Recht geachtet? Der ift nicht vielmehr bas Ans feben beffelben in bem Dafte gefunten, in welchem jenes ber Jefuiten flieg? Wenn überhaupt feine einzige Burbe in bet bierarchischen Ordnung ber Rirche ift, die nicht burch bie ausfcmeifenden Privilegien ber Beielfichaft Gefu erniebrigt murbe, und wenn felbft Romifche Darfte von Seiten Diefes fo ftoljen und machtigen Ordens Biderfpruche und Ungehorfam erfahren mußten; wie fann ba mobl fur die Ebre, fur die Burbe und für ben Beruf bes Beltpriefterftandes geforgt fenn, wenn Jefuis ten wieder fenn durfen, mas fie maren ? Als Stattler Diefe Stelle niederschrieb, muß et gang vergeffen baben, bag er Sefuite gemefen fen.

Weltpriesterstandes auch ber gangliche Berfall des Klosterstans des erfolgen "). "

"XIV. Endlich ift es ber Gerechtigfeit vollfommen gemaß, daß die Ribfter in Baiern jum Schulfond ben oben angefetten Bentrag machen. Denn & ift eine, fo wohl aus ihren eigenen Rlofferdofumenten (beten viele felbft in ben Monumentis Boicis zu finden), als aus dem van Espen Juris eccles. P. II. Tit. XXIII. Cap. V. und Thomasini de disciplina veteris et novae Ecclesiae. P. III. Lib. I. Cap. VIII - XII. gewisse und unwidersprechliche Thatfache, daß die Donchetibiter ihren Reichtbum großten theils burch jene Bebenten erhalten baben, welche nach bem gottlichen Rechte gang allein, titulo curae animarum et publici cultus divini, pon bem driftlichen Bolte ihren Bis fcofen und Pfarrem muffen abgegeben werben. Diefe Bebens ten haben Unfange Die Regenten und ber Abel, jure feudali ober precario, von der Kirche jum Genuß, tanquam bona Ecclesiae superflua, empfangen; und hernach, entweber benm Absterben ihrer Kamilien, ober wenn fie fur ihre Sans ben besondere Bufe thun wollten, ben Rloftern vermacht, ftatt felbe ben Bifchofen und Pfarrern gurudauftellen.

Beathler fiebt Gefahren, wo keine find. Denn mas wurde wohl Kirche und Staat badurch verlieren, wenn Ordensgeike liche, in dem Umgange mit der Welt Geschmad an den feinern Sitten berfelben befamen; wenn fie ihre Wissenschaften bober, als die voden befamen; wenn fie ihre Wissenschaften bober, zu schäen anflogen, und wenn fie endlich mehr auf Lebensfredeit (eine Sache, die dem Lehrer nicht zu miggdunen ift), als auf religiösen Rlosterwandel bedacht wären? Und wäre denn sogleich der ganze Rlosterstand zerfallen, wenn hier und da ein einzelner Religiose, der mehrere Jahre als Schulmann in der Welt gedient hat, in derselben zurückbliebe, und fich etwa von seinem Dideesanbischofe sätularisten ließ? Und ist denn auch der Klosterstand ein so ganz unentbehrlicher, bochst nötbiger Stand? Raiser Joseph II. war vom Gegentheile überzeuge.

Thatsache ist man erbietig, demonstratio herzustellen und handgreislich darzuthun. Nun aber auf diesen Zehenten, als der ursprünglichen Kirchenanlage, welche ex solo titulo totius officii sacri dem Christenvolke aufgelegt ist, liegt das ewige, und wegen des gemeinen Besten niemals ableinbare Onus, daß aus diesem kundo decimarum ecclesiasticarum zuerst alle nothige Ausgaben zur Ausübung der Seelsorge und Unterhaltung des Gottesdienstes, bestritten, und dem nach der Uebersluß (Superflus) zum gemeinen Besten, als da sind Schulen, Priesterhauser, Spitaler u. s. w. verwens det werde: van Espen loc. cit. n. 35 sq. Hingegen ist es leider unläugdar, und allgemein bekannt, daß die Monche diese überaus reiche Zehenten gar übel verwendet haben; zum Bepspiel:

- 1) Da sie sich alle zu Priestern weiben ließen, um einen Titel zu bekommen, diese Zehenten zu genießen. Und so ist vom neunten Jahrhunderte an die erstaunliche Menge Priester angewachsen; vorher waren alle Monche Laien. Und nun wird das Sacerdotium publicum an eine unbeschreiblich große Menge verschwendet, die keinen Theil desselben ausäht, als das Meßlesen ums Geld, da ehemals kein Priester war, der nicht zugleich an der Seelsorge Theil hatte. "
- "2) Danit die Monche von ihren erworbenen Docimis nicht auch die Decimam decimarum, wie die Pfarrer, an die Bischofe abgeben mußten, haben sie sich zu Rom Exemptionen verschafft, alsbann die Pfarreien felbst an sich gebracht, und so den Weltpriesterstand vollends untersdruckt ")."
- ") Alle diese Wahrheiten find nicht wohl ju langnen, und das Speftem der Exemptionen ift bas verderblichfte aller Spfteme. Aber bochft befrembend, und ein Beweis von Mifgunst ift es, aus dem Munde eines Jesuiten solche Rlagen zu vernehmen. Denn außer den Privilegien, die allen und jeden Monchsorden vom Komischen Stuhl ertheilt wurden, besahen die Zesuiten noch

"3) Den auf folche Weise erworbenen Reichthum haben sie zum Pracht und Wohlleben reichlich migbraucht, aus den Abreven Sofe formirt, konigliche Gebaude aufgesführt u. s. w. \*). "

"XV. Bur Bollführung alles beffen, was in biefem Plane vorfommt, haben Se. Kurf. Durchlaucht weber einen Nuntius apostolicus, noch papitliche Erlaubnis nothig; sondern als Advocatus Ecclesiae et supremus Administrator Bonorum Ecclesiae, haben Hochstoleschen nur auf der heilsamen, und dem gemeinen Besten entsprechenden Answendung, so mohl der Kirchenzehenten, die an die Klöster

eigenthumliche, Die nur blog ihnen aftein vergunftigt maren. Bas nur einzig die Bebentfrenheit betrifft, fo butten fie von ben Bapften Daul III., Dius IV. und Breger XIII. über Diefen Dunft bochft ausschweifenbe Privilegien erhalten. Pro potiori cautela, fagt Gregor XIII. in feiner Bulle Pastoralie officii vom 1. Jenner 1577, universam Societatem, omniaque et singula illius, Domos, etiam Probationis, et Collegia ubilibet consistentia, praesentia, et futura, eorumque personas, fructus, reditus, et proventus, etiam bonorum Ecclesiasticorum saecularium et regularium quorumcumque, illis pro tempore unitorum, sliasque res, et bona quaecumque, a quibusvis decimis, etiam Papalibus, praedialibus, personalibus, quartis, medietatibus, et aliis fructuum partibus, subsidiis ețiam caritativis, et aliis ordinariis oneribus, etiam pro empeditione contra infideles, defensione Patriae, ac alias quomodolibet, etiam ad Imperatorum, Regum, Ducum et aliorum Principum instantiam, pro tempore impositis, etiamsi in illorum impositione caveretur, quod nulla prorsus exemptio cuiquam adversus illa suffrageretur; ita quod Societas, ejusque Domus, Collegia, fructus, res, et bona praesata semper ab illis, absque declaratione desuper facienda, excepta sint, et esse censeantur, perpetuo liberamus et eximimus. Institutum Societatis Jesu. Vol. 1. pag. 62.

\*) Die Rollegien ber Jesuiten ju Rom, Munchen und Manns beim find boch wohl auch nicht viel weniger, als fonigliche Ballifie ? verschwendet werden, als auch des überfluffigen Rlofterreiche thums, mit fürstlicher Standhaftigkeit zu bestehen, welcher ohnehin die Rlosterzucht und die ganze Absicht der heiligen Ordensftifter zernichtet "). "

Der Hoffesuite Frank gab sich alle Muhe, bem Plane seines Mitbruders einen Vorzug zu verschaffen. Allein sein Beisigch mistang. Der Maltheserorden trat in den Besig des gesammten Vermögens der ausgehobenen Sesellschaft Jesu, und die Prälaturen übernahmen ausschließend für sich die Beserzung des Schulwesens. Unbeschreiblich war die Wuth und die Verzweistung der Jesuiten. Noch konnten sie hoffen, daß ihre liegenden Güter ihnen einst wieder zusallen würden, nachdem sie das Projekt, an der Wiederherstellung ihres Ordens zu arbeiten, noch nicht ausgegeben hatten. Sie sahen die Wegschenkung derselben an einen andern Orden für nichts geringers, als für eine äußerst ungerechte Verausdung an, und konnten sich in ihrer Vestürzung darüber so

" \*) Mit Recht barf man Stattlers Borfcblage tefremblich fin Den. Denn wie kommt es, bag bie Jesuiten eben bas, mas fie in Ansehung ihrer ungerecht finden, in Unsehung eines Andern für gerecht halten ? Dber haben fie fur ihre unermegliche Reich. thumer gultigere Rechtstitel, ale andere Ordeneffande ? Und marum forbern fie ben Ruifurften auf, gegen bie Donche eine fürftliche Ctanbhaftigfeit ju zeigen, die fie nach ber Sand, als fie gegen fic felbft gerichtet murbe, eine unertwialiche und unge rechte Eprannen nanuten ? Barum fellte ein Candesberr nur bann, wenn es um Befteuerung ber Ordensgeiftlichen ju thun ift, Advocatus Ecclesias et supremus Administrator bonorum Ecclesiao fenn, und die Jefuiten auf feine Beife, auch nicht einnial jur Bertheibigung bes Baterlandes befreuern fon: nen ? Geit welcher Beit gefteben die Jefuiten ben Landestes genten die bochfte Bermaltung ber Kirchenguter ju ? Man ficht, wie weit fich Stattler aus Miggunft und Partherlich. feit gegen die Monche vergaß, und wie febr er, um Diefe ver: ... baft ju machen, die Grundfage feiner eigenen Gefellichaft verbeimlichte.

wenig maßigen, daß sie am 4. und 6. herbstm. 1781 durch. ihre Schuler auf dem Theater zu Regensburg ein Drama aufführen ließen, dessen Juhalt auffallend dahin zielt, den Kurfürsten als einen hochst ungerechten Tyrannen vershaßt, und ihm durch Drohungen für sein Leben bange zumachen.

## Fünftes Rapitel.

Entfiehung Des Illuminatenordens in Bajern.

Dem in unserm Jahrhunderte allgemein herrschenden Drange nach geheimen Verbindungen zu einer Zeit, wo die verschiedenen Softeme berselben entweder ganz verdorben, oder der menschilden Gesellschaft durchaus unnutz und schäde lich waren, eine neue und auf erhabene Absüchten zweicende. Wendung zu geden, scheint allerdings ein rühmwürdiges Unsternehmen zu sein. Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet verdient also die Geschichte der Entstehung, der Fortpflanzung und der Verfolgung des Illuminatenfreymäurerordens unter die denkwürdigsten Eteignisse unsers Zeitalters gezähste zu werden.

Drey Jahre nach erfolgter Aufhebung des Jesuitenordens unternahm es Ad am Beishaupt, Lehrer des Kirchensrechts und der Kirchengeschichte an der hohen Schule zu Insgolftadt, unter seinen Freunden und Schulern eine geheime Berbindung zu errichten. Worin hauptsächlich der Zwedderschen beständen sey, ersicht man aus den allgemeinen Dredensftatuten. Darin erklart sich der Orden zur Beruhigung und Sicherheit sowohl angehender als wirklicher Mitglieder dieser Berbindung, und um allen ungegrundeten Muthmaßungen und angstlichen Zweiseln vorzukommen, daß er keine für den Staat, die Religion und gute Sitten nachtheilige Gesine

nungen oder handlungen jum 3wed habe, noch an ben Seis nigen begunftige, und daß feine gange Bemuhung bloß allein Dabin gebe, den Menschen die Verbefferung ihres moralischen Charafters intereffant und nothwendig ju machen; menfche liche und gesellschaftliche Gefinnungen einzufloffen; bosbafte Albsichten ju hindern; der bedrängten und nothleibenden. Tugend gegen das Unrecht bengufteben; auf die Beforderung wurdiger Perfonen zu benten, und noch meiftens verborgene nutliche Renntniffe allgemeiner zu machen "). Schon und edel ift der Unterricht, den Beishanpt feinen Mitgrbeis tern, oder ben Borgefetten bes Ordens, gab. \_ Benierten Sie, fagt er \*\*), jeden Ihrer Untergebenen genau. achten Sie ihn in Gelegenheiten, wo er Reit hat, andere ju fenn, als er follte. hier ift ber Augenblick, wo er fich zeigen muß, wie weit er es gebracht hat. Beobachten Gie ibn bort, mo er nicht glaubt bemerft ju merben; mo Begierde nach Ruhm und Benfall, Furcht vor Tabel, Schande und Strafe feinen Ginfluß auf feine Bandlungen baben tonnen. Beichnen Gie fich alles genau auf. Sie werden unendlich viel fur fich und fur Ihre Leute gewinnen. "

"Aber Jore Leidenschaften, Neigungen oder Abneigungen muffen keinen Ginfluß auf Ihre Beobachtungen haben. Glanben Sie nicht, daß ein Mensch durchaus gut sey, wenn er eine gute hervorleuchtende Eigenschaft hat; eben so wenig, daß er darum bose sen, wenn ein zu merklicher Fleck ihn vers dunkelt. Diesen Fehler begehen so viele Meuschenbeobachter, und lassen sich sogleich einnehmen."

"Tranen Sie nicht so schnell Reichen und Bornehmen. Ihre Bekehrung geht langsam. Erstere kennen zu wenig das Elend und die Bedürsniffe, letztere bringen die Borurtheile iheres Standes mit sich, und wollen durchaus die ersten seyn."

<sup>\*)</sup> Bollffanbige Geschichte ber Berfolgung ber Illumingten in Saiern. Band I. G. 119.

<sup>\*\*)</sup> Daftible G. 187.

"Das gute Berg ift, mas Gie am mehreften an Ihren Leuten zu fuchen, und am forgfaltigiten zu bilben haben. Aber nicht ber, welcher fich beffen rubint, bat es. Es geht bamit, wie mit ber Gesundheit. Man mertt fie nicht, fo Wer feine Ohren nicht ben lange man fie bat. BBcbflagen ber Elenben, fein Berg nicht bem fanften Mitleiden verschließt; mer ber Um gludlichen Freund und Bruder ift; wer alle Rreaturen liebt; wer mit Borfat auch nicht den Burm gertritt, ber fich unter feinem Ruffe frummt; mer ein Berg fur Liebe und greund fchaft hat; wer ftandhaft in Bidermartigfeis ten, unermubet eine angefangene gute Sache burchzusegen, unerschroden in Ueberwindung von Schwierigfeiten ift; mer bes Schwachern nicht fpottet; meffen Seele fuhlbar fur große Entwurfe ift, begierig fich uber alles nies brige Jutereffe zu erheben, und durch große Wohlthaten auszuzeichnen; mer ben Dugig= gang flieht; wer teine Urt von Renntniffen fur unnut halt, welche er ju erlangen Gele genbeit hat, aber Menschenkenntniß fein Sauptstudium fenn laft: mer, mo es um Bahrheit und Tugend ju thun ift, fich uber ben Benfall bes großen Saufens hinweggus feien, und feinem Bergen gu folgen Muth bat: - Das ift ber Mann fur uns. Diesem Magstabe muffen Sie Ihre Untergebenen bilden, ihre Seelen erweitern, fie vom Riedrigen ablenten. . Ber zu febr am Rleinen bangt, einen zu engen Gefichtetreis bat, und nicht fich über die engen Berhaltniffe binausfeten tann, ber ift uns unnus. "

"Lefen Sie mit Ihren Untergebenen gute, leicht bes greifliche, feelenerhebende Bucher. Reben Sie viel mit ihe nen, aber nicht aus bem Kopfe, sondern aus bem Bergen. Sie selbst muffen gluben, wenn sich Andere an Ihnen erwars men follen. Ihr Bortrag muß baber lebhaft feyn; bloge Einfalt ind Unschuld bes Bergens follen das Mort führen, wo Beredfamfeit mangelt. Gie muffen lebhafte Begierden, Entstbluffe zu erwecken verfteben. Ihre Leute muß fen fich nach der Stunde febnen, mo Sie bas alles in Etfüllung bringen tonnen. Gie muffen zeigen, bag es Ib nen Ernft fen, daß Sie von ber Babrheit und Gate ber Sache burchdrungen feven, daß es nicht Spefulazion fen, bas Gie empfunden haben, mas Gie fagen. Cie fich, daß Ihre Thaten nicht das Gegentheil reden. Mebrigens feine Deklamagion, keine fraftlofe Moral, feine fubtilen unnugen Metaphpfifen, bie den Menschen nicht beffer machen. Alles muß auschauend senn, voll Bilber und Benfpiele; ben Sat gleich auf einzelne Falle angewendet, 'bie Folgen, die Wichtigkeit, ben Rugen gezeigt."

"Ihre Untergebenen muffen arbeiten, lefen, benken, empfinden, handeln. Ueben Sie sich mit ihnen, erwecken Sie ihren Muth. Zeigen Sie ihnen, welchen Bortheil jede khrer Atbeiten hat. Man arbeitet gerne, wenn, man Bortheil vor sich sieht, wenn die Sache und nicht schwer gemacht, wenn die Sache nicht zu trocken, unrichtig, spekulativ vergetragen wird. Sie werden schon finden, wo es Ihren Leuten sehlt; aber Sie muffen Jeden auf eine eigene Art behandeln, um ihnen den Gegenstand anziehend zu machen. Man kann alles nut den Menschen machen, wenn man ihre herrschenden Neigungen zu seinem Vortheile zu nützen verssteht."

"Die größte Wiffenschaft fur den Menschen ist Menschenkenntniß. Machen Sie diese vorzüglich Ihren Ibglingen interessant. Ein Meusch, der daran Geschmad findet, ift für und nicht verloren. Dadurch lernt er die Kunst, Andere zu beurtheilen, zu leiten, und sich selbst so zu betragen, daß Andere gut von ihm urtheilen. Er lernt Klugheit, wird aufsenerksam auf sich selbst, und bessert sich."

"Rangen Gie mit Ihren Leuten von fleinen Berfuchen an; werfen Sie ihnen leichte Fragen im Umgange auf, Die bahin abzielen, wie man ben Menschen aller Berftellung un= geachtet ausforschen foll. Im Unfange muffen bie Rragen leicht fenn, fo, bag die Beantwortung gleich mundlich gefches ben fann. Und ba Sie schen, wie viele Mube es foffet, die Menfchen babin zu bringen, wo man fie erwartet: fo verfaumen Gie zwar keine Gelegenheit, überall, fo viel Gie tonnen, gefunde Grundfage ju verbreiten, Muth und Ents fchloffenheit zu erwecken; aber merten Sie fich baben: Man Bommt mit ber Menge nicht zurecht. Ber Alle andern will, andert Niemand. Daber theilen Sie fich in diese Arbeit mit ben Mitgliedern biefes Grades an ihrem Orte. Guchen Gie fich einen, zwey, bochftene brey Minervalen aus, bey benen Sie am mehreften Alusehn und Rredit haben , benen Sie am mebe reffen gewachfen find. Aber diesen schenken Sie alle Ihre Mibe und Sorgfalt. Sie haben gewiß ermas Gros Bes gethan, wenn Sie bren gute Menichen in Ihrem Leben gebildet baben."

"Sagen Sie es allen Ihren Leuten ohne Scheue und Bebenken, baß der Orden Niemand bittet, einzutreten oder darin zu bleiben. Es ist ihm gleichgultig, vb er wenige oder viele Mitarbeiter hat, ob sie reich oder arm, Fürstenschne voer Handwerker sind. Hohe und Reiche sucht er am allers wenigsten, benn sie schlagen selten gut ein. Gewöhnlich vershindern sie ihre Glücksumstände und Lagen einzusehen, wie nothig ein Mensch dem andern sep; und eben darum sind sie selten gute Menschen."

"Nahren Sie ben Niemand betrügliche hoffnungen. Berfprechen Sie wenig, um viel leiften zu können. Dem Niedergeschlagenen machen Sie Muth; ben dem gar zu Musthigen suchen Sie durch Bedenklichkeiten und Borstellung der Wefahren das Uebermaß einzuschränken. Im Unglude soll der vernänftige Mann hoffen, und im Glude fürchten."

" Bier haben Sie nun unfern Unterricht, um ein auter und ficherer Ruhrer hoffnungevoller Menfchen zu werden. Bermehren Sie auf diefe Urt das Beer der Edeln und Auserwählten; und wenn Ihnen ja Ihre eigene Glacheligfeit theuer war, fo entschließen Gie fich boch, nach unferer Ums leitung mitzuarbeiten, fo viele taufend Menfchen, Die fo leicht aut fenn konnten und fo gerne wollten, ber fatalen nothwens bigfeit, bofe zu fenn, zu entreißen. Die mehreften find nut beswegen bofe, weil bas Uebergewicht ber Bofen alle Macht in Sanden hat, Gludliche oder Ungludliche ju machen, und weil der Tugend ben diefem fichtbaren Uebergewichte nichts übrig zu fenn scheint, als zu schweigen, zu bulden, fich gu frummen, ober wohl gar bem Laster zu frohnen. Sie uns, wir wiffen es aus ber Erfahrung. Nehmen Sie bem Lafter feine Macht, legen Sie ber Tugend bafur jenes fo ungludliche Uebergewicht ben, und alle Welt wird gut fenn. Aber das Lafter ift nur beswegen machtig, weil bie Gitten ju unthatig find, oder ju fruh, ju gewalifam etwas unternehmen; weil fie fich trennen, oder trennen laffen; weil fie fich immer mit der Bufuuft troften, ohne eine folche Revolugion porgubereiten; weil die Beit alles thun foll, und fie fich indeffen lieber fchmiegen, ale thatig gegen bas Reich bes Lafters fenn wollen u. f. f. "

Anfangs hatte Beishaupt kein festes und beständis ges System zum Grunde gelegt. Es hatte das Ganze so ziemlich das Ansehn einer Schulanstalt. Er wirkte durch Maximen auf seine Untergebenen, und diese Wirkung war nicht ohne Erfolg. Die jungen Leute bildeten sich mit Ensthussasmus. Alles gewöhnte sich aus Denken, Lesen, Forsschen. Aber der Plan, den Weishaupt einschlug, hatte einen sehr wesentlichen Fehler. Er glaubte, durch die namslichen Mittel, durch welche die Jesuiten Unwissenheit beförs derten, die Welt aufklären zu können. Er sührte einen sklavisch blinden Gehorsam der Untergebenen gegen ihre Obern ein, ließ durch unssichtbare Kräfte die Maschine in Bewegung

feten, und gemobnte die Leute, unter bem Bormande Dens schenkenner zu merben, fich gegenseitig unbemerkt zu belaus schen und auszuspioniren. So wie durch Beichte, beimliche Angebungen und burch ordentliche Rorrespondeng ber Subals ternen mit ihren Borgefetten ben ben Jefuiten einer ber Berrather bes andern murde, und fo mie das Saupt der Gefells fchaft, an welches institutmäßig alle biefe Beichten, beims lichen Angebungen und Korrespondenzen eingefandt werden muften, die Schwachheiten und Gigenschaften eines jeben Individuums feines Ordens tennen lernte; fo batte Beise baupt blinde Unterwerfung gefordert, und ein Belauschen ber fcmachen und guten Seiten jedes Ordensafiedes einges führt, deffen Resultat an ibn, als ben unfichtbaren Dbern, gelangen mußte. Man begreift es febr leicht, und, mer bas Suftitut ber Jesuiten tennt, überzeugt fich um fo eber, bag eine folche Ginrichtung bochftens nur bann unschablich und von guten Folgen feyn tonne, wenn die unfichtbas ren Dbern redliche Manner find, und wenn überhaupt ber Orden unschadliche 3mede beund erlaubte Mittel anwendet, absichtet, Diefe zu erreichen.

Beishaupt war gewiß ein eben so redlicher, als tiefs benkender und einsichtsvoller Mann; und die Absichten, mitstelst einer geheimen Berbindung durch sukzessive Fortschritte in Religion und Politik Aufklärung zu verdreiten, waren als lerdings hochst ruhmwurdig; allein der sklavische Gehorsam und das Quidus licet Zettelchenmachen hatte immer etwas Berhaftes an sich, das den gebildeten und denkenden Kopf abschrecken mußte, in eine solche Berbindung zu treten. Es ist zwar nicht zu längnen, daß durch eben dieses Zettelchens machen und dergleichen Arbeiten junge Leute auf sich und ihre Nebenmenschen ausmerksam wurden, und sich frühzeitig Fertigkeit erwarben, Menschen und Charaktere beurtheilen zu können; allein von der Zeit an, als schon erwachsene und ausgebildete Männer in den Orden traten, wurde das.

Unschidliche einer folchen schülerhaften Behandlung immer auffallender und unerträglicher.

Die herrschende Idee, welche Beishaupt von ben erhabenen 3weden feines Orbens batte, namlich burch bie feinsten und sicherften Mittel ber Tugend und Weisheit in ber Welt über Dumnibeit und Bosbeit ben Sieg zu verschafe fen, die wichtigsten Entdedungen in allen Rachern ber Big fenschaften zu machen, die Glieder beffeiben zu ebeln, großen Menfchen zu bilden, und biefen bann ben gewiffen Dreis ib rer Bervollkommnung auch in diefer Belt ichon augufichern; fie gegen Berfolgungen, Schickfale und Unterdruckungen ju ichugen, und dem Despotismus aller Urt die Bande zu bin: ben - eine folche Idee mirtte machtig auf edle Menschen: und baber lagt es fich erklaren, warum fich in furger Beit ber Orden in gang Deutschland verbreitete, und marum feine Glieder, im Durchschnitte genommen, meistens die schatbar ften Manner unfere Jahrhunderts maren; Manner, beren Mamen man nur nennen durae, um zu beweifen, baf es nie Ablicht fenn fonnte, Bubenftade auszuführen: Danner, pon benen ce voraus zu seben mar, baß fie fich nicht murben mißbrauchen, noch im Dunkeln führen laffen, und die man, wenn auch die Dern Schandliche Absichten gehabt hatten, in einen gefährlichen Plan zu ziehen zuverläffig nicht gewagt baben murde ").

Indessen brachte eben dieser Umstand ben Stifter bes Ordens in große Verlegenheit. Noch hatte derselbe tein fesstes Snstem, noch existirte der ganze Plan nur in der Phantasie; noch waren nur einzelne Bruchstude vorhanden, aus denen erst mit der Zeit, nach langen und wiederholten Ersfahrungen, ein Sanzes gebildet werden konnte. Zwar waren die ersten Grade Meisterstude des Scharffinnes und der

<sup>&</sup>quot;) Philo's endliche Erflarung und Antwort auf verschiedene Amforderungen und Fragen, die an ihn ergangen, feine Berbindung mit dem Orden ber Illumingten betreffent. G, 41.

Aber mit diesen konnten diejenigen nicht be-Beredfamteit. friedigt merden, die entweder wegen ihrer Berdicufte, ober wegen ihres ausgebildeten Beiftes berechtigt maren, gemäß der hohen Erwartungen, die sie von den Endzwecken des Dre bens hatten, tiefere Ginficht in bas Suftem gu fordern. als Frenherr von Rnigge, ein unter dem Namen Philo befannter Illuminate, Ordensoberer murde, erhielt das gange Gebaude eine regelmäßige Geftalt. Dan theilte das Suftem in bren Sauptflaffen, beren jede zwen Unterabtheilungen Buerft tam die Pflangschule, welche 'das Movigiat und die Minervalklaffe in fich begriff. Ben der Aufnahme murden jedem Individuum ein allgemeiner Begriff von der Gescuschaft ber Muminaten überreicht, welcher eine Auseinandersehung der Hauptzwecke bes Orbens, und ber porzuge lichsten Mittel, welcher man fich zu ihrer Erreichung bediente, im Allgemeinen enthielt. Bezeugte fodann ber Randidat ein Berlangen, in ben Orden aufgenommen zu werden, fo trat er in das Noviziat. hier lernte er Riemanden als feinen Rule rer fennen, welcher fich Muhe gab, ju erforschen, ob der Aufgenommene überhaupt fur ben Orden brauchbar, ob er fähig, empfänglich, folgsam und anhänglich an den ihre bekannt gemachten 3med mar. Rand man das Gegentheil. fo murde er entlaffen; ließ fich aber von ihm etwas hoffen. fo wurde er unter die Minervalen aufgenommen. Bier ar= beitete er gemeinschaftlich mit einigen andern Boglingen unter ber Aufficht bes Minervalmagiftrate, nuifte monatlich von feinen Kortschritten Rechenschaft und ben Dbern in verfcblof: fenen Betteln Rachricht geben, ob er mit feinem unmittelbas ren Suhrer zufrieden mare, mas er wunfchte', und mas er jum Beften der Gefellschaft thun tonnte, oder gethan hatte. Man versprach und reichte ihm Unterftatjung in einem beftimmten litterarischen Sache, zu welchem er fich hatte ein= schreiben laffen, und verhieß ihm in der Folge eine feinen Berdiensten und Fortschritten angemessene Berforgung in burgerlichen Leben, Schutz gegen Berfolgung und gegen

Burudlebung. Er mar aber bagegen verbunden, auf Befehl feiner Obern, jum Beften bes Gangen, in feinem Rache ju fammeln, zu forfcben, und fleine ibm aufgetragene Arbeis ten ohne Murren zu übernehmen. Nach Berlauf einiger Beit murde ein folder Minervale unter die Freymaurer auf genommen. Satte er nicht Kabigleiten genug, um in bem Alluminatenfosteme weiter fortguruden, fo blieb er Frem maurer, und hatte ale folder weiter nichte zu thun, als Die Dieroglnuben zu entziffern und andere unbedeutende logenarbeiten zu verrichten. Bar er aber zu etwas Befferm braudbar, fo murbe er jum fteinen Muminatengrade befor In diesem erhielt er unmittelbare Aufficht über ein Daar Boglinge, uber beren Fortschritte und Aufführung er Die genauesten Berichte erstatten mußte; befam Borfdrif ten, wie man Menschen bilden und regieren muffe, und er bielt Binte, die tiefer in das Suftem bliefen liefen. Bein er in diesem Grade einige Zeit gearbeitet batte, fo murbe er in ben großen Illuminatengrad, oder in das fcottifche Mobigiat aufgenommen. Dier murben einige taufend Rragen aufgeworfen, nach welchen man ben innern und außern Charafter bes Menichen erforichen follte. Aus ber Bergleichune aller diefer Buge, felbit ber fleinften, am unbedeutendften icheis nenden, ließen fich in der Kolge die herrlichsten allgemeinen Refultate fur die Menschenkunde gieben, und nach und nach eine fichere Semiotit ber Seele ausarbeiten. Rerner beftund die Arbeit diefes Grades hauptfachlich barin, daß in ben Berfammlungen beffelben Unterfuchungen über bie feinern Charafternuancen ber fleinen Muminaten nach jeneu Fragen Jeder große Illuminat follte ein Paar angestellt murden. Hleine Muminaten unter feiner beimlichen Aufficht baben. Reiner follte in diefen Grad beforbert werden, bevor feine Auffeher nicht alle Fragen über ibn beantwortet batten ; und fo mare es denn faft unmbglich gemefen, daß ein Unmurbiger, ober Jemand, beffen fleinfte Bergensfalten man nicht getannt, fich in bem Spfteme binaufgedrangt batte. Much

lag ben Mitgliebern Diefes Grabes noch ob, monatlich zu berichten , welche Bedienungen und Bortheile im burgerlichen Leben -fie burch ihre Ginwirkung ertheilen und verfchaffen tonnten, und welche Subjefte fie bingegen bem Orben gur Beforderung vorschlugen. Die Verforgungeliften waren alfo ben diefem Grade, und berfelbe birigirte die Birkulagion ber Dienftleiftungen. Da man bier bie getreuesten Gemablbe von allen außern und innern Gigenschaften ber Mitglieder bes Ordens vor Augen hatte, fo mußte man, mogu Jeder im Staate taugte. Man hoffte, burch eine folche Beranftaltung bie Burdigften empfehlen, Jeden an feinen Plat ftellen, und leiften zu konnen, mas fein Monarch zu leiften im Stande ift. Auf diefen Grad folgte ber ichottifche Ritters arab, ober der Grad ber birigirenden Muminaten. in diefen aufgenommen werben wollte, mußte einen Revers von sich ftellen, bag er von nun an dem Orden immer treut bleiben , feiner andern geheimen Berbindung fester anbangen und nie gurudtreten wolle. Co wie die fleinen Illuminaten bie Borfteber ber Pflangschule maren; fo birigirten die schots tischen Ritter die untere Freymaureren der bren fembolischen Ihr Ritual enthielt Binte zu boberer Entzifferung ber maurerischen Dieroglophen, nebst ber Weisung, fleifig barüber nachzudenken, zu ferfchen, und den Obern ihre Gebanten über biefen Gegenstand mitzutheilen. In Diesem Grade fam nun endlich auch die Religion mit in Beziehung. Der Scharffinn, mit welchem Diefer Gegenstand sowohl in bem fcottischen, als in dem darauf folgenden Prieftergrade bearbeitet murde, verdient die hamischen Angriffe derjenigen nicht, welche die Illuminaten ber Abficht beschuldigen, Die Religion über den Saufen werfen zu wollen. Bielmehr lagt fich bas Gegentheil erweisen. Man bat ben Bearbeitung biefes Grades burchgebends bie Bahrheit jum Grunde gelegt, daß ohne positive Religion nicht nur menschliche Ges fellschaften nicht bestehen, fonbern auch ber Beise nicht berubigt merben tonne. Ber bie Beschaffenbeit bes beutigen r

Ŀ

Burudlebr feiner D! fammel ten of Reit genr SI

... co feine befrembente Er-... ber Ratholife, wenn er aus . garch die Schlaubeit des Romi-... Ochandes ber fatholischen Rirche seiften ift, alle positive Religion gu jum reinen Deisning zu befennen. .mi er, zumal gleichsam burch eine gemang, aus der Betanbung erwacht, in jeine Bernunft befand, por der fürchter-....: diesce Gebaudes fo febr verwirrt und er-. sicht gemeine Renntuiffe und ein wohlgeubtes geboren, um all das Flickwerk, und bas zum maiefte Begier absondern, und das majeftatifche Bes jemer Grundlage sehen zu konnen. Bey weitem jo viele Muhe nicht fosten, einen Katholifen vor Befahr bes Deismus zu bewahren, wenn in den meifien seine ichen Staaten bisher bas Bibelfindium und die Erlereiner unparthenischen Kirchengeschichte nicht fo ungewein erschwert worden mare. Diefem Uebelftande abzuhels au, fuchten die Stifter bes Illuminatenordens die chriftliche Religion badurch intereffant ju machen, und in ihr Spfiem an verweben, bag man in bem ichottischen Rittergrade bas Undenfen ibres gottlichen Stiftera, durch einfache, bergergreis fende Beremonien, nach fcottischer Maurerweife, in ben Berfammlungen fenerte, und die Freymaureren als ben engern Ausschuff befferer Chriften barftellte. In bem Priefters grade bewies man, bag alle Lehren bes Belterlofers bie bochfe Beisheit und Gute verriethen, und dabin gielten, eis nen fur die Menschheit unendlich großen und edeln Plan ausguführen, welcher fein anderer, als ber Plan ber Muminas tenverbindung und der hobern Maureren fen. andeinander gefett, wie ber 3med biefes gottlichen Beilanbes babin gegangen, die Menschen zu ihrer ursprunglichen Warde wieder zu erheben; burch meife Auftlarung die Mo-

rglitat auf den bochfien Grad zu bringen; ein allgemeines

Sittenregiment einzuführen, alfo, daß jeder ohne 3mang and der innern Ueberzeugung, bag nur Tugend Gluck ges mabren fonne, ber Tugend tren bliebe; alle Menschen durch Gin Bruderband aneinander zu fnupfen; alle engen Bers baltniffe, welche Noth, Bedurfnig und Rampf gegen Bers berbniffe und Imnwralitat erzeugt hatten, badurch aufzuhes ben, daß er die Alluminaten fabig machen wollte, fich felbit gu regieren, und folglich aller kunftlichen Unftalten, aller Staateverfaffungen, politiven Geletze und bergleichen ents Es wurde ferner gelehrt, und burch bebren zu tonnen. Stellen aus den Schriften ber Evangeliften und Apostel erwiefen . Das achtes Chriftenthum feine Wolfereligion . fore bern ein Suftem fur Anderwahlte fen; baß Jefus ben bod bern Sinn feiner Lebre nur feinen vertrauteften Gungern mitgetheilt habe. Bon diefen, hieß co, fen blefce Suffem burch die Disciplina arcani unter ben erften Chriften fortgevflangt, in den Mufterienschulen ber Gnoftifer Das nichaer, Ophiten u. f. f. auf doppelte Beife, namich exoterifch und eforetisch gelehrt, und dann endlich, nach mans chen andern Wanderungen, in hieroglyphen verftedt, ein Gigenthum bes Freymaurerordens geworden. Die Verrichtungen diefes Prieftergrades maren auch noch in einer ambern Rucklicht bochft wichtig, und versprachen, mas bie Biffenschaften betrifft, benen sie ganglich gewidmet mas ren, ber Belt einft die herrlichsten Fruchte. Es ift fcon bemerkt worden, daß jeder Zogling fich zu einem fzientifiichen Rache einschreiben laffen, demfelben feine Rrafte wide men . und auf Berlongen in eben bicfem Rache fammeln und forfchen mußte. Run dirigirte die Prieftertlaffe icder Droping, unter dem Borfitze ihred Defans, diefe litterarifchen Alles war in Fakultaten eingetheift; 2. B. für die Naturlehre, fur die Geschichte, fur die Meifchene kenntniß, fur die mathematischen Wiffenschaften u. f. f. Ein Priefter follte immer au ber Spite einer folden Kakultate fteben, und über fein Rach einen Realkatalog fubren. in welchem die wichtigsten neuen Entdedungen aufgezeichnet Forderte Jemand Aufflarung oder Bulfe ben ir gend einem wissenschaftlichen Unternehmen, und wendete fich tiebfalls an ben Dbern; fo murde, wenn aus bem Reals faraloge die Aufgabe noch nicht zu lofen gewesen mare. allen Boglingen, die in bem namlichen gache arbeiteten, aufab tragen worden fenn, fur ben ihnen unbefannten Rreund zu fammeln und zu arbeiten. Dhne große Beschwerde, ohne Ginwirfung von gelehrtem Neibe, batte man bann bem Bittenben die Resultate ber Nachforschungen von einigen bundert fleißigen Menschen in die Bande liefern tonnen. Er hatte aufangen tonnen, ba zu arbeiten, mo fo viele aute Roufe aufgehort baben; hatte die Materialien ge sammelt, und Alles vorbereitet gefunden; ber Schwachere murde ber Lehrer bes Startern geworden fenn, und nach und nach mare ber Orben in ben Befit ber feltenften Renntniffe in allen Theilen ber Gelehrfamfeit gefommen, Die man als ein Devot bewahrt, und ber Welt gerade ims mer fo viel bavon mitgetheilt hatte, ale in jedem Beitalter, mit Rudficht auf Beburfnig und Grad ber Aufflarung. nuglich geschienen batte.

Dem Priestergrade folgte jener der Regenten, welcher bie gemessenken Borschriften für alle hobere Obern, für die Borsteher der schottischen Ritter, für die Provinzialen, Inspektoren und Nazionalobern enthielt. Dieser Grad hatte aber noch ganz besondere Eigenheiten. Gleichwie diez jenigen, die in denselben aufgenommen wurden, die Haupts direktion des Ganzen führen sollten, so dachte man dahin, nur diejenigen in diesen Grad zu befördern, welche nach so vielsachen Proben als die edelsten, aufgeklärtesten und ausgebildetesten Leute wären befunden worden. Solche Mensschen hätten verdient ganz fren zu senn, und Niemand als der Benumst und der innigst erkannten Wahrheit gehorden

١

au burfen. Sie hatten fich nicht als Maschinen ober als bie Werkzeuge unbefannter Obern ansehn, soubern fich als fühne Widersprecher zeigen sollen, falls es ben bochften Borgefetten batte einfallen wollen, hinter bem Schirme ber Unopymitat burch diese Regenten gefährliche Plane auszus Daber wurde die Ginrichtung getroffen, baf Sefåbren. bem ber feiner Aufnahme in diesen Grad alle bisber ben Dbern geleistete Berbindlichfeiten, fogar auch der Revere, ber bas Berforechen ber Berfchwiegenheit enthielt, Die Zas bellen über feine Berhaltniffe, fein Lebenslauf, das Bild feines Charafters, und überhaupt alles, mas die Dbern pon ibm in Sanden batten, alles, mas ibn auf gemiffe Deife von ihnen abhangig gemacht, ihn in ihre Sande geliefert batte, gurudgegeben murben. Man fagte gugleich in ber an ibn zu baltenben Rede: "Er fev nun vollig fren; finde er in irgend einer andern Verbindung eine vollkommenere, gwedmaffigere Ginrichtung; groffere Reinigfeit ber Abfichten; ficherere Mittel, babin gu gelangen; einen Birfunge= freis, der feiner wurdiger mare, und er fande das Korps feiner jetigen Bruder abgeneigt, diefe beffere Ginrichtung auch ben den Muminaten einzuführen; fo fen es feine Pflicht, gurudgutreten, und babin ju geben, mo Ropt und Berg großere Befriedigung fanden. Die Mumingten verlangten feineswegs ein Monopolium fur fich, foudern ftreb= ten barnach , jum Beften ber Welt ju thun , mas fonft nirgends fo vollkommen geschahe, und boch so nothig zu thun mare. Ertenne er ihre Arbeiten als unnut, zeitverschwenbend, vielleicht gar als gefährlich; fo habe er jest ungebundene Bande, und es fen feine Pflicht, bas gange Bebaude burch offentliche Aufdedung ju gerftoren, und Thorbeit, Betrug und Bosheit gn Schanden zu machen. Gep er aber ben ihnen, die Mangel aller menschlichen Unftalten abgerechnet, befriedigt; fo werde ihn fein eigener Gifer treiben, ein treuer Mitarbeiter ju bleiben, und alles junt

Flor und zur Bervollsommung dieses Spftemes bengutres gen, nicht aus Gefälligkeit für sie, sondern aus Drang, ber Menschheit zu bienen."

Endlich folgte die letzte, oder die große Mosterienklaffe. Dieser Grad mar, als der Orden zerstört wurde, noch nicht ausgearbeitet, und nur im Plane vorhanden. Die Arbeiten besselben maren die Ersahrungen und Ueberlieferungen alles dessen gewesen, was nur immer im spekulativen Facke, in den Geheinnissen der Religion und in der höhern Philossophie, den Menschen ergrundbar, groß, heilig und wichtig seyn kann. Nur zwolf Areopagiten waren die Mieglieber dieser Rlasse gewesen, und den Abgang eines Areopagiten hatte man unter den Regenten Einen zur Wiederbesetzung des Platzes gewählt.

Dieses war das ganze Gebaude des Muminatenordens . 3war wurde hier und da gebessert und verändent. Aber die Hamptgrundlage blieb immer die namliche. Ber ohne alle Vorurtheile das Ganze, auch selbst ben allen feinen Mängeln, betrachtet, wird nichts entdecken, was der Religion, ber burgerlichen Glückseligkeit und den guten Sitten Gefahr gedroht hatte. Vielmehr konnte nicht leicht eine Berbindung gesunden werden, die so sorgfältig auf alles iht

<sup>\*)</sup> Ich habe mich in ber Beschreibung bennahe wortlich an bie Erklarung bes Frenherrn von Anigge gehalten, welcher, nebft Beishaupt, ber vornehmste Grunder dieses Ordens war. Das verbesserte Enftem, welches Beishaupt vor breugehn Jahren drucken ließ, ist freylich weit vollsomme ner; allein als Geschichtschreiber darf ich die Berfassung des Ordens in keiner andern Gestalt darstellen, als in berjenigen, in welcher sie sich bep Zerstörung besselbem befand. In diesem verbesserten Spieme verrath sich Beise haupt immer mehr als benkender Ropf, welcher mit Scharfsun und einer beynabe hinreisenden Beredsamkeit den warm sten Enthusiasmus für alles verbindet, was Menschen beglüsten könnte.

ر خ

Augenmerk gerichtet hatte, und mit fo viel Sorgfalt fur alles zu forgen bemuht gewesen ware, was nur Meuschen und Welt heseligen kann. Freylich leuchtete an manchen Orten ein allzu schwarmerischer Enthusiasmus hervor, aber ein Ensthusiasmus, ber aus einer edlen Quelle entsprang.

So viel indeffen diefer Orden fur fich hatte, fo hatte er boch auch einiges gegen fich. Das alle geheime Berbinbungen bedenklich, und im Berfolge auch schädlich machen tonnte, traf den Illuminatenorden um fo mehr, ba fein Bwed bobere Gegenstande, Die Moralitateverbefferung bes menschlichen Geschlechts, die Bervollkommnung der burger= lichen Gesellschaft, und überhaupt bas Bestreben in fich faste, burch feinen Ginfluß auf die Welt, frenlich nur gum Beften berfelben, zu wirten. Die geheimen Gefellschaften ber Goldmacher, Alchymisten, und aller berjenigen, welche ben Stein ber Beifen zu finden glauben, tonnen, im All= gemeinen, nicht fehr schädlich werden. Meistens find es Schwachtopfe ober Avanturiers, Die fich mit folchen Urms feligfeiten beschäftigen. Aber die Berbindung einfichtsvoller, ebler und aufgeklarter Menschen kann, vornehmlich in dem Ralle, wenn ein in hohem Grade belebter Enthufiasmus bie Glieder berfelben beherricht, von ichlauen unfichtbaren Dbern gemifibraucht werben; ein Fall, ber fich, ben aller bagegen angewandten Borficht, boch nur gar zu leicht im Berfolge batte ereignen tonnen.

## Sechstes Rapitel.

Berfolgung biefes Ordens. Schickfal einiger feiner Mitglieber. Einfluß ber Jejuiten in die Schritte der Regierung. Berglebchung bes Illuminatismus mit dem Janfenismus.

Indessen fehlte es im Junern des Ordens felbst nicht at Gebrechen, welche bie Bermirrung und den Stury beffelbes beforderten. Der Eigenfinn und der gebietende Ton bet Saupter, die Chrfucht einzelner Untergebenen, Die fich fo gerne an ber Spite ber Regierung gesehen hatten. und bie Untlugheit, mit welcher man zu fehr eilte, Leute obne genne fame Drufung ihrer Redlichkeit in bobere Grabe an befbebern. und andere bagegen, die es beffer verbient hatten, jurad m feben, ftreuten ben Saamen von Migvergnugen und 3mie tracht unter eine Gefellichaft, beren Dauer und Reftigleit nut einzig von der Barmonie aller ihrer Individuen unter einam ber abbangen fonnte. Dazu fam noch, baß einige junge Leute aufgenommen wurden, welche bie Gabe ber Berichwies genheit nicht hatten, und aus Prableren, ohne es im Ernfte bole zu meinen, Gebeimniffe verriethen, Die verborgen bleis ben follten.

Von bieser Zeit an wurde der Muminatenorden ein Ges genstand der allgemeinen Ausmerksamkeit. Man wußte sein Daseyn; aber seine Einrichtung war noch verborgen. Seben beswegen hatte aber auch die Einbildungskraft ein freyeres Spiel, um sich von derfelben nach Laune, Leibenschaft, Furcht oder Stolz ein mehr oder weniger gefährliches Bild zu entwerfen. Der Bigotte sah nur lauter Feinde der Religion, der Tartuse neben Religionsumwerfern auch Staatssseinde, und der Milzsüchtige nur Giftmischer und Meuchels morder in den Gliedern einer solchen verborgenen Gesellschaft.

Um maßigsten urtheilten diejenigen noch, welche fie Egoisten nannten.

Anfangs bestund zwar alles. mas man von den Mumis naten mußte, nur in Bermuthungen. Es mußten erft laute Sprecher jum Borfcbein fommen, welche biefe Bermuthuns gen in Behauptungen verwandelten; mas an Beweisen mans gelte, burch Recheit bes Borgebens erfesten; aus einzelnen Bemerkungen allgemeine Gabe bilbeten, und die Beforgniffe einzelner Menschen zur allgemeinen Kurcht erhöhten. Sprecher traten im Jahre 1783 auf, und ihr Geschrei wirkte foon machtig auf die Nation. Endlich murbe auch noch bie Regierung aufmertfam, als man durch gebeime Barnungen derselben Winke von einem Romplotte gab, deffen Endzwecke auf nichts geringere gielten, ale ben Staat burch gefahrliche Machinationen umzuwerfen. Es war ungemein leicht, ben Sof burch folche Binte zu fcbrecken, besonders, nachdem endlich einige aus bem Orben getretene Glieder mit einer gebeimen und beschwornen Unflage fich unmittelbar an ben Landesherrn wendeten, und vorstellten, baß ein weifer Regent, der fein eigenes Beftes fennt, und fur bas Befte feiner Unterthanen paterlich forgt, fo eine Sette, die fich unter bem Namen von Freymaureren faft in alle Lander einschleicht, niemals dulden tonne, weil fie ben Saamen ber Uneinigfeit und 3wietracht gwischen Els tern und Rindern, dem Landesherrn und Une terthanen, zwischen den redlichften Freunden ausstreut; weil durch fie Partheylichkeit in wichtigen Angelegenheiten in die Juftigftellen und andere Rathefollegien famen, und bas Interesse bes Ordens bem Interesse bes Staats, bas Bohl bes Ordensbruders bemjes nigen eines Profanen allezeit vorgezogen wurde; weil fie burch Erfahrung überzeugt waren, daß die fammtliche Bajerifche Jugend

Burudfegung. Er mar aber bagegen verbunden, auf Befehl feiner Dbern, jum Beften bes Gangen, in feinem Sache gu fammeln, zu forschen, und fleine ihm aufgetragene Arbeis ten ohne Murren zu übernehmen. Rach Berlauf einiger Beit murde ein folcher Minervale unter die Freymaurer auf genommen. Satte er nicht Kabigleiten genug, um in bem Muminatenfosteme weiter fortguruden, fo blieb er Frem maurer, und hatte als folder weiter nichts zu thun, als Die Dieroglnuben zu entziffern und andere unbedeutende lo genarbeiten zu verrichten. Bar er aber zu etwas Befferm braudbar, fo murbe er jum fleinen Illuminatengrade befor In diesem erhielt er unmittelbare Aufficht über ein Daar Boglinge, uber beren Fortschritte und Aufführung er Die genauesten Berichte erflatten mußte; befam Borfcbrif ten, wie man Menschen bilden und regieren muffe, und er hielt Binke, die tiefer in das System bliden ließen. Bein er in diesem Grade einige Zeit gearbeitet batte, fo murbe er in ben großen Illumingtengrad, oder in das ichottifche Novigiat aufgenommen. Dier wurden einige taufend Fragen aufgeworfen, nach welchen man ben innern und aufern Charafter bes Menschen erforschen follte. Aus ber Bergleichung aller diefer Buge, felbft ber fleinften, am unbedeutendften fcbeis nenden, ließen fich in der Kolge die herrlichsten allgemeinen Refultate fur die Menfchenkunde gieben, und nach und nach eine fichere Semiotif ber Seele ausarbeiten. Rerner bestund Die Arbeit diefes Grades hauptfachlich barin, baß in ben Berfammlungen beffelben Unterfuchungen über bie feinern Charafternftancen ber fleinen Illuminaten nach jenen Kragen Jeder große Illuminat follte ein Paar angestellt murden. fleine Muminaten unter feiner beimlichen Aufsicht baben. Reiner follte in diefen Grad beforbert werden, bevor feine Auffeher nicht alle Fragen über ihn beantwortet hatten; und fo mare es denn fast unmöglich gemesen, daß ein Unmarbiger, ober Jemand, beffen fleinfte Bergensfalten man nicht getannt, fich in bem Spfteme binaufgebrangt batte.

laa ben Mitaliebern diefes Grabes noch ob, monatlich gu bes richten, welche Bedienungen und Bortheile im burgerlichen Leben fie burch ibre Ginwirkung ertheilen und perichaffen tonnten, und welche Subjette fie hingegen bem Orden gur Beforberung vorfcblugen. Die Berforgungeliften maren alfo ben diefem Grade, und berfelbe birigirte die Birkulagion ber Dienftleiftungen. Da man bier die getreuesten Gemablbe von allen angern und innern Gigenschaften ber Mitglieber bes Ordens vor Augen hatte, fo mußte man, mogu Jeder im Staate taugte. Dan hoffte, burch eine folche Beranftaltung bie Burdigften empfehlen, Jeden an feinen Plat ftellen, und leiften zu fonnen, was fein Monarch ju leiften im Stande ift. Auf biefen Grab folgte ber ichottische Ritters grab, ober ber Grad ber birigirenden Muminaten. in diefen aufgenommen werden wollte, mußte einen Revers von fich ftellen, baf er von unn an bem Orben immer treu bleiben, feiner andern geheimen Berbindung fefter anbangen und nie gurudtreten wolle. Co wie die fleinen Muminaten bie Borfteber ber Pflangschule maren; fo birigirten die schots tischen Ritter die untere Arenmaureren der bren fembolischen Ihr Ritual enthielt Binte au boberer Entzifferung ber maurerifden Dieroglophen, nebst ber Beisung, fleifig barüber nachzudenken, zu ferfchen, und den Obern ihre Gebanten über biefen Gegenstand mitzutheilen. Ru biefem Grade tam nun endlich auch die Religion mit in Begiebung. Der Scharffinn, mit welchem Diefer Gegenstand fomobl in bem ichottischen, als in dem barauf folgenden Prieftergrade bearbeitet murde, verdient bie hamifchen Angriffe berjenigen nicht, welche die Muminaten ber Abficht beschuldigen, Die Religion aber den Saufen werfen zu wollen. Bielmehr lagt fich bas Gegentheil erweisen. Man hat ben Bearbeitung biefes Grades durchgehends die Bahrheit jum Grunde gelegt, daß ohne positive Religion nicht nur menschliche Ges fellschaften nicht bestehen, fonbern auch der Beife nicht beruhigt werben tonne. Ber bie Beschaffenheit bes beutigen

Ratholizismus fenut, tem fann co feine befrembenbe Er fcbeinung fenn, marum gerade ber Ratholife, wenn er ans fangt, den Uebelftand bes burch die Schlauheit bes Romiichen Bofes verunstalteten Gebaudes ber fatholischen Rirche einzusehen, am geneigteften ift, alle positive Religion gu verwerfen, und fich jum reinen Deismus zu bekennen. Denn er wird, wenn er, zumal gleichsam durch eine gemaltfame Erschütterung, aus der Betanbung ermacht, in welcher fich bisher feine Bernunft befand, vor der furchterlichen Miggeftalt diefes Gebäudes fo fehr verwirrt und erichrecht, daß nicht gemeine Renntniffe und ein moblgeubtes Aluge bagu gehoren, um all bas Klickwert, und bas gum Efel überhaufte Gezier absondern, und das majestatische Gebaube in feiner Grundlage feben zu tonnen. Ben weitem murbe es fo viele Muhe nicht foften, einen Ratholifen por ber Gefahr bes Deisning ju bewahren, wenn in ben meiften Fatholischen Staaten bisher bas Bibelfindium und Die Erlernung einer unparthenischen Kirchengeschichte nicht fo ungemein erschwert worden mare. Diesem Uebelftande abzubels fen, suchten die Stifter bes Illuminatenordens die chriftliche Religion dadurch intereffant zu machen, und in ihr Spfiem ju permeben, daß man in dem Schottischen Ritterarade bas Andenfen ihres gottlichen Stiftera durch einfache, bergergreisfende Beremonien, nach schottischer Maurerweise, in ben Berfammlungen feverte, und die Freymaureren als den engern Ausschuß befferer Chriften barftellte. In bem Prieftergrade bemies man, daß alle Lehren bes Welterlofers bie bochfre Beisheit und Gute verriethen, und dahin gielten, eis nen fur die Menschheit unendlich großen und edeln Wlan auss guführen, welcher fein anderer, als ber Plan ber Muminas tenverbindung und der hobern Maureren fen. Bier wurde anbeinander gefett, wie ber 3med biefes gottlichen Seilanbes dahin gegangen, die Menschen zu ihrer ursprünglichen Burde wieder zu erheben; burch weise Aufflarung Die Doralitat auf den bochfien Grad zu bringen; ein allgemeines

Sittenregiment einzuführen, alfo, baß jeder ohne 3mang aus der innern Uebergengung, bag nur Tugend Gluck ges mabren fonne, ber Tugend tren bliebe; alle Menfchen burch Ein Bruderbaud aneinander zu fuupfen; alle engen Berhaltniffe, welche Noth, Bedurfnig und Rampf gegen Bers berbniffe und Immwralitat erzeugt hatten, badurch aufzuhes ben, daß er die Illnminaten fahig machen wollte, fich felbit gu regieren, und folglich aller funftlichen Unftalten, aller Staateverfaffungen, positiven Gelete und bergleichen ents Es wurde ferner gelehrt, und burich bebren zu tonnen. Stellen aus den Schriften ber Evangeliften und Apostel erwiesen, bag achtes Christenthum teine Boltereligion, femi bern ein Suftem fur Anderwahlte fen; baß Jefus ben bos bern Sinn feiner Lebre nur feinen vertrauteften Sungern mitgetheilt habe. Bon diefen, hieß ce, fen biefes Suffem burch die Disciplina arcani unter ben erften Chriften fortgepflangt, in den Mufterienschulen der Gnoftifer ? Das nichaer, Ophiten u. f. f. auf doppelte Beife, namtich exoterifch und eferetisch gelehrt, und dann endlich, nach mans den andern Wanderungen, in Bieroglyphen verftect, ein Gigenthum des Freymaurerordens geworden. Die Berrichtungen Diefes Prieftergrades maren auch noch in einer ans bern Rudficht bochft wichtig, und verfprachen, mas bie Biffenschaften betrifft, benen sie ganglich gewidmet mas ren, der Welt einft die berrlichsten Fruchte. Es ift fchon bemerkt worden, baß jeder Zogling fich zu einem fzientififchen Sache einschreiben laffen, demfelben feine Rrafte midmen, und auf Berlangen in eben bicfem Sache fammeln und forfchen mußte. Run dirigirte die Prieftertlaffe jeder Droping, unter dem Borfitze ihred Dekans, Diefe litterarischen Alles war in Fakultaten eingetheilt; 2. B. Operazionen. für Die Naturlehre, fur die Geschichte, fur Die Meifthenie keuntniß, fur die mathematischen Wiffenschaften u. f. f. Ein Priefter follte immer an ber Spige einer folden Kakultite

daß Se. Kurf. Durchlaucht boch wohl hochft bringende Urfachen, die jur Beit nur noch bem Dublifum unbekannt maren, und unumftofliche eflatante Beweife eines won Rifdern perubten Berbrechens haben mußten, menn Sie einen mit Beib und Rind verfebenen Dann fo unerwartet und ichnell broblos machten, ibn lediglich dem Schickfale überließen und bem Sohn und der Berachtung feiner Mitburger Preis gaben. Underer Reden oder Beurtheilungen bin ich mir fo fehr unbemußt, daß ich mir getraue, jedem vor die Augen zu treten, ber folche anders vorbringt, und ihn fo lange einen Berleumber zu schelten, bis er feine Behauptungen beweift, welches er ficher nicht im Stande fenn wird. Bu Betreff ber amenten Beschuldigung, bag ich uamlich Millbillersche und Minkoppische Drudichriften erhalten und in mehrere Bande verbreitet hatte, gestehe ich gerne, bag ich ben Binfoppischen beutschen Buschauer gefauft und gelefen batte. 3ch fonnte fein Bedenken tragen, Diefes zu thun, ba mir feine turfurftl. Berordnung bekannt ift, welche bie Benichaffung und Lefung befagten Journals verbietet. meniger glaubte ich Aulaß badurch zu geben, daß mir juge rechnet werden tounte, als billige ich auch zugleich alles das, mas folde Bintoppifche Schrift enthalt, ba nichts bars ter mare, ale wenn der Schluß galte, man befige biefes pder jenes Buch, folglich habe man biefelbe Meinung und Auf folche Beife tonnte es gleich bew mir Denfungeart. eintreffen, daß ich der Stattlerischen und Rrobliche ichen Philosophie, welche bende Manner doch beftige Gegner find , zugleich anhange, weil ich bender Schriften befige. Indeffen aber werde ich von nun an, weil ich gegenwartig erfahre, daß Ge. Rurfurftl. Durchlaucht barob ein ungnas bigftes Diffallen tragen, befagtes Bintoppifches Sournal, welche einzige Schrift ich von diesem Schriftsteller gefauft, weder fommen laffen, noch lefen. Endlich fann es mir nicht anders als bochft bedenklich auffallen, daß man mich Bochften Orte als einen febr renommirten, Frengeist und

Muminaten ansehe, ba ich doch in keinem Kalle unterlaffen babe, bas zu thun, und ben mehrern Gelegenheiten offents lich zu zeigen, mas immer von einem Chriften, ber fich gerne ju ber Religion, in ber er geboren ift, bekennt, gefors bert werben mag. Daß ich ein Mitglied der hiefigen Krepmaurerloge gewesen bin, laugne ich gar nicht. 3ch bin es au berjenigen Beit geworden, als ich billig vermuthen fonnte. Se. Rurf. Durchlaucht murben, wie mehrere Rurften Deutschlands, eine Loge in Dero Landen toleriren. perficherte mich ben meiner Aufnahme in Dieselbe, daß barin . meder die Religion, noch ber Staat, noch der Landesfürst beleidigt murbe, und ich muß zur Steuer der Bahrheit bes fennen, niemals chwas gegen einen diefer Gegenstande an= ftoffiges gesehen ober gehort zu haben, wovon G. Rurf. Durchlaucht felbst fich werden überzeugen tonnen, wenn Sie Die Beschuldigungen, welche der Loge aus mas immer fur Privaturfachen und gehäffigen Absichten jest gemacht werben, nunmehr mit aller Scharfe und Genauigkeit, wie ich es pon der bekannten Gerechtigkeiteliebe Gr. Rurf. Durchs laucht nicht anders erwarten fann, werden haben untersuchen Nachdem Se. Rurf. Durchlaucht Ihre Gefinnungen gegen alle geheime Berbindungen durch die Berordnung poris gen Jahres offentlich an den Tag gegeben haben, fo habe ich auch nicht gefaumt, mich ber gnabigften Berordnung zu fus gen . und ben mit ber Loge vorher gehabten Nexum aufzuhes ben, und hierdurch dem gnadigften Befehle und der Oflicht eines gehorfamen Unterthans volltommen Genuge geleiftet. " Man vermuthete, daß durch eine folche Verantwortung Delling gerechtfertigt fenn murbe. Allein zwen Tage. nachdem bas Protofoll bem geheimen Rathe übergeben morden, erfolgte die hochste Entschließung des Inhalts: "Daß der hiefige innere Stadtrath Joh. Nepomut von Delling nicht nur die furfurftl. Berordnung in Betreff bes Ingolftadtischen Stadtoberrichtere Rischer zu fritifis ren, fondern auch die Millbillerschen und Bintoppis

fchen Schanbichriften und Pasquille an fich zu bringen und Andern mitzutheilen unterftanden hat, ift eine doppelt vermeffene That, wovon die lettere nach bem Generalmandat som 23. Decemb. a. p. exemplarifch und um fo fcharfer beftraft zu werden verdient, gle fie von einer Magiftrate perfon verübt worden ift. Man bat ibn baber nicht nur mit einem icharfen Bermeis und breptagigen engen Arreft. fondern auch mit der Ruffation zu bestrafen, unter ber Bebrobung einer noch weit empfindlichern Strafe, wenn er fic weiter mit respektwidrigen Reden gegen furfurft. bochfte Berordnungen, oder mit Benfchaffung, Bemahrung ober Berbreitung verbotener Schriften betreten laffen murde. Sene, welche er bermalen befigt, bat man ihm abzunehmen und zu taffiren, auch in Bufunft megen bes ichon auf fic gelabenen Berbachte von Zeit ju Beit unverfebene Bifitation ben ihm vorzunehmen. " Um dem Unglucklichen alle fernere Rechtshulfe zu entziehen, fo erfolgte am 17. Berbftm. eine andere hochfte Entschließung, wie folgt: " Se. Rurf. Durcht. beharren auf der in Betreff des fassirten innern Stadtraths bon Delling ergangenen Resolution bom 24. Aug. , und wollen weber bon bem burgerlichen Stadtmagiftrat, fonft Jemand mit weiterer Borftellung oder Bitte bierin bebelligt feyn. "

Die Grafen Savioli und Costanza, bende kurfürstl. Rammerherren, hatten kein besseres Schickfal. Db sich gleich bende in Ansehung des Illuminatismus durchaus gerechtsertigt hatten, so wurden sie doch mit einer kummerlichen Penssion, die ihnen nachher auch entzogen wurde, nach Italien verwiesen.

Frenherr von Meggenhofen, bamaliger Regimentsauditeur, wurde auf eine beschimpfende Art inquirirt, und ba man nichts Erhebliches über ihn aufbringen konnte, in bas Franziskanerkloster zu Müuch en gesteckt, um darin geistliche Exercicien zu machen und sich von einem Kloster Tettor im Romifchtatholischen Slauben unterrichten zu laffen.

Frenherr von Kern, Bicekauster ber Landstände zu München, einer der vortrefflichsten Männer, wurde als Auminat, durch Pasquille und mundliche Berleumdungen, der Akrenveruntreuung beschuldigt. Er forderte hierauf das gesammte Korps der Landstände zur strengsten Untersuchung auf. Der Erfolg war, daß er diffentliche und gerichtliche Beweise seiner Unschuld erhielt. Gleichwohl wurde er, bew erledigtem Kanzleramte, worauf er den nächsten Anspruch hatte, durch heimliche Kabalen zurückgedrängt und auf eine unbedeutende Stelle verwiesen, mit der angehängten Dros hung, daß ihm auch diese genommen werden soll, wenn er sich noch ferner des Illuminatismus verdächtig machen sollte.

Frenherr von Lowenthal, Regierungskangler, Schule infpettor Bermiller, Regierungeregiftrator Graf, alle bren in Amberg, wurden ohne gerichtliche Unterfuchung, bloß des Illuminatismus megen, ihrer Amter entfest und aus Amberg weggeschafft. Das gleiche Schicksal traf ben Regierungerath von Triva in Landshut, weil er mit bem Rofenfrang Scherz getrieben hatte. Rrepberr pon Baffus murbe, nachdem man feine in Baiern gelegene Guter fequeftrirt hatte, aus Graubundten nach Muns chen gur Berantwortung berufen, und, ale er bafelbft er fcbien , fogleich bis ju Ausgang feines Proceffes mit Baus: arreft belegt. Die gur Untersuchung feiner Sache niederges fette Rommiffion fand ihn unschuldig. Gleichwohl erfolgte aus dem geheimen Rabinet ber bochfte Befehl, daß er gwar in feine Guter wieder eingefett werbe, jedoch aber ben Rams merberrnschluffel ausliefern und ben bodifter Ungnade bas Boffager in Munchen fur immer vermeiden foll.

Dergleichen Urtheilsspruche, nebst einer Menge Berhaftnehmungen, Dienstentsetzungen und heimlicher Inquis

tionen, mußten im Inlande Schreden und Beffurgung, im Auslande aber Bermunderung und Mitleiden mit ben Unaludlichen verurfachen. Go fehr auch jede Regierung ber Urtheilospruchen Die Bermuthung des Rechts fur fich bat: so wenig glaubt man boch (und die Nachwelt wird es noch viel weniger glauben), daß man genothigt werden fonne, Diefe Bermuthung fur alle Salle gelten zu laffen, befonders, menn, wie es hier ber Kall ift, die ordentliche Gerichtestelle, ber hofrath, die meistenmale umgangen, und burch ben geheimen Rabineterath alle Prozeduren fehr willführlich und mittelft des Ginfluffes einer leidenschaftlichen Parthen ver-Als Ludwig XIV. die Bugenotten ges bandelt murden. waltsam bekehren, und die Ungehorfamen durch Reuer und Schwerdt aufreiben ließ, glaubten frenlich meder biefer at fürchtete Monarch, noch die Frau bon Maintenon, noch Louvois, noch der Jesuite de la Chaife, daß die Rache welt einst gang andere, ale man es bamale magen burfte, über eine folche henkermäßige Bekehrung urtheilen murbe. Ein Benfpiel Diefer Urt follte, meines Grachtens, für jeden Monarchen lehrreich genug fenn, um jeden Schein willfuhre licher Gewaltthatigfeit gegen bas Leben und bas Gigenthum feiner Unterthanen zu vermeiden. Es ist badurcy fur bie Ehre einer Regierung nicht alles gewonnen, wenn die Zeits genoffen durch Schrecken und Gewalt zum Stillschweigen Die Nachwelt erhebt ihre Stimme um genothigt werden. fo lauter, und ftraft die Berbrechen der Borgeit.

Man wurde indessen zu weit gehen, wenn man darüber bem Landesherrn Borwurse machen wollte. Er zeichnete sich burch Wohlwollen gegen die Menschheit und durch Gerechtigskeitsliebe aus. Aber ein wohlwollendes, gutes Herz ist beständig der Gesahr ausgesetzt, von Leuten mißbraucht zu werden, welche Privatabsichten erreichen wollen. So ungesmein leicht es ist, eine geheime Berbindung schädlich und gefährlich zu sinden, so leicht ist es auch, die Gefahr zu vergrößern, und durch eine solche Bergrößerung die Furcht

t.

herrschender und allgemeiner zu machen. Die Art, mit welscher Anfangs die Regierung auf den Illuminatenorden auswierksam gemacht wurde, war sehr geschickt, einen schrecklischen und tiesen Eindruck zu machen. Und eben daher läßt es sich begreisen, warum in der Folge, als man durch wirkliche Inquisitionen die Angeklagten ben weitem in dem Grade nicht strafbar fand, als die Ankläger es Anfangs mit so allgemeinem Geschreie behaupteten, gleichwohl die Bestrafungen so wenig mit den Verbrechen im Gleichgewichte waren.

Daß auch die Jefuiten mittel = und mmittelbar an dies fen fürchterlichen Eraugniffen Schuld seven, ist eine Thats fache, die nicht bezweifelt werden kann. Gleich Anfangs, als man von ben Folgen geheimer Berbindungen zu fprechen anfing, nahm man von daber die Beranlaffung, ju behaup= teh, daß jene Berbrechen, beren man feit fo langen Beiten ber bie Jesuiten mit fo vielem Unrechte beschuldigte, nur allein von den Illuminaten begangen murden. Nachdem einmal die ersten Privatanklager bes Ordens die Sache in große Gabrung gebracht, batten Die Jesuiten schon gewonnenes Spiel, und es mar ihnen ein Leichtes, Gemuther, bie durch das Ungewöhnliche der Anflagen und durch die Neuheit des Gegenstandes ichon in furchterlicher Bewegung Ihr wuthenbes Gefchren maren, noch mehr zu fchrecken. auf den Rangeln, ihre ichleichenden Sausbesuche, und die hier und ba jur gelegenen Beit wohl angebrachten Winke maren binlanglich. Diftrauen und Furcht zu vermehren. Jest war es ihnen aber nicht einzig mehr um den Muminatiomus zu thun. Gie hatten weit großere Feinde, fie hatten alle Menschen von Verstand zu verfolgen. Jener mar ihnen nur Bormand, und fo wie fie ehemale das erbarmliche, nichtes bedeutende Schreckenbild des Jansenismus ju Bulfe nabmen, um allen benjenigen, die ihnen ichaden konnten, furchs terlich zu werden, so ergriffen fie nun einen nicht minder ers barmlichen Schatten, ben Illuminatiomus, um mittelft besselben ber Aufklarung und ber Philosophie, ihren fürchters lichsten Feinden, in den Weg treten zu können. Bon dieser Zeit an vermehrte man am hofe Besorgnisse über die fernere Ausbreitung ihrer Gesellschaft, suchte diese durch Todesstrassen zu hindern, und die ganze Welt zu bereden, daß Milliosinen Illuminaten in Europa wären. Nun konnte man mit um so größerm Nachdrucke an der Unterjochung des den Jesuiten so fürchterlichen Menschenverstandes arbeiten. Nun durfte man nur ein Belletrist "), um verdächtig, und nur

\*) Unterm 6. Chriftm. 1785 erging aus bem gebeimen Rabinet ein Befehl, bes Inhalte: "Man nimmt bochfter Orten mabr, bag man fich an die Belletriftifche Schreibart auch bep ben Rangellen und Gerichteft:llen je langer je mehr gewohnt, und nach folcher jum Erempel Die Borte Carl und Churfurf mit bem Anfangebuchftaben R, auch bie Lateinischen, und som Lateinischen abftammende Worter nur mit Deutschen Buchfie ben, wie jum Erempel Erzepzion, Erefuzion fatt emcoption, execution ju fchreiben pflegt. Gleichwie aber Seine Churfurftliche Durchlauchtigkeiten an biefen und bergleichen affectirten Reuerungen fein Gefallen tragen, fo bat man bavon abzufteben, und fich binfuro an ben gewöhnlichen Rangellen : und Berichts Stylum ju halten." Gang übereinftimmend ift bas Be neralgirfular, welches unterm gten bes gleichen Monats an alle Stabsofficiere ber Baierifchen Regimenter erlaffen -wurde, undfolgenden Inhalts ift: "Demnach man bochften Orts miffab ligft vernommen, was gestalten fich auch unter bem Dilitats ftande noch Diele befinden, welche ber Illuminaren Bruder Schaft obnerachtet ber bagegen ergangenen Goneral Berordnung bengethan find, fo mird in Gemafheit, bes bierunter emanirten hochsten Rescripti d. d. z. Currentis imo bes Obrift V. N. . . . Regimente Commandirenden herrn Officier, fo fort burch biefen auch allen Officieren und fonftigen unterges benen personali, jedoch ohne Ermedung vielen Aufsehens in möglicher Stille andurch bedeutet, und weiters den Untergeord neten bedeuten ju laffen, biemit gnadigft verordnet, bag ben Bermeidung ber hochften Ungnade, Cassation ober Strafe, fc nicht nur in Bufunft feiner mehr ben gedachter Secte associieren , fondern auch mann er ichon engagirt ift, benen Zufammenfunften berfelben unter feinerlen Bormand benwohnen: viele

in Berachter bes Rosenkranges senn, um strafmarbig befunen zu werden. Nun konnte man mit keinem Freunde allein ertraut sprechen, und keine, auch bffentliche Gesellschaft, efuchen, ohne sich in den Berdacht des Illuminatismus zu ringen ").

weniger Andere dabin anzuwerben, und unter falfchen Vorspiege lungen babin zu engagiren suchen folle, worauf der Commandirende Officier fo mobl felbften, ale burch vertraute Leute gegen billiges Recompons gute Obacht ju halten, und bie les bertreter fogleich ad Manus einzuberichten, hat. 2do Birb aber Die Berficherung bengefügt, baf allen jenen Illuminaten, mele de fich lanaftens inner feche Bochen entweder ben ihrem Commandirenden herrn Officier ober Generalen, ober Rriegs Referendair titl. Von Belderbusch angeben, und burch fcbriftlichen Revers gemelbter Gefte ganglich entfagen murben. ibre Rebltritte vergeben, bingegen bie andern, welche ben Termin obne fich anjugeben, verfreichen laffen, und nach ber Dand erft fund und entbedt murden, ober obnebin ichon fatte . fam betannt maren, befto icharfer und unnachlaifiger beftraft werben follen. ztio Bird obgedachter Commandirender Officier beerbert, bag er bie ben folch verbotenen Bufammenfunften betretenen, fo mobl Militair ale Civil Berjonen gwar allemal gleich anjugeigen, inbeffen aber ju arretiren, und bis auf erfolgte bochfte Entichließung nicht ju entlaffen bat. Beldes Eingangs ermabnter Officier jur gleichmäßiger Befanntmachung an Begenwartige, oder ichrifilich an die absenten Officier gu publiciren, fort die gegenwartige, als absente Generals jur felbftigen Beobachtung biervon ju benachrichtigen bat, um fich biernach achten ju miffen.

Dierher bezieht fich eine unterm 10. Man 1791 erlaffene böchfte Laubesverordnung des Inhalts: "Obwohl Se. Aurfürstl. Durchlaucht bereits in dem am 15. Binterm. vorigen Jahrs in dffentlichen Drud erschienenen Stifte den Illuminaten; und ans dere dergleichen Orden, wie auch ihre Bersammlungen, oder sogenannten Logen wiederholter nachdrucksamst verboten: so ha ben doch Höchstelben seit dieser Zeit missälligst in Ersahrung gebracht, das andere sogenannte Freundschaften wirklich schon ere ich aften oder Orden in einigen Ortschaften wirklich schon ere

Es ift nicht glaublich, bag die ersten Unklager biefer Besellschaft es barauf abgesehen haben, eine fo allgemeine Berfolgung ju veranlaffen. Ihnen mar es vielleicht nur um Befriedigung einer Privatrache, um die Unterdruckung eine gelner Meufchen gu thun, Die ihren ftolgen Abfichten im Bege ftunden. Allein fie dachten wohl nicht, daß fie burch Die erfte Bewegung, die fie ber Berfolgungemaschine gaben, augleich alle befannte und unbefannte Jefriten in Thatigfeit bringen, und ihnen Gelegenheit verschaffen murden, obne großes Auffehen, und bennahe unbemerkt, nun felbft iene Maschine fortbewegen zu tonnen. Denn wenn sich jene nicht icheuten, unter bem Borwand allgemein ichablicher Abfichten Die Muminaten jum Gegenstande einer muthenden Berfol aung ju machen, fo murben fie fich boch, wenigsteus bieienis gen unter ihnen, welche fich burch Gelehrfamkeit und Eins fichten einen Ruhm erworben haben, schämen, bem Muslande und ber Nachwelt als Berfolger eben Diefer Gelehrfamfeit bekannt zu werden. Die Jefuiten find im Gegentheil über Diesen Dunkt feiner Beschämung fabig. Bielmehr feben fie es fur eine fehr verdienstliche Sache an, alle Menschen, bie ihnen an Ginfichten überlegen find, burch unaufborliche Befampfungen gn ermuden. Ghe es Illuminaten in ber Belt gab, befehdeten fie ihre Gegner mit der Unigenitusbulle. Sie burdeten benienigen, welche dieselbe verwarfen, Die

richtet worden find; und fich gleichfalls einschleichen und ver breiten wollen; und wie wohl nun bie felben noch jut Beit für Religion und ben Staat nicht fo gefahr lich, sondern gang unschuldig und unbedeutend zu fenn scheinen; so ift jedoch nicht ohne Grund zu besetend gen, daß sie in der Folge wenigstens in allerlen Ausschweit fungen ausarten durften; daher Höchstgedachte Se. Rurfärft. Durchlaucht auch diese wie alle andere dergleichen Gesellschaften und Berbrüderungen ben schwerfter Strafe verbieten, welches zu Bedermanus Abmahuung und Barnung biermit öffentlich fund gemacht wirb."

ftraffichften Absichten auf. Gie fdrien über Darnieberfturzung der Thronen und der Religion. Sie machten sie als ein verratherisches Romplott von Leuten bekannt, die nichts geringers zur Absicht batten, als die allgemeine Ordnung der Dinge über ben Saufen zu werfen. Alles, mas Bbies in ber Belt geschah, mußten bie Janseniften gethan haben. Die Mordameritanischen Staaten haben in ihren Mus gen nur besmegen gegen ihr Mutterland rebellirt, weil die Rrangbfifchen Ronftitutioneverwerfer eine allgemeine Rebels lion im Plane hatten, und eben beswegen auf die hinmege Schaffung ber Jesuiten brangen, weil, fo lange biefer Orden feine Dacht behalten hatte, jeder Berfuch von folder Urt Nun weiß es aber bennabe die gange miflungen mare. Belt, daß die Janfeniften im Grunde die unschuldigften E . Leute, und ben weitem nicht alles, mas die Jesuiten ju Jans fenisten machten, es auch in ber That war. Bas founte ibnen nun, nachdein bas erbarmliche Mabrchen ber Janfenis ftentabale teinen Glauben mehr fand, wohl ermunichter fenn, als ein anderes, bem Unsehen nach ben weitem fürchterlicheres Schreckenbild in ber gebeimen Berbindung ber Mumingten au finden?

## Siebentes Rapitel.

Bas für Ibeen die Jesuiten ben Gelegenheit ber Frangofischen Reuslution ju verbreiten suchten? Ob Auftlarung und Philosophie ben Monarchen Gefahr brobe? Unwissenheit und Unreblichkeit berienigen, welche fich ju Bertheibigern bes Despotisums auswerfen.

Plus welchem Gesichtspunkte die Jesuiten den Gang der neuesten politischen Revolutionen betrachten, sahen wir oben \*) in dem Geständnisse des Herrn von Billegas d'Estaimbourg. Sie sinden in allem, was seit 1773 geschah, weiter nichts, als unvermeidliche Folgen ihrer Ordensaushebung. "Wäre unsere Macht nicht getrennt worden, behaupten sie, so hatte die Philosophie an Ihre keinen Eingang gefunden; Joseph II. wurde vernünstiger tegiert haben, und Ludwig XVI. ware nicht genbthigt worden, von Rebellen Gesetze anzunehmen."

Ein solches Geständniß empfiehlt sie frenlich ben Men schen nicht fehr, welche den Werth unserer Eraugniffe gu schätzen wiffen; aber um so größern Benfall fanden sie da, wo man über die Folgen dieser Revolutionen in panischem Schrecken stund, oder wo man auch nur, ohne alle Ursache, bloß weil es gewissen Partheyen daran lag, die Furcht zu vergrößern, ahnliche Staatserschütterungen besorgen zu mußfen glaubte.

So geneigt einige Regenten fenn mochten, folchen Ge ftandniffen Glauben benzumeffen, so waren es boch diejenigen ungleich mehr, welche um die Behauptung ihres politischen Einflusses, ihrer mit Recht. ober Unrecht erworbenen

Duch XVI, Kap. I.

Borzüge, Reichthamer und Gemächlichkeiten besorgt waren. Wieder andere erbleichten vor dem Borte Frenheit, weil sich ihnen mit einem solchen Borte zugleich der Begriff von Bolkstyrannen, vom Laternenpfahl und von abgeschlagenen Köpfen aufdrang, die auf Piken in den Straßen zur Schau berumgetragen wurden. Endlich haßten einige alles, was sich Revolution neunt, weil sie an ihre Privilegien, an ihre Borurtheile und an ihre burgerliche Existenz dachten, die sie verjährten und abschaffungswurdigen Mißbrauchen zu vers danken hatten.

Ben einer folden Stimmung ber Gemuther mar es ben Befuiten, die burch eine Revolution, wie die Frangbiische ben ihrem Ausbruche war, alle ihre politische und religibse Macht verlieren konnten, ein leichtes, ben allen benjenigen, welche in banger Sucht ftunden, fich Gebor zu verschaffen. Aber auch hierin blieben fie ihrem Gufteme getreu. Entstehung ihres Ordens beschuldigten fie in Frankreich bie Sugenotten, und in Dentschland bie Lutheraner, von Aufang bis in die Mitte biefes Jahrhunderts die Janfeniften, und nun die Alluminaten, die Aufklarer und Philosophen, Urbeber eines unter sich verabredeten Komplottes zu senn, Staat und Rirche über ben Saufen zu werfen. man biefe verschiedene Epochen, fo traf eine folche Befculs bigung zu allen Beiten gerade Diejenigen, welche am weites ften entfernt maren, folde Plane zu entwerfen ober auszus führen. Gie traf im Gangen genommen nur folche, welche burch ihre Ginfichten oder durch ihre Celebritat ben ihren Beitgenoffen Unfehen erhielten, und badurch den Jefuiten, beren unverwandtes Bestreben nach Alleinherrschaft ging, Abbruch thaten.

Um ihre Absichten zu erreichen, veränderten fie die Begriffe aller Dinge, oder vielmehr, sie bezeichneten Gegenstände von verschiedener Art mit den nämlichen Begriffen. Was sie zur Zeit der Reformation von den Lutheranern, und in der Folge von den Jansenisten behaupteten, das nämliche behaupten sie nun heut zu Tage von den ihnen fo verhaften Aufklarern. "Die neue Aufflarung, fagen fie "), predigt Unrube, Ems porung, Schwarmeren, Rachfucht, Berleumbung, Unter bruckung. Muthwillen. Sie verunstaltet bas menichliche Berg: macht zuerst einen bofen, aufrührerischen, fuhnen und tollen Menschen aus ihm, und will ihn fo zu bobern Einsichten fubren. Gie offnet allen Leibenschaften Ibur und Thor, facht alle Begierden an, benutt alle Sinnlichfeit, um den Menfchen gugellos und gusgelaffen zu machen. Man sehe nur die jungen so genannten Philosophen; welche Krechheit, Dreiftigkeit in Entscheidung, Tollfinn in ihren Meinungen, Rechthaberen in ihren Gaben! In ben altern Beiten waren die Rlugsten des Bolks die Unhanger ber Phis losophie, in den jegigen find ihre Bertheidiger Rifchermel ber. " Dan muß febr boshaft, oder fehr unwiffend, ober bendes zugleich fenn, wenn man mit einer fo fecten Stirme von der heutigen Aufklarung, gang unbedingt, eine folde Schilberung macht. Noch vermeffener ift es, fo unbe bingt Gemahlde zu entwerfen, und es ber Billfuhr ber Umftebenden ju uberlaffen, fich nach Gefallen die Driginale aufzusuchen.

Alber eben darin liegt die Schlangenlift der Jesuiten vers borgen. Sie seizen von ihnen widrigen Gegenständen allge meine widrige Begriffe sest, und überlassen es der Leis denschaft und den Borurtheilen der Menschen, von diesen Begriffen einen willkabrlichen Gebrauch zu machen. Sie vers meiden es, so gut sie konnen, offentlich und in ihrem Namen die Ideale, von denen sie ihre allgemeine Begriffe abzogen, namentlich bekannt zu machen, weil sie wohl voraussehen

<sup>\*)</sup> Ueber die Gesahr, die den Thronen, den Stawten und dem Christenthume den gänzlichen Bewfall droht, durch das falsche System der heutigen Aufslärung, und die keden Anmagungen swgenannter Philosophen, geheimer Gesellschaften und Sekten. Bon Edartsbansen. 8.

tonnen, daß fie des Betrugs und der Berfalfchung beschulbigt wurden, und haschen bagegen jebe Schwache irgend eines ihnen verhaften Mannes, um mit berselben, durch abgezogene Begriffe fich allgemeinen Glauben zu verschaffen.

Dadurch. daß fie ohne Unterschied alle neue Aufklarer. son benen fie die gehaffigsten Gemablbe entwerfen, ju Bolfes aufwieglern. Rebellen und unruhigen Unterthanen machen. gewinnen fie an Sofen, ben den Großen und in Winkelgefells schaften ungemeines Bewicht. Auch bas Bolt bringen fie auf ibre Seite. Go menig baffelbe verfteht, mas Aufflarung und Rinfteruiß, Beisheit und Thorbeit fen, fo fehr wird es boch burch die ungewöhnlichen und im Keuer der Beredsamkeit hers abgefcbricenen Rangelreben getaufcht und verführt. butet fich, ju fagen, die Auftlarer feven Frenheitsprediger, aber man fcbreit um fo lauter, baß fie Religionsummalger, Ungläubige und Reter feven. Wenn fie jum Bolte fprechen, fo find die Auf flarer Atheisten, und reben fie zu Soflingen, fo find fie Boltsaufwiegler. Auf allen Rangeln wird über Bers fall ber Religion, und an allen Sofen, mehr oder weniger, über Emporung und Rebellion geflagt.

Aber ift benn auch Aufflarung und Philosophie so geras debin an allem Schuld, was Religion und Monarchien beunrubigen tann? Die Auflosung einer so wichtigen Frage liegt Jebem, ber ohne Vorurtheil bem Gange ber Beltbegebenheis ten nachforscht, vor Augen. Man schreibt ben Erfolg gang andern Dingen, als feinen naturlichen Birfungen gu, und man ift allzu fehr geneigt, in allem, mas an einer einmal ges wohnlichen Ordnung der Dinge geaudert wird, sogleich einen ganglichen Umfturg ber nothwendigen Gefete gu feben. Der ben Ursprung der Frangosischen Revolution der Aufklarung aufchreibt, begeht einen eben fo groben Geschichtsfehler, als berjenige, welcher behamptet, daß die erften Bolfereprafens tanten Gotteblaugner maren. Die erfte Bewegung tam bom gemeinen Bolfe, aus hunger und Bedrudung, und man mußte unfinnig fenn, wenn man diejenigen, die fich vor bet

Bersammlung der Notablen, ben Aufbebung der Parlemente, zusammenrotteten und den Intendanten brohten, Aufklärer nennen wollte. Sehen so wenig verdienen die Bolkbreprasentanten ") Gottesläugner gescholten zu werden, da es eine ganz erwiesene Sache ist, daß die meisten Theile des Franzbisschen Abels, die Prinzen und die höhere Geistlichkeit, welche so sehr über Religionsverfall schrien, erklärte und offenbare Atheisen waren.

Nicht Bucher, Letture und miffenschaftliche Muftlarung verursachen unter dem Bolte so allgemeine und schreckliche Das Bolk lieft wenig; aber ben Drud ber bespotischen Regierungen empfindet es, und diefer allein ift ber fo verhafte Hufflarer, welchen man nur aus Berblenbung ober Eigenliebe nicht bepm rechten Namen nennen will. Mr allen Rebellionen und Staatenummalzungen:find verkehrte Re gierungespfteme Schuld, und die Frangofische Revolution beweift es mehr als hinlanglich, daß die erfte. Quelle berfeiben aus der Berlegenheit herfloß, in der man fech befand, um ber gang ericobyften Rraften den Despotismus zu retten. Dan fer fche in allen übrigen Staaten, in welchen fich Reime bes Dis vergnugens mahrnehmen laffen, ihrer Quelle nach, und man wird finden, daß heut zu Tage gang andere Urfachen, als Sittenlofigfeit und Religioneverfall benm gemeinen Bolte, m Grunde liegen, und bag, wenn auch bas lettere wirklich ber Fall mare, Sittenlofigfeit und Religioneverfall an ben Sofen und unter ben Großen zuvor herrschen muffe, ebe ein ganzes Bolf bamit angestedt merben fann.

Eben barin zeigen die Lobredner des Despotismus ihre Unwissenheit, ihre Berzweiflung und ihre Unwedlichkeit. Sie haten sich, auf die Geschichte einen Blick zu werfen, weil sie darin Beweise fanden, welche ihre elenden Sophistereien ber leuchten könnten. Sie schämen sich nicht, mit einer Recheit, die bemitleidenswerth ift, zu behaupten, daß der Bohlstand

<sup>\*)</sup> Es ift hier immer nur von der monarchischen Ronflitutioneform die Rebe, welche die erfte Nationalversammlung entworfen hatte.

ber Wolfer nur von dem blinden Glauben an die Romischkatholische Religion abhange, und daß Religionsduldung eine bocht verwerfliche Sache sey. Sie behaupten, gleichsam zur Verspottung des Menschengeschlechts, daß die Monarchen Götter, und die Menschen nur darum auf der Welt seyen, um sich von ihnen mit Willfahr beherrschen zu lassen. Sie geben vor, daß Privilegien alter als gesellschaftliche Verträge seyen, und daß dem Volke weiter nichts zustebe, als diese zu vergessen und jene in Ehren zu haben.

Wenn fie bergleichen grobe und unfinnige Gate gleich wicht mortlich und fo unverbedt, als fie bier liegen, an ben Tag bringen, fo geht boch stillschweigend ihre Absicht dabin, Dieselben als stagesrechtliche Babrheiten unter ber Dede an ben Mann zu bringen. Aus diefer Urfache fprechen fie von keden Anmagungen ber Philosophen, Die frenlich bergleichen Epsteme aber ben Saufen werfen tonnen, schreien über Ges feinen, momit von diesen Philosophen die Monarchen bedrobt werben, und bringen barauf, bag bie Preffrenheit einges fcbrankt und nach und nach alles Deufen gebemmt werden moge. " So ift es, ihr Machtigen ber Erbe, " ruft Edhartse haufen aus "), "es eriftirt wirflich ein Schwarm von Reinden der Offenbarung, der euch gefährlicher ift, als alle anstandifche Reinde find. Ihre Rampfe find furchterlicher. ibre Streiche ficherer, ihre Eroberungen gewiffer. Ihr Plan ift nicht gemacht, um eurer Gewalt einen Fled Landes gu entziehen; er ist entworfen, um euch mit der Zeit eure Thros nen an rauben; ihr werbet nicht in eifernen Seffeln des Befiegten schmachten, sondern man wird euch mit sittlichen Rete ten binden, die euch erbarmendwurdiger, ale einen Gefangenen machen werden. Bielleicht werdet ihr einige Zeit bins burch noch den schaglen Ramen eines Rurften führen konnen : aber vielleicht auch werden eure Reinde euer Andenken vols lends verloschen, als wenn nie ein Thron gestanden hatte. Erwartet diesen Augenblick nicht, und beugt der Mine vor, 3 \* Heber Die Gefahr, Die ben Ebronen zc. brobet. G. 34 u. f.

## Achtes Rapitel

Spflem ber neueften Bertheibigungsfchriften bes Jefnitenorbent, Sie werben in Rom burch ben Denter verbranut.

as Recht, fich wider die Angriffe feiner Gegner zu be theibigen, fann teinem einzelnen Denfchen, und alfo um fe viel meniger gangen Gefellschaften ftreitig gemacht werben. Die Jesuiten haben sich dieses Rechtes, ungeachtet alles 3manges, bedient, und barüber verdienen fie feine Bormarfe. Sie mogen immerbin fich vertheidigen; fie mogen ihren Dr ben als ein unschuldiges, verdienftliches Inftitut preifen; fie mogen ihre Gegner Jaufenisten, Reger, Illuminaten, ober Philosophen fchelten; wenn fie nur hinwieder uns andern er lauben, die Schwache ihrer Bertheidigungegrunde zu ermeis fen, ihren Orden als schuldig, unverdienftlich zu verwerfen, und jene Janfeniften, Reter u. f. f. Leute von Chrlichteit, von Religion und Ginfichten zu beißen. Es ift amar um Rom troperfen ein verhaßtes Ding; aber am Ende, menn gleich fehr fpat, bleibt boch ber Sieg auf ber Seite besjenigen, melder fich am wenigsten von dem Wege der Babrbeit und ber Unpartheplichkeit entfernte.

Die Schutschriften der Jesuiten zeichnen sich durch ber sondere Zuge aus. Sie wollen, was keine Menschen sich zu behaupten getrauen, ganz unschuldige, beilige Leute sepn. Sie wollen ihren Fall nur der Berdorbenbeit des Zeitalters, der Undankbarkeit der geistlichen und weltlichen Monarchen, und der Ruchlosigkeit der Ministerien zuschreiben. Sie sehen sich als den Mittelpunkt in der Schöpfung an, und bereden sich, daß ohne ihr Dasenn weder die Kirche, noch der Staat bestehen könne. Sie solgern also aus alle dem, daß ihre Unsterdrückung ungerecht, das Werk der Bosheit, der Berleums dung und der Ruchlosigkeit sey, und daß man weder Kirche

noch Staat vor einem unvermeidlichen Berfalle retten könne, ohne die Gesellschaft Jesu in jenen Stand, in welchem sie vor ihrer Aufhebung war, zu versetzen.

Much darin haben die Schutsschriften ber Resuiten por allen erbenklichen Schutichriften bas Gigenthumliche voraus, daß man nur ihre Behauptungen, ihre Rettungsmittel, ihre Grundfage mit ihren eigenen Borten anfuhren barf, um bie Schwäche ihrer Bertheidigungen, Die Armseligfeit ihrer Sos phisterenen, und die Unbehulflichkeit ihrer Waffenruftung bis gur lebendigen Ueberzeugung zu offenbaren. Gin Charafter ber Bergweiflung, ber unfinnigsten Rache und bes felbstaes fühltesten Unvermogens bezeichnet alle ihre Apologien. Daber fturmen fie denn mit fo muthendem Grimme auf Leute von beffern Ginfichten; ichimpfen über Modephilosophen und Politifer, und brechen ben richterlichen Stab uber Jeden, ber nicht ihres Geiftes ift, als über einen Betafter bes Beis ligthums ber Religion und bes Staates. Sie, die weder ben Despotismus ber Papfte noch ber Ronige bulben tonns ten, in fo ferne er ihrem Intereffe im Wege ftund, beißen nun ieden ehrlichen Mann einen Rebellen, ber ihnen nicht hold ift. Sie, die ebedem felbst aus der Bibel eine Kabel mach ten, fcbreven nun über Religionsentwurdigung, und fie, bie in fo ungabligen Lehrbuchern von Entstehung ihres Ordens bis auf unsere Zeiten ben Monarchenmord so standhaft lehrs ten und vertheidigten, bezüchtigten ber Monarchenschandung und Rebellion jene Menschen, unter beren Augen fie einft, aus elenden Abfichten, Rirche und Staat erschutterten, und bie Regenten meuchelmbrderisch anfallen ließen.

Wer ihre bald nach Aufhebung der Gesellschaft verbreis teten Schutschriften liefet, findet noch eine andere, außerst wichtige Bemerkung, welche insbesondere auf die Ereignisse ber gegemvärtigen Zeitgeschichte Beziehung hat. Wenn man in Schriften, die in den Jahren 1780, 1783 und 1784 bit Jesuiten in Umlauf brachten, ziemlich beutliche Winte über

das bald darauf erfolgte Sinken der politischen und religibsen Macht des Romischen Hofes, über das auswachsende Freysheitsgefühl und über die Berlegenheit bemerkt, in welcher sich einige Regierungen ben der einbrechenden Denkfreyheit befinden würden; so geräth man in Bersuchung, die Jesuick für Propheten zu halten. Und dieser prophetische Geist ift es eben, was sie heut zu Tage stolz macht, und was ihnen vorzüglich ben jenen Großen, welche sich während der allgemeinen Betäubung des Bolks sehr wohl befanden, neuerdings einen wichtigen Einfluß verschafft.

Allein es war ben Jesuiten ein leichtes, Propheten an Sie, bie bisher, im engften Berftanbe, über Rbuige und Bolfer herrschten; Die, aus einer graufamen, aber fir fie einträglichen Politit, Die Großen zu Bolluftlingen und De poten, die Priefter zu Kanatifern, und den gemeinen Dann jum Bigoten und Ignoranten bilbeten, tounten leicht bie Repoluzionen voraussehen, die aus einer unvermeidlichen Ers fcbopfung bes Bermogens zu genießen, aus ber Ueberfrans nung bes Kanatismus, und aus ber Erwachung eines bis gur Bergweiflung gedruckten Bolfes nothwendig entfteben Sie maren Janoranten in ber Politit gemelen. mußten. menn fie den Ginfluß, den die Berbreitung der Wiffenschafe ten auf die bisherige Staatsverwaltung nach und nach bebaupten mußte, nicht ichon im voraus befurchtet hatten. Sie baben fich, burch eine lange und machtige Beltregierung, und durch taufend Erfahrungen überzeugt, baß grobe Unmifs fenbeit bes Bolfs ben bespotischen Regierungen eintraalich Desmegen haben fie benn auch in Franfreich unter ben benben vorletten Regierungen, nachdem fich einige große Beifter hervorthaten, fo vorzuglich barauf gebrungen, Die Talente berfelben fur ben Sof ju benuten. Dag es ibnen bierin nicht gang nach Bunfch gelungen, ift nicht ihre Schuld. Sie haben durch die Erfindung der jaufenistischen Regeren binlanglich bafur geforgt, daß burch Gewalt und Schrecken bie Litteratur unterbrudt werben mochte.

Dan muß, um über diefen Dunkt ben innern Gehalt threr Apologien schäten zu konnen, obne alle Borurtheile fie lefen : fich weder von ihren auferst erbitterten Unefallen auf Philosophie und Politit, noch von den allzu enthafiaftis ichen Lobrednern der Auftlarung hinreiffen laffen, und nur einzig als kaltblutiger Buschauer die Bosheit ber einen und Die Uebertreibung ber andern Parthen gegen einander ins Berhaltniß stellen. Man wird bann finden, baf bie erftern aus Bergweiflung und Rache alles, mas Auftlarung beißt, beschimpfen, und lettere aus Unverstand und Mangel an Belt = und Meuschenkenntniß manches, mas ben Ramen burchaus nicht verdient, aufflaren beißen. Man wird aber auch, und biefes nur ju oft, finden, baf bie Refuiten ibm Dauptstreiche gerne babin fallen laffen, mo fich bie Uebein legenheit auf Seite ihrer Begner befindet. Daber ichimpfin fie fo febr auf die Reformazion Raifer Jofephe II. Daber nennen fie den Bund der Deutschen Bischofe fur Die Errins aung ihrer urfprunglichen Gerechtsame einen bollischen Bund. Daber vertheidigen fie die Bullen In Coena und Unigenitus, und daber zeigten fie fich fo thatig in der Romischen Munzige turftreitigfeit.

Alle diese Gegenstände find in ihre Schutschriften verfrochten; aber unter allen haben teine größeres Aufschen erz regt, als die benden tatholischen Dentschriften an ben vorigen Papst, deren erste im Jahre 1780 von eis nem Spanischen Priester, Don Pietro Martin, ges schrieben, und in Rom ben Salvioni gedruckt wurde. Gleichwie der Berfasser sich hauptsächlich bemuht, die Ungultigkeit des Klementinischen Aufhebungsbreve zu bes weisen, so versichert er gleich im Anfange "), daß er keine

<sup>&</sup>quot;) Momoria catholica. pag. 9 et soq. Diefe Denkfchrift ift auch im achten Cheile des Magagins jum Gebrauch der Rirs chen, und Staatengeschichte von J. Ar. Le Bret G. 139,375 abgebruck.

anbern Gefinnungen, ale bie ber gefunden Ratholiten bege: baf die Reinde der Rirche die Aufhebung der Gefellichaft ber forberten : baf biefe Aufhebung ein miber Religion und Rirche begangenes Berbrechen fen; daß dadurch die Unschuld unterbrudt, die Bahrheit verleumdet, die Religion beleidigt, bem Glauben mit Lift nachgestellt, und die gange Rirche grannis firt morden fen. Der Papit, verfichert er #), fen burch Bosheit hintergangen worden; das Aufhebungsbreve tonne als eine bem Evangelium gerabe entgegenlaufende Sandlung. eine formliche Regeren, genannt werden. Die Gefellichaft Sefu habe, fagt er \*\*), in bem Berlauf von gren Sahrbum berten der Rirche mehrere Ronigreiche unterworfen, als fie in ben vorhergehenden gehn oder eilf Jahrhunderten gewonnen batte. Das Breve, fabrt er fort war), fen bas Wert eines Sanders. und ber Davit babe baffelbe aus 3mana und Schwachheit unterschrieben. Die papstlichen Defrete muften burch die Autoritat ber gottlichen Schrift, und nicht burch bie Ginfpruche und Auffage ber Tanucci, Carpgalios. und bergleichen formlichen Reter. Frengeister, Deiften und Atheisten unterftutt werden. Jenes Breve fen eine ber Rie mischen Rirche zugefügte Unbilde, enthalte vom Unfange bis ju Ende die Ausdrude eines muthenden Gemuthes, und genge von einem Geifte ber Ungerechtigkeit, ber Berleums bung, des Betruge und ber Uebermaltiguag. Es fen fchnurs gerade bem Evangelium entgegen, und faffe argerliche Gase und Lebren in fich. Die Beforderer ber Ordensaufhebung maren ftete von dem gleichen Geifte der Gemalttbatigfeit und des muthenden Entschluffes befeelt gewesen, ihr Borhaben mit Berachtung der Erde und des himmels durchausenen. Sanganelli, fagt er ferner +), fen mahnfinnig gemefen, und habe, ale er jenes Breve unterschrieb, fich mider alle,

<sup>\*)</sup> Memoria catholica. pag. 11.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. pag. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. pag. 55.

<sup>†)</sup> Ibid. pag. 170.

anen fogar mider die naturlichen Gefete verfundigt. bem auf Erde geschehenen Gottesmord fen feine fo ungerechte. allen gottlichen und menschlichen Gefeten widersprechende That geschehen, ale die Aufhebung bes Jesuitenordens \*). Sie fem burch einen ungerechten Sag erzeugt, von einer uns gerechten Miffgunft verlangt, und von einer ungerechten Ras bale ansgeführt worden. Mus Diefem Grunde fen \*\*) bie Sache ber Jesuiten die Sache ber Rirche, und ber Schaben. ben die Gesellschaft gelitten, habe auch die Rirche getroffen. Durch ben Streich, mit welchem die Jesuiten burch einen aottesichanderifchen Difbrauch einer chimarifchen Macht gefclagen murben, fen auch die Rirche verwundet worben, und ber Schade, ber baraus entstanden fen, laffe fich nicht anbers beilen , als burch eine feverliche Widerrufung des Rlemens tinifden Breve, und burch eine formliche Biederherftels lung der Gefellichaft Jesu in ihren vorigen Buftand. Bulett ichmeichelt er bem Papfte, und verfichert coo), daß bas Bers langen Gr. Beiligfeit, Die Jefuiten wieder berguftellen. fine ber gangen Rirche Christi febr mobibekannte Sache fen.

Der Spanische Gesandte am hofe zu Rom, herz zog Grimaldi, saumte nicht, seinem Monarchen von einer Schrift Nachricht zu geben, welche mit vermossener Schmähzsucht die Ehre seines Ministeriums angriff. Bu gleicher Zeit überreichte er dem Papste ein Memorial, drang auf die Bezstrafung des Verfassers und Verlegers, und verlangte zur Genugthuung eine sormliche Verdammung dieser Schusschrift. Pius VI. konnte, da er darin als ein Begunstiger der Jezsuiten geschildert wird, sich nicht der Gesahr aussehen, sich den Bourdonischen Schen Wosen und mußte ihm die Ehre des apostolischen Stuhles, welche durch die Frechheit der Zesuiten

<sup>\*)</sup> Memoria catholica. pag. 164.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. pag. 178.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. pag. 186.

befleckt wurde, am herzen liegen. Es erfolgte alfo bie fenerliche Berdammung biefer Apologie am 13. Brachm. 1781 in nachstehenden Ausbrucken:

Dius VI. gum emigen Ungebenfen. Dach bem wir vernommen, daß ein gewisses Buch unter bem Titel: Memoria cattolica da presentarsi a S. S. Opera postuma. Cosmopoli 1780. fol. 188. beimlich gedruckt worden, und fich, nachdem einige Exemplare ausgestreut wurden, and bem barüber entstandenen Gerüchte verdachtig gemacht babe, fo befahlen wir fogleich, indem diefes unfere apostolische Sorge falt von uns erheischte, bem Magifter bes beiligen Pallaftes, baf er burch ein Sbift bie fernere Ausbreitung biefer beims lichen Schleichschrift hemme. Durch diefes am 8. Januar Dieses Jahres verfundigte Goift ift nicht allein Die Ber Fanntmachung, Burudbehaltung und Ginführung Diefes Berfed-verboten und unterfagt, fondern Diefelbe auch als eine bofe und tabelnemurdige Schrift bezeichnet worden. Jedoch ift die Sache bereits fo weit getommen, bag wir uns mit biefen bloß allgemeinen Merkmalen, mit welchen bas Buch benennt worden, nicht begnugen durfen, fondern es icheint und nothig ju fenn, noch besondere, bestimmtere und eigents lichere Charaktere dieser Schrift aufzusuchen. Damit wir aber darin mit aller Billigfeit ju Berte geben, fo haben mir beschlossen, das befagte Buch einer langern und genauern Prufung zu unterwerfen. Bu bem Enbe haben wir mehrere Theologen, von denen wir überzeugt find, daß fie von aller Parthenlichkeit weit entfernt, und nur bloß auf Die Chre Gottes und ben Nuten ber Glaubigen bedacht feven, er: nannt, ihnen zur reifen Beurtheilung jene Schrift übergeben, und zugleich befohlen, daß jeder von ihnen inebefondere das: jenige schriftlich anzeige, mas er an berfelben ahndungs = und ftrafmurdig erachten murde. Gie befolgten fehr genau unfern Befehl, und brachten uns ihre fcbriftlichen Gutachten über jene Schrift. Alle waren der gleichen Meinung, und ftimm ten vollkommen barin uberein, baf bie Memoria cattolica

mit offentlicher Infamie gebrandmarkt werden muffe. Nachs bem wir alfo ben uns felbit die Meinungen und Gutachten ber Theologen reiflich erwogen, und mahrgenommen barren. baß biefelben mit großem Scharffinn und Berftand abgefaßt fepen, fo haben wir fein Bedenken, auch mit ber Macht ber avoitolifchen Senteng und unfere Urtheile bagwischen zu tres Wir verdammen alfo aus eigener Bewegung, mit pols liger Wiffenschaft, nach unferer reifen Ueberlegung, und in Rraft unferer apostolischen Bollmacht, die befagte Memoria als eine Schrift, welche nach den uns vorgelegten Cenfuren ber Theologen frommen Ohren anfloßige, argerliche, permegene, irrige, verleumderische, aufruhrerische, ber Reteren perdachtige, und zur Rirchenspaltung binführende Gabe ente Wir verdammen und verwerfen fie, unterfagen und verbieten ben Strafe des Rirchenbanns ihre Berbreitung, Les fung und Buruchbehaltung. Ferners beschließen und befehlen wir, daß die Memoria ale eine biefem heiligen Stuble uns gebührliche, und den tatholischen Furften injuriofe Schrift auf bem Campo Florae burch ben Scharfrichter ins Reuer geworfen werden foll. Wir wollen baben, und befehlen es in Rraft unferer apostolischen Macht, bag diefelbe von benies nigen, welche besagte Schrift ben Sanden haben, gleich nach Bekanntmachung gegenwartigen Breves, ben Bifchofen ober ben Inquisitoren ausgeliefert, und von diefen die erhaltenen Gremplare gleichfalls verbrannt werden follen u. f. f. "

Eine solche Bestrasung mäßigte die Rache der Jesuiten nicht. Bielmehr wurde dieselbe dadurch noch muthender. Ein Spanischer Exjesuite, Don Undres Febres, verzfaßte eine weit rasendere Schusschrift seines Ordens, welcher er den stolzen Titel gab: 3 wote katholische Denksschrift, in welcher der Triumph des Glaubens und der Kirche, der Monarchen und Monarchien, der Gesclischaft Jesu und ihrer Apologien, und die Bertilgung ihrer Feinde entshalten ist. Sr. heiligkeit und den geistlichen

Fürsten bargelegt, mit bem Motto: Haec est victoria, quae vincit mundum, sides nostra. I. Joan. C. V. v. 4. \*)

Diefes in dren Bande abgetheilte Bert gerfallt in eine Menge Paragraphen und Abiconitte, und ift fehr foftemas tifch bearbeitet. Im erften Banbe fucht ber Berfaffer ju bemeifen, bag Dins VI. verpflichtet fen, ben Sandel ber Ge fellichaft Jefu neuerdings auf eine gefetliche Beife zu unterfuchen, und diefelbe gerichtlich in ihren vorigen Buftand wie berherzustellen, indem bas Breve Rlemens XIV. nichtig und ungultig fen. Der Papft, fagt er im dritten Paragraphe, batte im gegenwartigen Falle feine Macht, besagte Gefelle fchaft aufzuheben, weil (und diefes ift der Inhalt Des vierten Waragraphs) die Sache ber Jesuiten in ben gegenwartis gen Umftanden die Sache ber Rirche fen. Die Berveife bam nimmt er von dem Charafter ihrer Gegner, von den Mitteln, beren fich diese zur Erreichung ihrer 3mede bedienten, von ben baraus erfolgten Nachtheilen, und von ber Natur ber Sache felbst her. Der funfte Paragraph macht dem Papft Die Dacht ftreitig, ihren Orden aufzuheben, weil in den ge genwartigen Umftanden die Sache ber Jefuiten zugleich auch Die Sache ber Souveraine fen; weil durch den Kall der Besellschaft Jesu an allen Orten auch die Erziehung ber Ingend Schaden litt; weil die Besturmer bes Jefnitenordens ben Nas men ihrer Souvergine migbrauchten, und eine Menge Attentate gegen Rirche und Staat verübten; weil eben biefe Beflurmer ben biefer Gelegenheit Grundfate an ben Tag brachten, welche dahin zielen, eine allgemeine Rebellion zu

<sup>\*)</sup> Seconda Memoria Cattolica contenente il trionfo della Fede e Chiesa, de' Monarchi e Monarchie, e della Compagnia di Gesu e sue Apologie, con lo sterminio de' loro nemici; da presentarsi a S. Santità ed ai Principi Christiani. Opera divisa in tre tomi e parti e postuma in una richiesta giá e gradita da Clemente XIII. 3. Nella nuova stamperia camerale de Buonaria 1783 et 84.

veranlaffen; und zu bem Enbe gegen bie Sefuiten fich einer fo willfurlichen Gewalt bedient batten, um badurch die Monarchen als Tyrannen in der Belt verhafft zu machen. Der Achste Paragraph zeigt die nachtheiligen Folgen, Die aus Digen Punkten fur Rirche und Staat unvermeidlich entstehen mußten. Der zwente Band enthalt eine Bertheidigung ber Gefellichaft Befu und ihrer Apologien. Er fucht zu beweifen. baß es hochft ungerecht fen, bie Schutsichriften ber Sesuiten gu unterbruden, und bagegen folden Schriften, welche ihnen, ber Religion und den gefronten Saupteen nachtheilig find, freven Lauf zu laffen. Er vertheibigt ferner die erfte kathos lifche Dentichrift; giebt vor, baf bas bagegen ergangene Berbot burch Gewalt und Lift vom Papfte erpreft morden fen, und bag aus ber Schwäche, welche Rom gegen alle Gewalthatigkeit beweiset, fur ben heiligen Stuhl und die Romische Rirche ber bochfischaolichste Nachtheil entstehen muffe. Die Folgen, die auf diefer Schwäche hergeleitet werben konnen, hatten sich vornehmlich badurch bewiesen, daß man fo gang ungestraft ben Wiener Sof in Sachen ber Reformazion fo weit habe greifen laffen, und daß feit diefer Beit der Muth und die Frechheit der gegen Rom feindlich gefinnten Schriftsteller außerft gewachsen fen. Band endlich ift ungemein merkwurdig. Darin wird ber Ros mische Stuhl aufgeforbert, ben Unordnungen zu steuern, welche aus den heutigen Grundfaten entstehen, mit benen man die weltliche Macht über die geiftliche erhebt. Papft fen bierzu aus verschiedenen Ruchfichten verpflichtet; einmal wegen des Befehls Chrifti: Pasce oves meas, pasce agnos meos; ferner wegen der Nothwendigkeit, die Bischofe gur Bertheidigung ber Rirche und ihrer Lehre aufzumuntern, und dann wegen bes Unterrichts, beffen Ronige und Bolfer bedürftig fenen. Das fraftigfte Mittel, jenen Unordnungen gu fteuern, und wogn Jefus Chriftus feinen allmachtigen Benftand versprochen habe, bestunde in einer feverlichen Rirdenverdammung jener strafbaren Maximen, Die man beut

zu Tage an ben Hofen augenommen habe. Der gegenwärtige Justand von Europa beweise die unvermeidliche Nothmendigkeit, jeike herrschenden Grundsätze durch die Macht der Rirche zu verdammen. Die severlichste, gultigste und schick lichste Berdammung dieser Maximen könne aber nirgend befer geschehen, als in einer zu Rom gehaltenen Kirchemen sammlung, weil ein solches Mittel der geistlichen Klugheit angemessen, und nicht zu befürchten wäre, daß die absolute Ausehlbarkeit des Papstes bestritten werden könnte. Das ganze Werk endigt sich mit einer pathetischen Apostrophe an den regierenden Papst, worin ihm unter verschiedenen Gessichtspunkten die Pslicht vorgestellt wird, die Gesellschaft Jesu auf eine severliche Weise wieder in ihren vorigen Zustand zu versehen.

Welcher Beweise sich der Verfasser, um sein Vertheide gungespistem zu unterstügen, bedient, kann man sich leicht vorstellen. Er behauptet mit einer lächerlichen Sophisteren, das es ein Glaubensartikel sen, das Institut der Gesellschaft für heilig zu halten, und daß man das Gegentheil nicht aw nehmen durfe, ohne sich der Regeren schuldig zu machen ". Er setzt als schon erwiesen voraus, daß die Jesuiten heilige und unschuldige Leute, ihre Gegner aber weiter nichts als Ungläubige, Reger, Pseudokatheliken, Frendenker, Feinde der Kirche und der Monarchen seven. Man giebt, sagt er \*\*), den Fall der Jesuiten ihrer Intoleranz schuld; aber

<sup>\*)</sup> Il contradire un' articolo di fede è un èresia; ma il perseguitar la Compagnia condannandone l'Istituto come irreligioso ed empio è contradire un' articolo di fede, qual' è l'infallibilità della Chiesa nell' averlo approvato come religioso e pio; dunque il perseguitar la Compagnia condannandone l'Istituto come irreligioso ed empio, sicome fecesi in Francia, è un' èresia. Tom. 1. Art. IV. n. 160. pag. 86.

<sup>\*\*)</sup> Questa intolleranza de' Gesniti, che altra non era che quella della medesima Chiesa cattolica, vale a dire quel punto di fede, che non v'ha salvezza fuorche nella Religione

eben diese Intoleranz ist der wahre Geist der katholischen Kirche, welche als Glaubensartikel lehrt, daß außer der katholischen Religion kein Heil sen. Shen daher, daß die Jesstuten diese Lehre mit so vielem Eiser versochten, und Die Gläubigen vor dem in den Schriften der Philosophen und Sektirer enthaltenen Gifte warnten, haben sie eigentlich ihre Unterdrückung sich zugezogen." Bon daher leitet er denn auch den Beweiß, daß die Sache der Gesellschaft Jesu uns mittelbar mit der Sache der Kirche verbunden sen, und daß man jene nicht verfolgen könne, ohne an dieser zum feindsesligen Verräther zu werden.

Daß man die Jesuiten einzig in der Absicht zu vertilgen gesucht habe, um die monarchische Gewalt zu unterdrücken, und eine allgemeine Rebellion gegen Obrigkeiten zu veranlafs sen, darüber breitet sich der Verfasser sehr weitlauftig aus. Seine. Beweise nimmt er theils von der Denk = und Preßsfrenheit, und theils von den an Hösen herrschendgewordenen Grundsägen her. Da er die Toleranz als eine Pest jeder Resgierung darftellt, so sindet er es höchst ärgerlich, daß die Poslitiker den weltlichen Fürsten das Recht streitig machen, in Semeinschaft des geistlichen Armes die Reger mit Gewalt zum wahren Glauben zu bekehren . Er kann es nicht

Cattolica, questa intolleranza, e lo zelo de' Gesuiti conforme ai commandi dell' Apostolo, di avvisare i fedeli del veleno tostoche compariva ne' libri de' miscredenti, filosofanti o settari che fossero, ecco il vero motivo della rovina Gesuitica. Art. III. n. 126. pag. 60.

\*) L'eresia di questi ultimi secoli, vale a dire, il Luteranismo, il Calvinismo, il Bajanismo, il Giansenismo, e tanti loro rami hanno gettati i semi della general ribellione anche contro alla Potestà secolare nelle loro massime più solenni e più costantemente sostenute, massimamente sul punto di pensare e di credere, negando sfrontatamente a' Principi secolari la potesta di cooperare con la chiesa per costringere gli Eretici con la forza alla vera fede. §. V. Art. III. n. 214. pag. 120.

leiben, daß man das Inquisizionstribunal ein tyramisches Gericht, und das Verbrennen der Retzer eine Barbarey, eine ungerechte Verfolgung und einen schädlichen Eiser nenne o. Er beschuldigt die harmäckigen Retzer, daß sie den Staat be unruhigen, und die heutigen Philosophen, daß sie unter dem Vorwande des Friedens, der Ruhe und der weisen Duldung, den Regierungen einen unvermeidlichen Ruin drohen \*\*), Der rachesüchtige und blutgierige Geist dieses Apologischen befriedrigt sich mit keiner gemeinen Rache, und er tadelt die jetzige Königin in Portugal, daß sie ihrem Minister Pombal nicht den Ropf herunterschlagen, oder gleich den abelichen Verschwornen unter Josephs I. Regierung die

- \*) La Massima Cristiana e ragionevolissima, che nissun Pagano o non entrato per anche nella chiesa non si deve sforzare con vera violenza a ricever la fede, stendono que' nemici per favorire la prediletta loro tolleranza, a dire e pretendere, che neppure quelli che già la fede avevano abbracciata, possono essere sforzati a mantenerla con pene, neppur di censure, molto meno corporali; che pero dicono doversi annullare tutte le scomuniche e Interdetti, e mai più fulminarsene: molto più doversi abolire il Tribunale dell' Inquisizione, che chiamano una tirannia; e una crudeltà di consegnare al braccio secolare gli Eretici; che eglino per una inarrivabile carità sfugendo questo nome odioso chiaman Fratelli traviati; e biasiman come una barbarie, presecuzione ingiusta, zelo pernicioso il gettargli al fuoco. Tom. III. n. 848. pag. 61. Bewahre une bet Dimmel vor folden Aposteln, welche es fundhaft finden, das wir bas Berbrennen ber Reger auf bem Scheiterhaufen eine bats barische, abscheuliche, ungerechte und dem Geifte unserer chrift lichen Religion burchaus entgegengefeste Sandlung nennen!
- \*\*) L'apostasia degli Eretici, e la loro pertinacia nel rimarsi tali, dessa è che lo stato turba; la sfrenata libertà de' filosofastri odierni nell' impugnar la Religione sotto il pretesto di pace, di pacatezza, di saggia tolleranza, dessa è che gli minaccia la rovina. Tom. I. Ş. IV. Art. III. n. 125. pag. 59.

Glieber gerschmettern ließ. Denn wie leicht, fagt er "), Fann ein anderer eben so ehr = und golbsüchtiger Minister uns biffanzter Despot werden, wenn die Schandthaten des Marsquis von Pombal so gelinde, namlich nur bloß mit Entsfernung vom hofe, gestraft werden?

Bas der Apologiste am wenigsten verschmerzen kann, ift, daß Raifer Jafeph II. in firchlichen Disciplinsachen fo mes fentliche Beranderungen traf, und daß der Papft fo fchmach mar, fich foldem Unwesen nicht mit ber gangen Fulle ber apostolischen Macht zu widerseten. Das Toleranzedift, bas Berbot der Nachtmahlebulle, die Berhinderung, in Chefaden nach Rom zu berichten, die in der Deftreichifchen Lombarden mit Umgebung der papftlichen Gerechtsame geschehene Besetsung der Bischofe, Mebte und Borgesetten, bie Errichtung einer koniglichen Buchercenfur, Die Bumuthung, daß alle papftliche Berfügungen bem Placido Res gio unterworfen fenn follten, die Birtenbricfe ber Bifchofe San, Berbenftein, Spauer und Auereberg, alle Diese Gegenstande find den Jesuiten ein Greuel, und ihr Apologifte fieht dieselben fur weiter nichts als fur die leidigen Kolgen ber Reteren und ber Modephilosophie unfere Jahr= bunderts an 00). Aus diefer Urfache geht er denn auch mit Dius VI. fehr unfanft zu Berke, wirft ihm Mattigteit des Bergens, Schwache und eine erbarmenswurdige Furchtfam= feit por; tadelt die Berablaffung und Gefälligkeit, mit melder er mahrend seiner Unwesenheit in Bien fich gegen

<sup>\*)</sup> Tale impunità sempre darà occasione a qualunque altro Ministro ambizioso e famelico d'oro d'appropriarsi per una ventina d'anni un illimitato dispotismo. Tom. I. n. 243. pag. 143.

<sup>\*\*)</sup> Il decreto di Tolleranza in materia di Religione è ciò, che costantemente ha cercato e insulcato l'Eresia e la filosofia moderna in questo seculo. Tom. II. §. XV. Art. III. 7. 557. pag. 131.

Joseph betragen hatte, und behauptet, baf es fur den beil. Stuhl weit vortheilhafter gewesen fvare, wenn er sich dasjenige, was er aus Schwäche und Gefälligkeit abste, durch Gewalt hatte entreißen lassen. Denn es sen nun schwer, das Abgetretene wieder zu erhalten, da es im Gezgentheil zu einer bessern Zeit sehr leicht gewesen ware, das Geraubte wieder an sich zu bringen .

Der dritte Band biefer Schutschrift ift ber mertwur-Der Berfaffer bestreitet barin mit einer außerorbents lichen Ruhnheit die Grundfige, welche in Anschung des Unterschiede der weltlichen von der geiftlichen Macht an fathe Er schildert den gegeumartigen Bulifchen Sofen berrichen. ftand von Europa ale bochft verdorben, weil man den Ronigen in so vielen Schriften zu beweisen fucht, daß bie Davite mittelft des Aberglaubens und der Unwiffenbeit bars barifcher Sabrbunderte fich eine unbefugte Macht angemaßt, Die fie jum Nachtheil der weltlichen Berrschaft migbrauchten. Er findet es gotilos, daß Rebron und feine Unbanger behaupten, die Papfte hatten nur in ihrem eigenen Staate, nicht aber in fremden, Gewalt auszuuben; Die beil. Schrift enthalte keinen Beweiß fur die monarchische Dacht der Papfte; die Ronige maren befugt, die ihnen von Gott geges bene Gewalt auszuuben, und fie hatten fich vor Rirchenftras fen . por Bann und Cenfuren nicht zu furchten.

\*) In somma brevi e viaggio di grande zelo, accompagnati però da egual debolezza e condiscendenza per appagare l'Imperadore con offrir gli di cedere e più cedere, pur che accettasse tanta condiscendenza, e non si pigliasse di propria autorità ciò che gli si offriva di cedergli: quasicche non fosse cente volte men male per la S. sede, che le si tolgano i suoi diritti per violenza, che non il cederli per debolezza, giacche i ceduti in questa guisa non li riaverà mai più, gli altri riacquistar potrà in tempi più sereni. Nel presente Governo di Portogallo se n'é veduto l'esempio. 1bid. n. 569. pag. 136.

Grundsätze find bem Jesuiten ein Greuel, und er trägt kein Bedenken, zu behaupten, daß, wenn nicht ben Zeiten ernste liche Gegenanstalten getroffen wurden, Kirche und Staat ihrem unvermeidlichen Untergange zueilen mußten. Aber wie sollte einem solchen Unwesen gesteuert werden? — Hort es, Fürsten! Hor es, Deutsche Kirche! — Durch ein Romisches Koncilium, "Die Nothwendigkeit, sagt er "), in welcher sich die Kirche besindet, die in den Kabinettern herreschende bose Grundsätze zu verdammen, ift erwiesen. Soll

\*) Si è provata la necessità, in sui é la Chiesa di condannare lo cattive massime dominanti nei Gabinetti. Questa condanna o la dee fare il Papa col consiglio di alcuni Cardinali e Teologi, o il Papa col Concilio Universale, o il Papa con un Concilio Romano o Italiano. Non è oportuno il primo, non il secondo mezzo: resta dunque il terzo, Concilium Romanum o Concilium Italicum. Non d. oportuno il primo; con dir ciò non si nega che dovrebbe bastare una Bolla col solo consiglio di alcuni Cardinali e Teologi, qual fu la Bolla d'Innozenzo X. contro le cinque proposizioni di Giansenio o la Bolla di Clemen-Ma nei tempi nostri una simil te XI. detta Unigenitus. Bolla non è pratticabile con del frutto. L'Europa é troppo infetta da tanti cattivi libri, che non solo adottano, ma stendono e slargano d'assai anche fuor de' suoi termini, la sentenza Francese della fallibilità del Papa, abusandosi dei Decreti Costanziensi e Basileensi. Anco il dispiaccio di Napoli adotta questa sentenza tanto esaltata e promessa dal Febbronio. Non è oppostuno il secondo. essendo impratticabile ai nostri tempi un Concilio Generale, per cui radunare si richiederebbe l'accordo di tanti capi, difficilmente sperabile anco dopo li maneggi e trattati e conferenze di più anni, come ben la insegna la storia del Concilio di Trento. Resta dunque, che il Papa faccia e promulghi le sue definizioni in un Concilio Romano, in cui oltre la Chiesa Romana si chiamino li Vescovi dello stato, e s'invitino gli altri che vogliano intervenirvi dell' Italia, e se cosi piaccia, anco di là da' mouti. Tom. III. n. 797 - 790. pag. 29 - 52.

nun aber ber Papft biefe Berdammung mit bem Rathe einis ger Rardinale ober Theologen, ober in einer allgemeinen Rirchenversammlung, ober in einem Romischen ober Stalie nischen Roncilio vornehmen ? Das erfte und zwente ift nicht bequem, es bleibt folglich bas dritte, ein Romerkoncilium, allein übrig. Damit, daß bas erfte unbequem ift, will ich nicht fagen, ale mare eine, nur bloß durch den Rath einiger Rarbinale und Theologen ausgefertigte Bulle, wie 3. B. jene Innoceng X. über bie funf Gage bes Janfenius, ober Rlemens XI. Bulle Unigenitus, nicht hinreichend. Allein für unfere Zeiten ift in Ansehung ber Wirkung eine folche Bulle zu fchmach. Gang Europa ift zu fehr von schablichen Buchern überschwemmt, welche bie Franzofischen Grundfage über die Rehlbarfeit ber Papfte, burch Digbraud ber Roncilien von Roftang und Bafel, nicht nur allein annehmen, fondern uber ihre Grengen ermeitern und ausbreis ten. Much der Sof von Meapel fogar nimmt diefen von Kebron so belobten und ausgeführten Grundsatz an. Das amente Mittel ift uubequem, weil zu unfern Beiten eine allgemeine Rirchenversammlung inprak titabel mare, und man, wie die Geschichte bes Tris bentinischen Rirchenraths hinlanglich beweift, auch nach Sabre lang gepflogenen Unterhandlungen, Bundniffen und Ronferengen doch nicht hoffen burfte, fo viele Ropfe gu vereinigen b). Es bleibt alfo nur noch ubrig, baß ber

\*) Der Römische hof hat, vornämlich heut zu Tage, nichts mehr zu befürchten, als ben ernstlichen Sedanken an eine allgemeine Kirchenversammlung. Freylich wäre nur allein eine solche Bert sammlung im Stande, ben großen Zwisk zwischen geistlicher und weltlicher Macht benzulegen; und nur ganz allein von einer solchen Bersammlung könnte man mit Sicherheit eine, unserm Beitalter angemessen, höchst nöthige Resormation der Kirchendischlin, eine Reinigung der Dogmatik und eine Bereinigung der Philosophie mit dem Christenthum erwarten. Aber es ist dem Römischen Dose heut zu Tage weit banger, als im sechse

Papft feine Entscheidungen in einem Romischen Koncilio bekannt mache, zu welchem außer der Romischen auch die Bischofe des papstlichen Staats berufen, und diejenigen einzgeladen werden sollten, welche aus Stalien, oder, wenn es so besiebt, auch über die Gebirge her nach Rom kommen wollten."

Die Jesuiten gingen, als sie diese Schutschrift drucken. ließen, außerst vorsichtig zu Werke. Sie kundigten dieselbe nirgends diffentlich an, und verbreiteten sie nur heimlich unzter ihren Anhängern. Erst nach vier Jahren (1788) erhielt der Spanische Minister in Rom, Ritter Azarra, einen

gebuten Jahrhunderte. Er fürchtet bas Licht, bas in Krank reich und Deutschland leuchtet. Er furchtet Die Dunftas tionen des Emfer Rongreffes, die erzbischoflichen Rolnie fcen und Galgburgifchen Sirtenbriefe, die Deftreichie fchen und Lombarbifchen Bifchofe, und fo viele bellben. tende Theologen. Er verbirgt fich gerne in Finfterniffe, und bofft von feinen Romischen Rreaturen Schut und Benftand. Allein die Lage von Eurapa, die Krangofische Revolution, Die Befinnungen ber Deutschen Bifchofe, uber welchen ber Beift Rebrons, bee Stolzes bee vorigen Jahrhunderte fdmeht, und por allem bie den Romern fo verhafte Aufflarung und Bhilofos phie, wird boch in wenigen Jahren, unt einem ganglichen Bas Berot des Rirchenftaates vorzubeugen, Den beil. Stuhl nothigen, ein allgemeines Koncilium jusammen zu berufen. Bifchofe find: weit entfernt, fo einseitige und erzwungene Ents Scheidungen, ale bie Innoceng X. in Ansehung der funf, im Sanfen nicht einmal befindlichen Propositionen, ober die bes Rlemens XI. in der Unigenitusbulle anzunehmen. Es find überhaupt bie Beiten nicht mehr, wo man die Spruche ber Romijchen Rurie ale Orafel anbetet; und fo febr auch immer Die Jefuiten barüber ichreien mogen, bag man Unrecht babe, ben beil. Stuhl eine Rurie ju nennen, fo merben doch Dicienigen, welche gefunde Begriffe von ber Rirchengeschichte haben, ben Dapft und feine Rardinale fammt ihren Theologen fur nichts weiter als fur eine Rurie ansehen, und die Aumagung ber Dapfte, ihren Sof einen apoftolischen Stubl zu nennen, einen armfeligen Stoll beißen.

Mint von bem Dasenn einer folden Schrift. Sie mar aber fo felten, und fcblich jo verborgen, daß er, um ein Erems plar zu erhalten, 60 Romische Studi bezahlen mußte. Es ift nicht glaublich, baf ber Papft von diefer Schrift nichts gewußt haben foll. Wenn er gleich barin wegen feiner Reigbeit grob behandelt murde, fo mußte es ihm doch auf ber andern Seite wieder unendlich schmeicheln, in dem Apologis ften einen fo ruftigen Berolden der papftlichen Allmacht-ju erblicen. Gin Schriftsteller, ber ben gebron und alle Statistifer verdammt, welche andere, ale Romische Soffet ren, vortragen; der von fatholischen Monarchen, welche bem Jutereffe ber papftlichen Rurie Abbruch thun, als von Reinden der Rirche in einem erbitterten Tone fpricht; ber bie papfiliche Untruglichkeitelehre als eine Glaubensmahrheit barftellt, und die Nachtmablebulle dogmatisch nennt, ein folder Schriftsteller fonnte wenigstens des beimlichen Ben falls Gr. Beiligkeit verfichert fenn.

Indeffen schwieg man im Pallafte bes Papftes gamlich fiill über eine folche Schrift, und man hatte es vielleicht gern gesehen, wenn sie in die Bande aller Menschen, nur nicht in die der Konige, der Minister, der Philosophen und Wolitifer gefommen mare. Alle aber ber Spanifche Gefanbte fich offentlich gegen ben Papft über diefe Dentschrift ju beschweren anfing, so fonnte man, um nicht allen Monarden zu nachdrucklichen Befchwerben Gelegenheit zu geben, nicht langer mehr schweigen. Es erfolgte alfo am 18. Binterm. 1788 bie Verdammung und bas Berbot biefer amen: ten fatholischen Dentschrift. Der Papft verdammte fie als lafterhaft und gottlos, und als die Geburt bes Saffes und der Nichtswurdigfeit. "Es enthalt, heißt es in dem Berdammungedefrete "), nichts ale Schmahungen. La: fterungen, Lugen und Verleumdungen. In Bebauptungen.

<sup>\*)</sup> Bur Religionslehre und Kirchengeschichte. Jahrgang I, Heft I, S. 273 u. f.

Die nichts weniger als wahr find, schmabt und flichelt ber Berfaffer burchaus bohnifch auf Manner von ben bochften Burden und von ausgezeichneter Frommigfeit und Rlugbeit. Er ift vermeffen und bosbaft genug, um die Romifchen Dapfte bald ale Manner, Die ihr apostolisches 2mt miß= brauchen und fremden Winken leichtsinnig und unberatben Inechten; bald wieder ale Schalfe barzustellen, welche beim= lich basienige aut beißen und begunftigen, was fie offentlich mifbilligen und verwerfen. Die gottseligsten Ronige beschuls biat er. daß fie den Unschlägen ber Gottlofen burch bie Finger feben, und nichts als Tyrannen und Graufamfeit lieben : bie hochwardigften Rardinale, daß fie frember Gunden und Schelmerenen theilhaftig find; unfere und anderer Surften Minifter aber, baf fie nichts als ihrem Rugen und ihren Bolluften nachiagen, und bas Beil ber Chriftenbeit einvers ftanblich vertauft haben; wie biefes, fett ber Berfaffer bingu, etliche aus ihnen von ihrem Gemiffen gedrungen, offentlich zu bekennen teinen Unftand genommen haben. Borgfiglich laft fic Diefer unverschamte Lugner angelegen fenn. Die Majeftat und Macht bes Priefterthums und bes Ronigthums berab ju fegen, den Krieben und die Rube ber Bolfer ju ftoren, die Pflichten der Menschen gegen ihre Furften und gegen fich felbst zu zernichten, wider papftliche und landesfürftliche Defrete und Berordnungen Aufruhr gu erregen, die Ehre und den guten Mamen rubmvoller Manner gu perdunkeln, und diefelben auf bas muthenbfte gu verlaftern. In bergleichen Sallen haben Gefengeber, und vor allen die Romifchen Papite, fich es allemal angeles gen fenn laffen, einer folchen Ausgelaffenheit im Deuten, Schreiben und Laftern Ginhalt zu thun, und zu forgen, baß Schriften von diesem Schlage fich zum Mergerniffe ehrlicher Leute im Dublifum nicht verbreiten. Darum verdammen Se. Beiligkeit diese zweyte so genannte katholische Memoria als eine von den oben beschriebenen bofen Fehlern ganz strozzende Schrift, insbesondere aber als eine mahre am beil. Stuhle, an den Romischen Papsten, an katholischen Lanbesfürsten und ihren Gerichtestellen und Ministern sich vergreifende Schmahschrift, und verbieten unter den so wohl burgerlichen als kanonischen in den Berordnungen ihrer Borfahren festgesetzten Strafen, dieselbe zu behalten, auszus
streuen 2c. "

## Meuntes Rapitel.

Rebellion in ben Deftreichischen Nieberlanden. Bas die Jesniten für einen Antheil an berselben genommen haben. Sie suchen ihren Orden in Brabant und Flandern wieder herzustellen. Billegas d'Eftaimbourg übergiebt ben souverainen Standen ben ein Memorial zu Gunften ber Jesuiten.

Die Verfaffer der Schleichschriften, welche fich erbreiften, in so genannten Warnungen an die Rursten der Aufklarung und Philosophie die Umfturzung ber Thronen aufzubarben. huteten fich fehr weislich, ber Dieberlanbifchen Rebels lion mit irgend einem Worte zu ermahnen. Aber eben ans biesem Stillschweigen offenbarte sich ihr unredlicher Zarnis fengeift. Sie wollten nur die Philosophie, aber nicht ben Ranatismus, nur die Rrenbeit der Bolfer, aber nicht ben Desvotismus muthender Priefter verdammen. Wenn man in Frankreich allgemeine Religionebulbung einführt, und bas Priefterthum durch Gibe an burgerliche Berhaltniffe gewohnt, fo fcbrent man uber freche Gingriffe in bas Beilias thum der Religion; und wenn in Belgien fanatische Monche bas Bolf zum Aufstand gegen ben Souvergin anreizen, fo nennt man bies erlaubte Rothwehre. Man pers bammte die Frangofen, welche ihren Monarchen als bas Saubt bes Reichs anerkannten, und fich eine monarchische

Ronstitution gaben, als Empbrer, Thronenumwerfer, Ronigsmorder; und die Belgier, welche damit anfingen, daß sie ihren bisherigen Souverain aller seiner. Ansprüche und Bestigungen verlustig erklarten, hieß man muthige Bertheidiger ihrer Religion und ihrer Landesverfassung. Wie! follte eine solche Sprache die Monarchen, welche vor den keden Anmaßungen der heutigen Aufklarer und Philosophen gewarnt werden; nicht auf den sophistischen Tartusengeist solcher Regentenfreunde ausmerksam machen?

Die Nieberlandische Rebellion hatte eine gang an= bere Quelle, als die Frangoniche Revolution. Nicht politis fcher Despotismus, Berarmung bes Bolts, Infoleng eines Theils der Geiftlichkeit und des Udels, Bedruckung pon Seiten ber Bachter und Provingintenbanten, fondern ber unbeugsame Stolz und die Beuchelen des Rardinglerzbischofs pon Decheln, die Arglift ber Jefuiten, Die Rache ber Monche und die Chrsucht einiger Advotaten veranlagten eine Emporung, die ihrer ichandlichen Beweggrunde megen unter bie verabicbeuungemurdigften Eraugniffe bes verfloffenen Jahrhunderts gehoft. Schwerlich wird es die Nachwelt alauben tonnen, daß die unterm 12. Winterm. 1781 befohlene burgerliche Duldung der Protestanten "); die unterm 19. Berbitm. 1782 erfolgte Abschaffung der Immatrifula= tionsformel, nach welcher fich jeder Akademiker und Pfrundner ben dem Antritte feines Umtes verbinden mußte, die Buls Ien Innocena X., Alexander X. und Rlemens XI.

<sup>\*)</sup> Die damals fehr schlecht bestellte Universität von Lowen schieste gegen diese Duldung Borstellungen nach hof, darin es unter andern heißt: Den Ratholifen eines Landes, wo ihre Religion die herrschende ift, sep es nicht möglich, mit den Protestanten in einem bürgerlichen Friesden zu leben, weil die Ratholifen glauben müßeten, daß alle Protestanten ewig verdammt were den. S. zur Religionslehre und Rirchengeschichte. Jahrg I, heft IV, S. 510.

wider die Bucher bes Sanfenius und bes D. Quesnel augunehmen; bas an eben biefem Tage erneuerte Gefet Rais fer Rarl VI., über bie Unigenitusbulle gangliches Stillschweigen ju beobachten, und zu feinen Beiten etwas zu lehren, mas den ultramontanischen Meinungen in Bim ficht der Romischen Appellationen, der Untruglichkeit bes Papftes, feiner Oberhand über allgemeine Rirchenrathe und bergleichen Gegenstande gunftig mare: Die untern 22. Brache - monat beffelben Sabre erfolgte Abichaffung bes Gibes ber unbeflecten Empfangniß; die bald barauf erfolgte Aufber bung mehrerer Niederlandiften Ribfter, der Exemptionen, ber Bruderschaften, ber überfluffigen Ablaffe und mehrerer Schandlicher Religionsmigbrauche, und endlich bie im Stabre 1786 geschene Errichtung eines Generalseminariums un Bomen, die Beweggrunde und nachsten Urfachen einer Re bellion geworden find, die unferm Sahrhunderte eine umer tilabare Schande bringt. Und doch ist dieses eine 2Bahrheit. Die por gang Europa aufgedect liegt.

Bas fur einen Untheil die Jefuiten an biefer fcanble den Empbrung genommen hatten, erhellet hinlanglich ans bffentlich erschienenen, und felbft von ber Deftreichifder Regierung genehmigten Schriften. Der felige-Raifer float in feiner Erklarung vom 19. herbitm. 1789, daß tudifte und fanatische Geiftliche feit zwen Jahren nicht aufgehort haben . verratherische und gewiffenlose Rante ju fpielen . mm in allen Dingen ihm arge Abfichten aufzuburden und feinen Unterthanen allerlen angstliches Diftranen benzubringen: baf fie zu biefem Ende fogar ale Prediger und als Beichtvater alles versucht haben, um ihren Landesberrn als einen Berderber ber Religion anzugeben. ba boch alle feine Bunfche nur dahin gingen, daß die Religion in ibrer gangen Reinigfeit erhalten, und fo ein fraftiges Bes gludungemittel fur feine Unterthanen murbe. Unter biefen tudifden und fanatischen Geiftlichen ftunden bie Exiesuiten Reller, Savelange, Duvivier und van Eupen an

ber Spite \*). Duvivier, als Sefretair bes Rarbiniglerabis fchofe von Mecheln, mar ber Berfaffer einer Erflarung, welche gedachter Kardinal unterm 26. Brachm. 1786 bem Mongrchen überreichte, und worin der Reim der darauf ers Reller lafterte von Lutz folgten Rebellion entwickelt mar. tich aus, wohin er fich fluchtete, in einer periodischen Schrift unaufhorlich den Raifer, und welche perratheris iche Rolle van Eupen wielte, weiß gang Gurova. Bahrend fie in Deutschland, wenn man fur bie Ghre ber Aufflarung und ber Philosophie schreibt, über miffs brauchte Preffrenbeit ichrieen, bedienten fie fich in ben Dies berlanden ber namlichen Frenheit, bas Bolf zu emporen: und mabrend unwiffende oder beuchlerische Tartufe ben blinben Glanben an die Romifche Religion als bas einzig ficbere Band lobpreifen, wodurch Regenten und Unterthanen gegen einander zur beiderfeitigen Sicherheit verbunden murben. gerreiffen fie in Belgien burch eben diefen blinden Glauben gemaltfam die Baude ber Souverginitat und des Gebors fams. Sie verschrien Die Aufgeflarten als unruhige und emphrende Geifter, welche alle Monarchen in Schrecken fetzen, und fie erfrechten fich, ihren Souverain durch ein Uns gebeuer, welches Fanatismus heißt, bom Throne bernnter an werfen. Gie hießen diejenigen, welche aus bem an fich febr deutlichen Grundfate, daß die Menfchen von ihrer Ges burt ber gleiche Rechte genießen, das eben fo deutliche Recht erweisen, daß feine Privilegien berechtigen fonnen, Die Menfchen ju gertreten, verwegene Sophisten, Emporer, fede Philosophen, welche eine allgemeine Rebellion beablichten. um Die Regenten abzuseten und fich auf ihre Throne au ichmingen; und fie hielten fich fur fefte Stuten der Thronen, menn fie behaupteten, daß ein Landesfurft, der in Reperen verfallt, ichon badurch aller feiner Sobeiterechte verluftig wird; folglich daß man

<sup>\*)</sup> Bur Religionelehre und Rirchengeschichte. Sahrg. I, Seft IV, S. 528.

ihm von da an keinen Gehorsam mehr schulbig ift, sondern fich mit gutem Gewissen wider ihn emporen kann. Sie schrien über Religionsverfall, über Retzer und Spotter, und sie waren im herzen erklate Atheisten. Sie wollten es nicht leiden, wenn aufgeklate Weltweise durch Entsernung aller schändlichen Migbrauche die Religion mit der Vernunft zu vereinigen suchten; und sie bedienten sich eben dieser Migbrauche, ein Bolk zu versicheren. Sie nannten eine aufgeklate Nation eine Feindin der Regenten, und sie misbrauchten ein abergläubiges Bolk, un mit einer schrecklichen Wuth Monarchen den Gehorsam zu verweigern.

Wer mit Aufmerksamkeit und ohne Vorurtheil den Un forung und den Erfolg der Niederlandisch en Rebellion betrachtet, wird ohne viele Muhe eine folche barftellende Bergleichung ber Grundfage, nach welchen die fo verfchrie nen Philosophen, und die Jefuiten oder die Rebellen in Beb gien, ju Berte gingen, noch weiter fortfeten tonnen. Man wird daben aber auch die Unredlichkeit und den Schlau gengang berjenigen entbeden, welche fich beut zu Tage fo viele Muhe geben, an Sofen mit Warnungen vor den feden Unmaßungen ber nenen Aufflarer und ber beutigen Philoso phen gehort zu werden, und welche in ihrer melancholischen Ginbildungefraft alle Leute von Berftand mit Dolchen ber waffnet erbliden, um ihren Gegnern, und vornamlich ben Landesregenten, ju Leibe ju geben. Man wird erstannen, wie folche Berfechter ber Monarchen eben ben Auftlarem und Philosophen jene Berbrechen zu Schulden legen , beren man die Jefuiten, nach ihrem Privaturtheile gang unver bient, bezüchtigt hat; und man wird um fo mehr barüber erstaunen, bag diese Tartufe fo angstlich jeden Blick auf die Niederlandische Rebellion vermeiben, weil fie gerade ta in den Jesuiten die Originalien erblicken mußten, von denen fie die Buge ju ihren haßlichen Gemahlben ber Aufflarung und Philosophe bernahmen.

Es war sich wohl nicht sehr zu verwundern, wenn sich die Jesuiten des Einstusses, den sie ben der Belgischen Empdrung behaupteten, zur Wiederherstellung ihres Ordens bedienten. Aus Politik traten sie zwar nicht in eigner Pers son auf, um an die so genannten Souverainen Staaten ihr Begehren gelangen zu lassen. Sie wußten, daß, wenn ein dem äußern Scheine nach ihrem Orden ganz fremder Lobreds ner auftreten wurde, derselbe sie einerseits nicht kompromits ren, und anderseits sich Behauptungen erlauben konnte, die in dem Munde der Jesuiten sehr übel geklungen hatten. Sie sprachen also durch das Organ des Herrn von Billes gas d'Estaimbourg, aber in einem Tone, der eben so aufrührerisch als verwegen ist. Das von ihm den Hochmas genden vereinigten Staaten des katholischen Riederlandes übers reichte Memoire ist folgenden Inhalts "):

- "Gebietenbe herren! In ber Mitte einer dunkeln Nacht und unter dem Grausen eines Gewittersturms weiß der ers schrockene Wanderer nicht, wo er hinstliehen, oder wie er sich retten soll; und der allzu spat andrechende Tag zeigt seinen bestürzten Blicken weiter nichts, als Ruinen und fürchters liche Verwüstung."
- "In einer folden Lage, gebietende herren! befandet ihr euch in jenen finstern Tagen, die nun bereits fich aufzuhellen anfangen. Es mag nun von Seiten eines Fursten, der dazu
  - \*) Mémoire sur le rétablissement des Jesuites, présenté à leurs Hautes et Souveraines Puissances Nos Seigneurs les Etats-Unis des Pays-Bas Catholiques par Messire de Villegas d'Estaimbourg etc. Conseiller au Souverain Conseil, faisant les fonctions de Chancellier de Brabant etc. avec le motto: Et surremenunt Principes Patrum de Juda et Benjamin, et Sacerdetes, et Levitae, et omnis, cujus Deus suscitavit Spiritum, ut ascenderent ad aedificandum Templum Domini... Universique qui erant in circuitus, adjuverunt manus corum. Esdrae L. V. 5. 6.

geboren ift, nach andern Grundfaten, als nur nach Ravricen zu herrschen, Berführung ober mohl überlegte Abnicht gemesen senn, so mar die burgerliche, politische, religible und fonftitutionelle Berfaffung bed Landes mit einer allge-In der Befturgung mußtet ibe meinen Ummalzung bedroht. bamale nicht, wo ihr euch befandet, oder was ihr für eine Parthen ergreifen folltet. Endlich erschien die Sonne ber Mahrheit und ber Gerechtigkeit, und beleuchtete bie truben Bolten, die euch ben Lag verbargen. Ihre reinen Strafe Ien perbreiteten fich uber ben Belgifchen Gefichtefreis, und eure Eingeweide wurden über alle die Schmach, welche ber Bernunft, den Gefeten, der Orthodoxie, ber Frem beir, bem Gigenthum, ber offentlichen Gicherheit, und allen weisen, frommen, und durch alles, was unverletbar und heilig ift, sanktionirten Etablissements zugefügt wurde, von Entfeten ergriffen. "

"Selbst von diesem Angenblicke an protestirtet ihr wider so viele todtliche Eingriffe, mit einem Anstande (decence), welcher euch die Ausmerksamkeit des Souverains hatte ge winnen sollen, aber auch zugleich mit einem Nachdrucke (vigeur), welcher ihm zu verstehen geben mußte, was ein getreues und tapferes Bolk, nach tausend Beweisen von Liebe und Treue zu wagen im Stande sen, wenn es so weit getries ben wird. Aber wer hatte es geglandt, und wer hatte es auch nur erwarten durfen, daß ein so anziehender Respekt und die noch anziehendere Wahrheit durchaus ben einem Fürssten ohne Wirkung bleiben wurden, welcher seine Macht mißbrauchte, und durch alle Arten von Gewaltthätigkeiten und Erpressungen an seinen Schwüren zum Weineidigen wurde ")? Alle Borstellungen dienten zu weiter nichts, als

<sup>\*)</sup> Damit man nicht etwa glaube, ale hatte ich bas Original in ber Uebersegung verfalscht, so will ich hier ben gebruckten Lext bensegen. Eut-on cru (heißt es pag. 4), devoit-on exoire que le respect si attrayant, que la vérité plus attrayante

eine Nation, die nicht zur Sklaveren geschaffen war, noch fester an die Fesseln des Despotismus zu ketten. Und ist es vans ein Wunder, daß diese ihr Blut aufopserte, und daß ihr Patriotismus, gestärkt durch die Religion, allen Gesahs ren trotte, um den alten Glauben und ihre Konskitution zu rächen? Nur Gott allein sen Ehre dafür! (Der verwegene Heuchler!) Der Erfolg entsprach ihren ebesn Bemühungen. Ihre Ketten sind zerbrochen, ihr Joch ist abgeschütztelt, und sie ist wieder in ihre ursprüngliche Ges rechtsame eingesetzt."

"Ueberhauft von der Menge ber Berletungen, auf des ren Widerrufung ihr in euern berühmten Borftellungen vom Sabr. 1787 mit fo vielem Nachdrucke dranget, konntet ibr Damals nicht alle Urten von Gingriffen in Die Rechte der Nation umfaffen. Bielleicht war es auch bamals noch nicht an ber Zeit. Außerbem maret ihr zu fehr mit gegenwärtigen Hebeln beschäftigt, um bis auf bie erften Streiche gurud gu geben, mit welchen die Frenheit, das Gigenthum und die Sicherheit der Burger betroffen murbe. Erlaubt mir, gebies tende Berren! euch daran zu erinnern. Solche Steiche (ich murbe es nicht magen, fo etwas ju fagen, wenn, jum Mergerniß ber herrschenden Gottlofigfeit biefes Sahrhunderts, Religion und Wahrheit, als beren fo eifrige Verfechter ihr ench bemiefen, ben euch jenen Bufluchteort nicht gefunden batten, ber ihnen anderorts allenthalben verweigert wurde), folche Streiche find die gefetlofen, willführlichen, unmenfch= lichen und barbarifden handlungen, die man fich gegen die Jefuiten, eure Mitburger, und Bruder, erlaubte. Ronnt ihr ben ihrer fo unverdienten Bernichtung unempfindlich feyn? Und jett, ba ihr auf den Ruinen des Tempels ber Gefete fitt, und im Begriffe fteht, ihn wieder aufzubauen,

encore, n'auroit rien opéré sur l'esprit d'un Prince, qui abusoit de ses forces et se rendoit parjure à ses sermeus par des violences et des oppressions en tout genre? wollet und konnet ihr nur gur Salfte bas Gebaube vollenden ?"

"Db mir gleich mein Rang und mein Alter in ber Megiftratur ein Unfeben geben, fo betrachte ich mich bier bod nur bloß als isolirtes Individuum. Ich bin nur mit Ber nunft, Religion, Billigfeit und mit mir felbft zu Rathe ge gangen : und ich fürchte nicht , von benjenigen , welche Em pfindung und Tugend befigen, getadelt zu werben. Diek ungludlichen, eines beffern Schidfals murbigen Orbens leute, fonnten gwar, ba fie in Biffenschaften und fconen Runften wohl gebildet find, ihre Sache mit weit mehr Bereb famfeit, als ich, vertheibigen. Allein ihr Difaefcbick ift fo beschaffen, daß man ihnen vielleicht ein Berbrechen barant machen murde, obgleich eine angemeffene Bertheidigung fie berechtigte, fich wieder um ihren Stand zu bewerben, wel chen fie rechtmaßig befeffen hatten, baraus aber ungerecht verstoßen und mit einem Schleper von Schmach und Be schimpfung verhalt murden, welchen bffentlich aufaubeben noch Miemand den Muth hatte, mahrend die gange Welt ihn heimlich gerreißt. Ich mage biefes, ich nenne mich, bier ift mein Name. - Sollte Diefer Schritt mißfallen , fo laffe man mich allein bas Opfer fenn, und man verschone bie Jefuiten, welche mir teinen Auftrag gegeben haben, in ihrem Mamen zu fprechen, und benen auch fogar mein gegenwartis ger Schritt unbefannt ift. Ich werde furg, fremuthig, offenbergig fenn, ohne es an Wohlanftandigfeit, an Chrers bietung und Refpett mangeln zu luffen. Ich will nur Gage gu Grunde legen, and denen die unvermeidlichen frappanten und alles niebermerfenden Schluffolgerungen fich berleiten Die rafende Reteren, welche ohne biefe glud: liche Revolution, unter dem Schute einer allzu fanf: ten Tolerang \*), ihr Reich ber Finfterniffe aufgeschlagen

<sup>\*)</sup> Der Rangler von Brabant neunt in der hierzu gemachten Note bie Tolerangedifte des Kaifers argliftige Gefete (Loix insidieuses). Gott bewahre alle Sterbliche vor folchen Staatstanglern!

batte, mag wuthen, knirschen, die Fackel der Solle schwins gen, und wider sie (die Jesuiten) und mich allen ihren haß und Buth ausgeifern! Benn mur ihr mir, gebietende hers ten! ein geneigtes Ohr zu reichen geruhet, so werdet ihr vers nehmen, daß sich Gerechtigkeit und Menschlichkeit, Kirche und Staat; Barger und Auswärtige in die Wette beeifern, die Jesuiten zu vertheidigen."

"Uebrigens, gebietende herren! berufet euch zu euerer Rechtfertigung, wenn ihr diese ungludlichen Reste verlassen wolltet, nicht auf ihre Ausjagung and Portugal. Man hat die Unmeuschlichkeit des Ungeheners (Marquis von Pombal), welcher mittelst eines Gewebes von Intrifen, Lastern und Grausamkeiten die alleremporenoste Unterdrukskung zu Stande gebracht, schon bis zur Ueberzeugung an den Tag gebracht."

"Beruset euch auch nicht auf ihre Verstößung ans Spanien. Ihr kennt bas Gesetz, welches Gott sich selbst vorgeschrieben hat, als er unsere ersten Stammaltern über ihren Ungehorsam befragte, und von ihnen selbst das Gestäudniß ihres Verbrechens haben wollte. Hat man dieses Gesetz wohl auch in der Prozedur gegen die Jesuiten beobsachtet? Gewiß nicht; und wenn Karl III. die Bewegsgründe eines so ungewöhnlichen Versahrens in sein königlisches Herz verschließt, so wird er doch vor dem Richterstuhle unsers Jahrhunderts und der Nachwelt stets sich zu verantsworten schuldig senn. Jeder König, wer er anch immer sen, ist verpflichtet, die Vergehungen anzuzeigen, sie zu beweisen, sie zu verifiziren, und die Beklagten anzuhören, ehe er über sie urtheilt."

"Berufet euch, gebietende herren! eben so wenig auf bie Franzofischen Parlemente. Ihr habt euch einst ihrer tols len Streiche geschänt, und heut zu Tage, da sich ihre hitze abgefühlt hat, schämen sie sich selbst. Durch eine ruchlose und rasende Rabale fortgerissen und unterjocht, schändeten sie

erst ben Leib Jesu Christi in seinem allerheiligsten Satramente, und nachher alle Gefetze in ben Dienern ber Rirche. Man frage die Franzbsischen Bischbse von jener Zeit ber. Sie werden die Varlemente des Betrugs, ber Ungerechtigkeit, ber Buth und aller vereinigten Leidenschaften überweisen."

"Berufet ench eben so wenig auf bas Ebitt Lubwigs XV. Dieser Fürst, burch alle ervenkliche Runstgriffe
ber Parlemente ermüdet, von Choisen! unterjocht, in
Wollust versunken, und durch eine immer auslebende Furcht,
ob nicht in den Parlementshofen ein neuer Damiens ause
siehen könnte, in Schrecken gesetzt, glaubte, daß zur gänzlichen Beruhigung kein anderes Mittel mehr übrig wäre, als
die Jesuiten in den Rang weltlicher Priester zu versetzen.
Die gegenwärtige Generazion, und noch mehr die Rachwelt,
wird sich gegen ein grausames Mittel aussehnen, wodurch,
um den Augreiser zu befriedigen, die Unschuld ausgeopfert
wurde."

"Will man fich vielleicht etwa hinter bem Breve Rle mens XIV .: Dominus ac Redemptor noster, verfchans gen? Allein wenn es fur uns eine Pflicht ift, ben Berfaffer beffelben in Ehren zu halten, fo erfordert es dagegen bie Gerechtigkeit, Diefes Breve ale ungultig gu erkennen. und alfo heute offentlich behaupten, daß Europa von feis nem erften Erftaunen gurudgetommen fen; und man furchte, so wie man fich nie baruber hatte furchten follen, die Drobungen nicht, welche in diesem Breve gegen Jeden enthalten find, ber bavon fprechen murbe. Ich bin nichts weniger, als ein Apvellant. Ich stimme ben Grundfagen ber hoben Schulen zu Comen und Douan über die Unfehlbarteit bes Papites ben; allein ihr begreift, gebietende herren, baß ein Breve, welches weiter nichts ale eine ohne gerichtliche Formalitat und ohne Prozedur gefällte Rrimmalfenteng ift, burchaus mit einer bogmatischen ober Sittenbulle, wie gum Benfpiel die Bulle Apostolicum, oder Enbels Berbams mung Super soliditate ift, nicht verglichen werben fonne.

Gleichwohl ist jenes Breve in den Niederlanden anges nommen, und, was noch mehr ift, durch den Beg der Eres füzion vollzogen worden, während man das dogmatische Res ffript Super soliditate unter schweren Strafen unterdrückt und verbietet, und den apostolischen Nunzius deswegen, daß er einige Exemplare davon sich entwischen ließ, schimpslich verbannt.

"Woher, gebietende Berren, fann wohl eine fo uns gleiche Behandlung rubren? Es ftebt einem Bittenden amgr nicht an, ju fragen. Die Rlage muß unterthanig, unterwurfig und ehrfurchtevoll fenn. Wenn ich euch aber, gebies tende herren, beweife, daß jenes Breve, den Berfaffer bei felben ftete unberührt gelaffen, ich will nicht fagen, ungerecht und voll ber abscheulichsten Diffbranche (benn auch in diesem Kalle, wenigstens der bffentlichen anten Ordnung wegen, muß man fich einem folden Breve unterwerfen), fondern als ichon im poraus durch achtzig Bullen und neunzehn Bapfte verdammt, nichtig, und zwar nach allen Arten ber Rullitaten, aus gotts lichen, naturlichen, friminellen und firchlichen Rechten nichs tia ift; wenn ich euch überhaupt beweise, baß daffelbe ber Lanbebfonftitugion entgegen mar, und von ben Belgifden Standen und Gerichtshafen nicht angenommen, und auch nicht zur Bollgiehung gebracht werden fonnte, ohne gerechte, billige und folche Borftellungen zu machen, welche die Beleidigungen erforderten, die den Jefuiten, den Landesprivis legien und dem feverlichften Gibschwure jugefügt murben; habe ich bann, gebietende herren, nicht alles gefagt, und kann ench noch irgend ein Borwand übrig fenn, welcher ench binderte, diese Gesellschaft nicht nur allein in Schut zu nehe men, benn biefes mare zu wenig geleiftet, fondern auch ihre Wieberherstellung mit allem jenem Nachbrude und Gefchwins Digkeit, die in eurem Bermogen fteht, ju begehren und an pollenden? Doch ich lenke ein, und werde über jeben Punkt mur ein Wort fagen. " 

"Das Rlementinische Breve ift aus gottlichen Rechten ungultig. Gin frommes, von fo vielen Vaviten beffatigtes, und an ben Stufen ber Altare fo fenerlich beschmors nes Institut auf eine gottlofe Beife verhieten; gegen biejenis gen, welche fich, um baffelbe gu beobachten, in Saufern pereinigen, ben Rirchenbann schleubern, gleichsam als mare ber Gegenstand biefes Inftituts febr bofe, ober meniastens febr gefährlich: funfzehntausend Religiosen in die fundbafte Welt gerftreuen, und biejenigen, welche in religiblen Bohnungen gurudbleiben murben, suspendiren; offenbar Religion und Schrift migbrauchen, und fich fchmeicheln, bag ber beil. Geift mitgewirft habe, obgleich ber Gegenstand von einer Beschaffenheit ift, ber nicht in bas Gebiet bet papftlichen Unfehlbarteit gehort; in einem febr untatholischen Sinne vorgeben, bag ber Friede, welcher aus ber Bertilgung eines Religiosenordens entsteht, eben ber Rriebe fen, welchen Chriftus ben feiner Untunft auf ber Erbe angefundigt habe; in einer Stelle, gegen welche alle Som veraine protestirt haben, behaupten, daß die Papfte über Nazionen und Ronigreiche gesett maren, um einen unter als len Maxionen und in allen Ronigreichen ausgebreiteten Orben - auszurotten, zu zerftoren und zu vertilgen; gegen ben apoftolischen Stuhl Sartasmen ausstoßen, und benselben beschuldis bigen, daß er burch die Errichtung einer ungegahmten Menge Religiosenorben und burch die Bewilliaung ausschweifender Privilegien den Berfügungen der Rirchenversammlungen ents gegen gehandelt habe; auf eine keterische Beise bas Trientische Konzilium verleumden, als hatte es gar nicht bas Inftitut der Jefuiten gebilligt, und ale hatte der beil. Geift lugen konnen, ale er baffelbe ein frommes und durch ben beil. Stuhl gebilligtes Juftitut nannte: - All' Diefes find Ums ftande, die erklecklich find, um por Entfeten barüber gu erzittern. "

"Das Rlementinische Breve ift aus naturlichen Rechten ungultig. Ungultig burch bas firenge Berbot, über

eine Unterbrudung, die eine intereffante, offentliche und allgemeine Begebenheit ift, nie den Mund offnen gu durfen; unaultig durch ben wider alle biejenigen gefchleuderten Rie chenbann, die uber das besagte Breve flagen, und baffelbe verbammen ober vertilgen murben; benn wenn bas Brete gerecht ift, warum foll man mit bemfelben nicht fagen burfen, daß die Jesuiten lafterhafte Leute maren, und wie fann man burch ein Breve erkommunigirt werden, wenn man eben fo, wie Diefes Breve, fpricht? Es ift ungultig, weil funfgehntausend Religiosen die gleiche Strafe betroffen bat, welche, wenn fie schuldig gewesen maren, es nicht durchaus gleich hatten fenn konnen; es ift ungultig, weil noch ftrenger ale die Religiofen die jungen Leute bestraft murden, von benen man ohne Zweifel voraussetzen niußte, daß fie die uns schuldigsten, oder boch die menigst verdorbenen fenen, und welchen man gleichwohl die den Professen bewilligten Rab= rungspensionen entzogen bat. Es ift ungultig, meil ben Ses fuiten auf eine gang befremdliche Art verboten murbe, ihre Bertheibigungegrunde, fo gut fie auch immer fenn mochten, porzulegen, gleichsam als gehorte es nicht in die naturlichen Rechte, fich vertheibigen zu durfen; und weil den Gerichtes bofen auf eine noch befremblichere Beise verboten murde, jes mals ihre Bertheidigungen anzunehmen, oder darüber ges sichtlich zu erkennen. Es ift ungultig, weil fich, man mag Die Gesellschaft der Religiofen anklagen oder entschuldigen, Die grabiten Biderfpruche barin befinden, indem eben diefe Religiosen, nach Inhalt bes Breve, ber Rirche bie wichtigs fen Dienste geleiftet, und gleichwohl, nach bem Inhalte bes namlichen, fich unaufhorlich burch Beunfuhiaung ber Unis perfitaten ftrafbar gemacht hatten; indem man fie aufhebt, weil fie nicht mehr Nugen brachten, und damit fie nuglicher wurden; indem man fie in einem folden Grade fur ftrafbar erklart, daß man genothigt fen, fie anfzuheben, und gleich= mohl den Bischofen fie ale vortreffliche Arbeiter von bem Mus genblide an empfiehlt, ale fie in die fundhafte Belt verftreut

gunftig senn konnte. Dieses Breve eignet durch ein nnerhors tes und abscheuliches kanonisches Recht der apostolischen Kams mer alle Guter der Icsuiten in der ganzen Welt, d. i. alle ihre Einkunfte, die Stiftungen von Messen, Predigten, Wisfionen, alle Beraubungen ihrer Altare, und alle Kirchen zu. Dieses Breve, mit allen seinen Nichtigkeiten und Absurdick ten, kann nie und wird nie durch die Klausul non obstantibus gultig oder aussährbar senn können, indem jene Klausul nur deswegen in papstiliche Dekrete eingeschoben wird, um minder bedeutende Formalitäten, deren Außerachtlassung ein Bersehen gegen die Römischen Kanzlepregeln wäre, zu ers seigen; und eben nach diesen Regeln werden Bullen, die sich zu offenbar wider dieselben verstoßen, als obs und subreptiv erklart."

"Darf man sich nun nach alle bem verwundern, wenn ein Breve, welches von Nullitaten, Despotismus, und von ben weiten ausschweisendern Pratensionen strott, als jenen, worüber man ehemals Gregor VII. Borwurfe machte; wenn ein Breve, welches beynahe auf jedem Blatte mit der Rirche, mit der heil. Schrift, mit den Aussprüchen der Konzilien, mit den Bullen der Papste im Widerspruche steht; wenn ein von Spanien abgedrungenes und erkauftes Breve an keinem Orte unbedingt angenommen wurde ")? Wenn

<sup>\*)</sup> Es wurde aber, wie es bekannte und erwiesene Sache ift, an ben meisten Orten nicht beswegen, weil es den Jesuitenorden aushebt, sondern wegen darin enthaltener Anmagungen über die weltlichen Gerechtsame der Kursten angesochten. Und in einem solchen Kalle besinden sich alle erdenkliche papstliche Bullen, von der in Coena angesangen, die zu der Apostolicum. Alle achte zig Bullen, welche die Jesuiten als Beweise ihres rechtuaßigen Daseyns ansühren, sind in dieser Rückficht um nichts besser, als das Breve Dominus ac Redemptor noster, und es besinden sich in dem großen Bullarium wenige, viesleicht keine einzige Bulle, welche, wenn man ihren Inhalt eben so von allen Seiten, wie Herr von Billegas d'Estaimbaurs des

man allenthalben gegen Die meiften Berfugungen beffelben protestirte? Wenn es an keinem Orte, ohne willfurliche Modififagionen und Widerspruche, jur Bollgiebung gebracht murde? Benn Reapel ben Unnahme beffelben unter fes bensitrafe verbot, es zu drucken und zu publiziren ")? Menn Preußen und Rugland, als fie baffelbe nicht annab= men, bas gleiche Berbot ergeben liegen? Wenn bas Dars lament von Paris drobte, es in bem Kalle, wenn es ihnen augeschickt merben follte, burch ben Benfer verbrennen an laffen? Darf man fich wohl noch wundern, wenn baffelbe von der augemeinen Kirche nicht angenommen murde, indem biefe allgemeine Rirche feine Breven anerfennt, und bie Stimme bes beil. Stuhls, nach fanonischem Rechte, fich nicht andere ale durch Bullen vernehmen lagt? Wenn unter ben Frangofischen Bischofen einige bas Breve auf ber Poft liegen ließen, ohne es zu Sanden zu nehmen, und andere, nachdem fie in ihrer berühmten Versammlung im Jahre 1762 ein gant entgegengesettes Gutachten von fich gaben. fich nicht entschließen wollten, bem Breve benautreten? Wenn ber große Begumont baffelbe ganglich in feinem Archive verbarg? Wenn ber Bifchof von Berbun nach Rom fcrieb, und fich erflarte, baß es nicht in feinem Bermbgen Rebe , baffelbe anzunehmen , ohne in den offenbarften Biders welch zu fallen? Wenn endlich fein einziger Bischof einen andern Gebrauch bavon machte, ale daffelbe zu migbilligen? Benn es in andern Ronigreichen nicht nur von den Bischos fen, fondern felbit auch von den Sonverainen nicht angenoms men murbe? Muß man fich darüber vermundern, menn

Rlementinifche Breve, untersuchte, nicht eben fo viele Rullitaten und Abfurditaten enthalten murbe.

<sup>\*)</sup> Hier fagt der herr Kangler von Brabant eine offenbare Unwahrheit. Denn der hof von Neapel bat in feinem Des Frete vom 10. Winterm 1773 das Breve sowohl im Oriainale als in der Ucbersetzung öffentlich bekannt gemacht. S. Leben Remens XIV. S. 221.

Benedig baffelbe in verschiedenen Sauptpunkten fur unaultig erklarte? Wem ift es aber unbekannt, bag eine eins gige michtige Rullitat eines Rriminglurtheils binreicht, um bas gange Urtheil zu vernichten? Darf man fich bieruber ber mundern, wenn endlich auch Maria Therefia diefes Brepe, ehe fie es unterschrieb, barin fur ungulaffig erklarte, mas bie Guter ber Icfuiten betraf, und wenn es nirgenbe anders, als in Rraft geheimer Berwilligungen, welche Rlemens XIV. in fpatern, bem Breve gang widerfprechenden Briefen ertheilte, angenommen murde? Doch alle biefe Thatfachen find ber meitem von der Art noch nicht, daß man fich barüber mus Bas lange befremdlicher ift, und wornber man immerhin erstaunen wird, ift, baß Rlemens XIV., wels cher gang gewiß fein Recht hatte, alle Guter ber Jefuiten der apostolischen Rammer zuzueignen, ba er barüber weiter keine andere Gigenschaft als die eines Dekonoms und Abmis niftratore hatte, fich bas Recht anmagte, jene Guter welt lichen Kurften zuzusprechen. Wer begreift es aber nicht, bas er, gleichwie er diefe Guter jum Nachtheil ber Rirche nicht veraußern konnte, folglich um fo weniger katholischen Rurften, und noch minder untatholischen und heidnischen Regens ten, wie, gum Benfpiel, dem Raifer von China bas Recht übertragen fonnte, welches er felbft nicht hatte, biefe Guter einzuziehen, die Altare zu berauben, die Rirchen in Benghaufer, Rombbienfale, Marftalle u. f. f. zu verwandeln? Welches Alergerniß! - Doch ich breche bier ab, um bas Reuer eines offentlichen Unwillens über fo viele por unfern Augen vorgegangene Entheiligungen, von welchen unfere Stadte unaufhorlich bas emphrendste Schauspiel barbieten, nicht zu entzunden. Uch! welches Bergenleid fur fie, wenn fie auf ihre alten Bohnungen einen Blid merfen, und feben, mas man bavon fur einen Gebrauch gemacht bat!"

"Ich habe geglaubt, fo viele Rullitaten ausführlich ans zeigen zu muffen, um irrende Gewiffen aufzuklaren, und bie Wichtigkeit, welche Fanatisnus und Parthepgeift vergebens

biesem zerstörenden Breve zu geben sich bemuben, gang zu entkräften. Dun erlaubt mir noch, gebietende Herren, euch an die Beleidigungen zu erinnern, welche durch die Unsterduckung der Jesuiten der Landeskonskituzion zugefügt wurden.

"Wenn ihr in euren Archiven nachsucht, so werdet ihr finden, daß die Jesuiten unter der Regierung Philipps IL und feiner Nachfolger, mit Benhulfe ber Stande, auf Begebren ber Stabte, und unter bem Staatofiegel, in die Rieberlande berufen, und mit allen Kormalitaten und mit fur Die gultige Sankzion der Gefete nothigen Rlaufuln aufgenommen wurden. Da nun diefes feine Richtigkeit hat, folls ten sie nicht auch jenes Schutes berechtigt febn, ber jedem eingebornen Niederlander zufolge feverlich beschworner Privi= legien gebührt? War ihre Existent nicht eben so gesetlich, als jeder andern Gefellfchaft? Waren fie nicht eben fo gut, wie die altesten Ribfter, mit Berwilligungen verseben, welche von hochften Gerichtshofen bekannt gemacht wurden? Und hat dasjenige, mas nachher mit Bengichung des Souverains und ber brenen Stande, welche die Nation reprasentiren, ans genommen wird, nicht eben fo viele Rraft und Starte, als basjenige, mas vor der primitiven Afte der Joneuse Ens tree angenommen und errichtet murde? Ich behaupte noch mehr: Burbe Joseph II., fo fehr er auch von dem neuen Evangelium bes gebronius angestedt mar 4), es

Dolche Neußerungen follten und könnten boch wohl unfere kastholischen Monarchen auf ben hochst schödlichen Geist der Jesuiten auswertsam machen. Sie wollen heut zu Tage weniger als jemals ein anderes Rirchen, und Staatsrecht gelten lassen, als jenes ihres Bellarmin. Sie sehen das wichtige Buch des seet. Beibblichofs Hontheim de Statu ecclosiae für ein Werk an, welches geradezu die Hauptstüßen der Religion niederswirft, und nennen dasselbe aus dieser Ursache ein neues Evanges limm, um dadurch den Begriff zu verbreiten, als hatte Kebron ganz andere Säge, als Ehristus, gelehrt. Man muß mit der

wohl gewagt haben, die Rlofter in den Nieberlanden aufzuheben, wenn man bie verftorbene Raiferin Maria: The refig gehindert batte, bas Rlementinische Breve gut Bollziehung zu bringen? Burben die Bifchofe in Anfebung ihrer Birtenbriefe und Seminarien, ihrer Berordnungen und Difpenfen, ber Bekanntmachung ihrer Placate und ber Be gehung ber Gochzeiten, und endlich in Unfehung alles beffen, mas ihre Gerichtsbarteit und ben offentlichen Gottesbienft betrifft, nun-mohl fo fflavifch von der Regierung abhangen, menn fie in Betreff bes gegen bie Diederlandischen Jefuiten verfügten Inter bifte weniger blind und gefchmeidig ben Bib len des hofes befolgt hatten ")? Dan mag ba gegen einwenden, mas man will, so ift es boch eine ausge machte Sache, bag man ber Aufhebung ber Jefus ten, und dem an die Bischofe ergangenen Berbote, fich gur Berrichtung bes beil. Ministeriums ber Individu. n ibres Dr bene gu bedienen, die Berabmurdigung des Epistopats und ber Rlerisen, ben Mangel ber Priefter und ber Prediger, ben Fall der Klofter und Schulen, ben Berluft der Jugend, felbft die Rebler ber Souveraine, und bie Irm wege, auf welche fie, feit die Jefuiten feinen Einfluß mehr an Sofen, und feit fie aufge bort haben, ihre Gemiffenerathe gu fenn, ge rathen find, endlich ben ungerechten Aufftand ber Boller guschreiben muffe. Ich fage ungerecht, gebietenbe Berren, benn vergebens wollen bie Demagogen unfern Aufftand mit dem ihrigen vergleichen. Unfere Emporung ift

Bosheit biefer heuchler eben fo viel Mitleiben haben, als mit ihrer groben Unwiffenheit.

\*) Und die Jefuiten, die bier offenbar eine Rebellion beganftigen, und es den Bifchofen jum Bormurfe machen, bag fie fich gegen ben hof nicht emporten, tonnen, ohne ichaamroth ju werden, alle Aufklarer und Philosophen Rebellen und Emporer fcbelten?

bas Berk ber Gerechtigkeit und ber Religion, indeffen die ihrige nie etwas anders als bas Refultat ber Religionsverachtung und ber Ruchlofigkeit fenn wird \*). \*

\*) So find alfo, nach bem Gestandniffe bes Ranglers von B'rae bant, Die Monarchen ungeschickter jur Regierung ihrer gander geworden, feit die Itfuiten teinen Ginflug mehr an ihren bofen und auf ihr Gemiffen haben! Und fo ift eine Rebellion, wie bie Dieberlandische mar, eine gerechte Rebellion und bas Bert ber Religion! Eine Behauptung von diefer Urt ift an fich felbft schon fo offenbar unfinnig, tollfubn und lugenhaft, daß man fie nur blog lefen barf, um fie ju verabscheuen. Belche find bie Rouige, die ihre Regententugenden dem Unterrichte Der Jefuis ten zu verdanken baben? Und mo ift der hof, an welchem durch ihren Einfluß Glud und Boblftand ber Bolfer befordert murde? Eind etwa bie Geschichtschreiber, welche nicht von ihrem Dre ben find, durchaus Betruger, und find bie Begebenheiten bes Portugiefischen, Spanischen und Kranionichen Sofes, Die Suges noteniagd, die Jaufeniffenplateren u. bal. weiter nichts als felbfte geträumte Mahrchen? Ift Die gange Geschichte, Die ich bieber von biefem Order herausgab, nur ein Gewebe von Berleumduns gen, unerwiesenen Thatfachen, ober ift fie, auch nur in einigen Theilen, mabre, mit Sorafalt und Drufung ausgearbeitete Darftellung des Geiftes und ber handlungen ber Jefuiten? Dus benn Barthenlichkeit und Sag die nothwendige Gigenschaft ihrer Begner fenn, und foll die Belt es fo gang unbedingt annehmen. bag nur fie allein die Wahrheit behaupten fonnen? Sollte bas - Deftreichische Saus und alle Monarchen fogleich ihren Bene fall baju ertheilen, wenn fie vorgeben, bag alle Rebellionen ber Bolfer ungerecht, und nur die Rieberlandifche gerecht fen ? So ausschweifende Korderungen bat noch fein neuer Aufflarer und Philosoph gemacht; und am allerwenigsten burfte man er: marten, daß eine Magiftrateperfon fich fo ungereimte, gehäffige und toufecte Behauptungen erlauben murbe. Aber es ift jum Theil auch ein Gluck fur die Belt, daß die Jesuiten und ihre Apologisten, ben all ihrer Politie, boch fo grob und uufanft gu Werfe geben. Denn es brauchte weiter nichts, als Schriften von der Art, wie die bevben fatholischen Dentidriften und biefes Memorial ift, um geifilichen und weltlichen

"Erwacht endlich, gebietende herren, aus eurer Simplosigkeit, die eine Gattung Schlaffucht und Staunen mar, und euch im Jahre 1773 unthätig machte; oder erholt euch vielmehr von jener Zerstreuung, welche euch damals die Belgische Konstituzion außer Gesicht verlieren ließ, im dem die Berletzungen derselben nicht anders als unmerkar geschahen, und die töbtlichen Streiche, die nur in Zwischen räumen geführt wurden, nicht die gesammte Nazion mit gleichem Gewichte trasen, und also keinen so starken Eindrud machten, um die Gemüther allgemein zu erwecken und in Be, wegung zu seinen \*). Außerdem mißbrauchten die verruchten

Fürften bie Nothwendigkeit, fich vor biefer Gefellichaft fiche qu fellen, mit ihren eigenen Geftandniffen ju beweifen.

Der Berfaffer fent biefer Stelle eine mertwurdige Dote ben. "Ale Jofeph II., fagt er, in Belgien feine Entwurfe aus auführen magte, fchienen Große und Rleine, Driefter und Relte leute, Stabte und Dorfer gang unenwfindlich ju fenn, nachdem die Lettres d'un Chanoine, Pénitencier et d'un Theologal, wovon in furger Zeit gwangig Auflagen vergriffen wurden, bas Projet de Mandement d'un Evêque de France aux Evêques du Pays . Bas, bie Lettre pastorale de l'Evêque de Namur, die Histoire des profanations et des sacrileges, und mehrere Klugblatter von biefer Gattung verbreitet wurden, erwachte bas Bolf aus feiner Schlaffucht, und offnete Die Augen. Ich berufe mich, fahrt er fort, nur in ber Abficht auf biefe Schriften, um mein Vaterland aufzufordern, mehrere bergleichen nachfolgen ju laffen, um baburch unfern Rinbern ben von auten Grundfagen geleiteten Ragionalgeift einzupffangen. Nur allein baburch tonnen fich unfere Drovingen unüberminblich machen, und ohne einen andern Benftand, als besjenigen, meb cher ibnen ju Gefallen Bunder wirft, fur fich felbft beffeben u. f. f. " Man muß miffen, bag jene Schriften, auf welche fic ber Rangler von Brabant beruft, die infamften Aufruhr fchriften, und meiftens von Jesuiten verfaßt fenen, um bie Seuchler burch ibr eignes Werf ju entlarven, und bie Sartufen au befchamen, welche fo breift behaupten, baf nur Aufflarer und Philosophen Rebellen und Emporer fenn tounen.

Beinde der Jesuiten allenthalben die Leichtgläubigkeit des Bolks, und schrieben dem Breve heilige Raraktere zu, die es niemals hatte, um daraus einen Gegenstand der Religion zu machen, und die Verfügungen desselben in den Rang der Ranonen zu versetzen. Solchergestalt verstärkten sich Borzurtheile und Fanatismus. Allein ich habe es endlich gewagt, den Schleier aufzuheben, welcher dieses Breve bedeckte; ich habe dasselbe an der Fackel der Theologie und Jurisprudenzuntersucht, und ich glaube, erwiesen zu haben, daß das Bemühen, senes Urtheil in seiner wahren Gestalt darzustelzlen, nichts weniger sen, als für die Sache der Religion und des heil. Stuhles zu sprechen. "

"Da ench unüberwindliche Beweggründe auffordern, so viele Handlungen der Ungerechtigkeit und der Gewalt, die unter Joseph II. sich auhäuften, und deren Dasenn die Nachwelt kaum glauben kann, abzustellen, konnet und dürset ihr in Ansehung der Jesuiten noch Anostüchte suchen? Und tust euch nicht selbst ener Gewissen dazu auf, alles zu unternehmen, um eine Gesellschaft, die nichts weniger als eine unnüge Last war, wieder herzustellen, indem diese Kinder des Baterlandes, in ihrem Lebenswandel so auserbaulich, in der Beobachtung ihrer Konstitutionen so gewissenhaft, sich mit bekanntem Eiser und Erfolg den Diensten des heiligen Miniskeriums widmeten, und besonders durch die Bildung

lese barüber die Schrift bes herrn hofraths von Echarts, baufen nach, worin er die Monarchen vor den Gesahren warnt, die den Thronen durch das falsche Spfiem der heutigen Aufflärung und durch die keden Anmagungen der so genannten Philosophen droben; und wenn man daben auf das, was in Gelgien vorsiel, einen ausmerksamen Blick wirft, so wird man finden, daß das Systeme de la Nature, die Union der Zwep und Zwanziger, der Illuminatenorden und die Emissarien der Französischen Propaganda ben weitem so viel Unbeil in der Welt nicht kisteten, als nur einzig die Lettres d'un Chanoine Peditencier.

ber driftlichen Jugend bem Staate ben weitem wichtigere Bortheile gurudgaben, ale fie von bemfelben empfangen bat: ten? Ihr miffet es, gebietende herren! (und felbft ihre Reinde geben ungeachtet des Saffes und der Diffaunft, welche noch ihre traurigen Refte over bas Undenfen berienigen, die nicht mehr find, verfolgen, der Bahrheit, ber Erfahrung und bem Augenschein dieses Zeugniß) ihr miffet, ihr febet, ihr faget es ohne Aufhoren, und feufzet barüber, baß namlich ihre Aufhebung ben Berfall ber Sitten, ber nutlichen Studien, ber loblichen Gebrauche, und ber aufer baulichen, nutlichen und troftreichen Uebungen nach fich gegogen hobe "). Gine bide Bolle, die fchredhafte Racht ber Unmiffenheit, und das finftere Chaos ber Unordnung berricht beut zu Tage fast burchgebends an jenen religibsen Orten, wo ehemals die Fadel der Erziehung, die Flamme ber Im gend, bas Licht ber Beredfamfeit, ber Glang bes offentlichen Gottesbienftes, Die Majeftat ber Religion in ihrer gangen Pracht schimmerte, fo wie es gelehrte und weise Schriftfiel ler der Frangbfifchen Nation bewiefen, ehe eine Ber fammlung fich vereinigte, welche, ba fie we ber von Bernunft noch Religion fich leiten ließ, die Erwartung der Mation binterging und hingeriffen von Dummheit, Raufch und Buth, welche von Saufenismus, und, mas

<sup>&</sup>quot;) Es ist eine erbarmliche Ausstucht, bas Sittenverberbniß, ben Berfall ber wiffenschaftlichen Erziehung u. f. f. ber Aufbebung bes Jesustenordens benjumessen. Wer in ber Geschichte nicht ganz Fremdling ift, weiß es, daß an allen katholischen Hofen, gerade allemal zu einer Zeit, in welcher die Jesusten am hochsten in Ansehen stunden, und folglich ber Despotismus am farften wüthete', die Sitten am meisten verdorben waren. Es ist Despotismus und Sittenlosigkeit so enge mit einander verbunden, daß das eine ohne das andere nicht bestehen kann. Ein Bolt mit guten Sitten schieft fich für willkührliche und grausame Regierungen nicht.

eine gewöhnliche Folge bavon ift, von Deismus und Materialismus erzeugt werben, und die fich aller ihrer Kopfe bemächtigten, feines einzigen lobenswürdigen Projektes fähig ift ")".

. Mogen alfo immer, gebietende Berren, die fcblaugenartige Regeren, die hinterlistige Philosophie, die unverschamte Frengeisteren wider eine Gesellschaft larmen, die auch nach ihrer Aufhebung fie noch aualt und zur Berzweiffung bringt. Laffet uns niemand ans bern als das einfältige Landvolt horen, welches ohne Raffis nement, fo wie ohne Bosheit, feinen andern Gindruden, als benen ber Wahrheit folgt, und nach ben Borfcbriften bes Ebangeliums den Baum nach feinen Fruchten beurtheilt. Collen das Bolf und die Kinder auch hier, fo wie in ber Affaire des Seminariums ju Comen, die faliche Rlugbeit ber Alten und Deifter in Ifrael verdammen; bier, weil fie irreligiofe und fegerische Gefinnungen verheimlichten und buldeten, und bort, weil fie in die Aufhebung eines Ordens willigten, welcher burch Arbeiten und Benfviele ben Glang ber Religion und ber Reiche erhohte, und beffen Kall bas Berderben der Monarchien, die Insubordination der Bolfer, ten ganglichen Berfall des Glaubens in allen vier Belttheis Ien, die Berabmurdigung und Berachtung ber Geiftlichkeit pom Purpur bis zur Kutte nach fich jog!"

"Da ihr euch, gebietende herren, nicht nur allein mit ben geheiligten Rechten ber Belgischen Nation, welche unter bie Suge bes hartesten Despotismus getreten murben,

\*) So wie in ben Angen ber Jefuiten Deismus und Materialis, mus Bolgen bes Janfenismus find, fo machen fie beut ju Tage auch jeden Illuminaten ju einem nothwendigen Feind ber Stag, ten und ber Religion. Bie abgeschmadt und erbarmlich eine folche Konfequenzmacheren fen, fallt von selbft in die Augen.

fondern auch mit ber Erhaltung ber gegenwärtig bestebenben Orbenshaufer, und mit Bieberherstellung berienigen befchafe tigt, welche die gottlofe Raubgierigkeit subalterner Agenten anfiel, ummalate, und bor euern Mugen gerftorte; fo befchaf tigt euch auch , und zwar Borgugeweife , mit der Bieberbers ftellung ber Jefuiten. Gleichwie fie bas erfte Biel ber Gotts tofigfeit biefes Sahrhunderts maren, fo laffet fie auch bet Gegenstand eurer erften Gorgen fenn. Ihr Dafenn ftutte fich gleichmäßig auf enre Ronstitutionen. Sollten fie also weniger eures Schuges murbig fen? Sollten bie Individuen eines Ordens, welchen Alexander von Parma fur bie unaberwindlichfte Schange ber Nieberlander gegen bie Keinde bes Baterlandes und der Religion hielt, nicht eure gange Unterflugung verdienen? Ohne Zweifel; und eine gesunde Politit, die Biffenfchaften und Runfte, Bernunft, Erziehung, offentliche Sitten, Rirche und Staat, alles for bert euch auf und bringt euch, biefen Orden wieder berm ftellen. "

"Ich behaupte noch mehr. Wenn die Raiferin = Ronis gin, burch ein nichtiges und ungultiges Breve bevollmachtigt, bas Recht hatte, die Jesuiten in den Niederlanden auf gubeben, und wenn ihr, als ihr dazu eingewilligt, bie Ge fete nicht verlett habt; tounte man nicht burch bas Mrans ment des ahnlichen Kalles auführen, daß Jofeph II. ebens falls berechtigt mar, bie Belgifche Ronftitution gu unters graben, und daß ener Widerftand, gebietende Berren, eine Wenn die erfte Ginziehung ihrer offenbare Rebellion fen? Guter feine ungerechte Unmagung mar; wenn bie Sache nicht unaufhorlich feinen mahren Gigenthumer reflamirte: wenn die Demuthigung, mit welcher die Jesuiten feit 17 Sahren genothigt werden, fich jahrlich viermal unter ausschweifenden Formalitaten an die Ufurpateurs zu wenden. um von ihnen gleichsam als eine Gnade ein Studchen Brob gu erhalten, nicht um Rache gum himmel fcbreit; fo fann

und nichts hindern, zu behaupten, daß alle ungerechte Bessicht ein, wie abscheulich solche Schlußfolgen wären? Es folgt also darans, daß die Jesuiten, da das Breve vichtig, und die Besignehmungen ihrer Guter auffallend und ungesrecht war, auf eine ungerechte Weise aus ihren Säusern versstößen worden; und da bende Ungerechtigkeiten notorisch sind, so ist es eine unvermeidliche Pflicht, sie in bendes wieder einzusetzn, wenigstens in Ansehung derjenigen Guter, die noch nicht verkauft, zerstreut und veräußert sind.

"Aber Pius VI. schweigt, wendet man ein? Ach! Wenn er fich nicht entschließen kann, das Breve feines Borgangere wirklich zu verdammen, fo wird er um fo meniger noch durch eine dogmatische Bulle entscheiben fonnen, baff jenes Breve durchaus nichts wider ben Glauben, wider bie guten Sitten und wider die geheiligtsten Rechte enthalte. Er schweigt? - Allein wenn er, durch den Familienvertrag bes Bourbonischen Sauses unterjocht, bisber faumte, die Jesuiten fenerlich wieder herzustellen, so geschah Diefes nicht beswegen, als munichte er es nicht mit beiße-Man weiß, was er hieruber mundlich ge= fteni Berlangen. fprochen hat. "Man hat, fagt er, durch die Unterdruckung ber Jesuiten alles gerftort; Die Gaule, Die niebergeworfen murbe, mar noch die Sauptftuge des heil. Stuhles; bens nahe alles, mas in diefen finftern Zeiten fur die Bertheidis gung ber Rirche in Italien, Deutschland, Frants reich und in den Dieberlanden gum Borfchein fam, floß ans den Federn Diefer Giferer ")." Er verlangt nicht

\*) Ber bie Geschichte bes Emser Kongresses und die Rungiatur, ftreitigkeiten kennt, wird nun wohl begreifen, wie wenig auch aus dieser einzigen Rucksicht die Erzesuiten sich um die Deutsche Rirche verdient gemacht haben. Der Papft bat wohl Recht, ihre Bemühungen zu loben; aber hochst unrecht hat er, den Romisschen Lof, die Kirche oder ben heil. Stuhl, und seine Posischren, das katholische Christenthum zu nennen.

nur allein ihre Wiederherstellung; er empfindet auch, bag er perpflichtet fen, ben Schaben zu erfeten, ben feine Merfabrer verurfacht, und er municht, Mittel bazu zu finden. Mit welcher Begierde wurde er fie ergreifen! Aber bet 3mang, in welchem er fich befindet, ift fo groß, baß er bas Hebel por feinen Augen fieht, ohne einen Biderstand leiften ober auch nur magen zu tonnen. Wenn er weiter nichts als nur meltlicher Rurft mare, fo murde er ale Meifter unabhaus gig von andern Kurften handeln, welche in Unfebung ibrer innern Staatewirthschaft feinen fremden Machten Rechenschaft schuldig find; allein er ift Papft, und die Gigenschaft eines gemeinsamen Baters ber Glaubigen, melde ibm bie allerunbeschranttefte Macht verfichern follte, beugt ibn beut ju Lage mehr als jemals unter ben Billen und die Rapricen der Bofe. febr genau von den Uebeln unterrichtet. melche aus ber Aufhebung ber Jesuten erfolgten. So viele Rcs ligiofen ihres Standes beraubt; fo viele Diener des Evangeliums zu einer Beit, in welcher es den Bischofen an Arbeitern fehlt, unnut gemacht; ber Janfenismus triumphirent und gang Deutschland anstedend; die Ruchlofigkeit, als eine Folge deffelben, in Frankreich herrschend, und dies fes schone Ronigreich vermustend; die Rechte der Rirche, in ben Rechten der Jesuiten verlett; die Religion durch gang Europa in ihren Grundfesten erschuttert; ben den Abtrunnigen, Beiden und Wilden die Miffionen zu Grunde gerich: tet; die Erziehung, diese Pflegerin ber Tugenden und ber Talente, vergeffen, und mit ihr wenigstens eine gange Generation verloren; alle Bolfer im Aufstande, und die Stage ten in ihrem Berfalle; Diefes ift bas ichreckliche Gemable ber Uebel, mit welchen fich ber Papit umringt fieht, und die ihn bestürzt machen. Benn er nicht, um ihnen abzuhelfen. Die Jesuiten wenigstens in seinen eigenen Staaten, wo er in allen Rudfichten Meifter fenn muß, wiederherstellt, fo muß man vorauseten, daß ibn Grunde bagu bewegen, bie uns

unbekannt find, und die wir nichts bestoweniger verebren Allein Diefe Grunde konnen nicht bas fenn, mas Einige porgeben, namlich die Rurcht, die Sache, welche er gut machen wollte, nur noch schlimmer zu machen. Denn eine folche Regeren unferer Beit, ba fie bem Beifte bes Evangelium fo fehr entgegengefett ift, murbe ben unvermeiblichen Ruin des beiligen Stubles nach fich ziehen, und eine folche Schwäche beherrscht den Charafter Dius VI. nicht. weiß, wie bereitwillig er den Bunfchen der Raiferin von Rugland, fo weit fie auch immer bon ber Romifchen Rirche entfernt ift, Genuge that. Wenn er nun auf ibr Berlangen den Jesuiten einen Generalvikar welche felbst mit Bewilligung des Papftes, der ihren Orden aufhob, in Beigrugland nie aufhorten, Jefuiten gu fenn; wenn er ihnen erlaubte, burch Begehung ber fenerlich= fen Gelubde fich zu veremigen; mas wurde er, gebietende Berren, nicht erft auf bas Bitten und gu Gunften einer tanfern und großmuthigen Nation thun, welche mit ben Maccabaern in die Wette eifert, und eben fo heroifche Bunber ihres Muthes wirft, wie jene ruhmmurdigen Bertheis Diger des Glaubens ihrer Bater? Befondere, wenn ein Rardinal=Primas, wenn bas ganze Niederlandische, in einem bevorstehenden Koncilio vereinigte Epibfopat, wenn Die bren Stande ber Belgischen Staaten, menn felbft bie Univerfitat, welche feit der fatalen Unterdruckung des Ordens fich beflagt, daß die humanistischen Schulen teine fur hobere Biffenschaften taugliche Subjette mehr liefern, wenn fic endlich Alle in dem namlichen Geifte vereinigen; nein, er wird die Wunfche der Rlerifen, der Universitat und einer fo ebeln Matien nicht verwerfen, beren Gifer fur die Religion ben weitem lebhafter, ale die Unhanglichkeit fur ihre politi= iche Ronftitution ift. Er weiß, daß eines der wirtsamften Mittel, in den Bergen der Bolter den Reim des Ehrgefühls' an ernahren. aus unfern Provingen Die Finfterniffe ber Unwissenheit zu vertreiben, das Reich solider Biffenschaften wieder herzustellen, den Geschmack für die Kunste zu vervolle kommnen, ben den Häuptern der Nation und den Bolksrichtern Liebe zur Ordnung, zum Frieden und zur Gerechtigkeit aufrecht zu halten, und eudlich, um die Sonne des Glaubens in ihrem ganzen Schimmer glänzen zu machen, darin bestehe, wenn die Jesuiten, und mit ihnen Erziedung, Sitten, bürgerliche und christliche Tugenden wieder hergesstellt werden. Ja, gebietende Herren, die auf euer Bitten erhaltene, und durch eure Sorgfalt ausgeführte Wiedererrichtung des Jesuitenordens wird, weit entsernt, den Erfolg dieser glücklichen Revolution in den Niederlanden zu verdunkeln, vielmehr eurem Ruhme das Siegel ausdrücken, und sie allein wird die glänzendste aller eurer Tropheen seyn."

"Da ihr euch nun, gebietende herren, als vereinigte und unabhängige Provinzen konstituirt, so laffet die Wieder herstellung der Jesuiten, als das sicherste Mittel, eure Regeneration auf unerschütterliche Grundfesten zu bauen, den ersten Gegenstand eurer handlungen seyn."

"Ich erscheine bier in keiner andern, als in der Eigem schaft eines gemeinen Burgers (eine ben einer solchen Nation, wie die unfrige ist, allerdings ruhmwurdige Eigenschaft). Ich bin dem Ende meines Lebens nahe; und ich stehe schon an dem Abgrunde der Ewigkeit, wohin bereits der meiste Theil der Jesuiten, die ich schäse und deren Berlust ich ber weine, abgegangen ist. Schon sind sie vor dem höchsten Richter erschienen, und erwarten, am jungsten Tage mit ihren Unterdrückern konfrontirt zu werden. Die übrigen, in geringer Anzahl, werden ihnen bald folgen und sich mit der Gesellschaft der Gerechten vereinigen. Ich spreche also hier mehr für die Sache der Nachkömmlinge, als für ihre eigene. Mit wenigerm Eiser, aber mit desto größerer Selbstprüsung sind sie weit entsernt, sich neuerdings auf die Streitbahn zu

begeben, und ben letten Sauch ihres Lebens in ben apoftolifchen Rampfen und Arbeiten auszuhauchen. fich vielmehr, fo wie viele andere, unvermertt gang unnut machen, und fich einer unruhmlichen Rube überlaffen, gu welcher man fie verbammt bat. Allein ich kenne fie: Dan gebe ihnen, fo gebrechlich und fo alt fie auch fenn mogen. ihr Institut, welches man wohl aus ihren Sanden, aber nicht aus ihren Bergen reiffen fonnte, gurud; man bereche tige fie, baffelbe in feinem gangen Umfange zu beobachten. und fogleich, ich febe fie ichon, werden fie gleichsam in bie Bette, auf ber Laufbahn des Unterrichts, des Predigtanits. ber Miffionen, aller geiftlichen Berrichtungen und aller Arten Ronnt ibr, gebietende Berren, guter Berte ericheinen. ibren ebeln Bemuhungen und ben beißen Bunfchen ber gans gen Belgifchen Nation noch widerfteben? 3ch habe mehr als einmal in den verschiedenen Landern, die ich durchwans bert bin bund fast immer in Rudficht auf Diejenigen, fur die ich mich intereffirte, die Gottlofigkeit auf bem Stuhle ber Gerechtigkeit figen gefehen. Goll ich, gebietende Berren. iene auch bier feben muffen? . . . Nein, fcon ber Berbacht mare eine Unbill . . . Erwägt alfo ibre Aufpruche, denkt an eure Pflichten, und fprecht fobann bas Urtheil."

## Zehntes Rapitel.

Bemuhungen ber Baierischen Erjesuiten jur Bieberherstellung ibres Orbens. Sie suchen eine anonymische Schleichschrift ber Regies rung in die Hande ju fpielen. Inhalt dieser Schleichschrift, und Beleuchtung berselben.

Do wie die Jesuiten in den Deffreichischen Rieden Ianben mabrend bem Laufe ber Rebellion an Ginfluß ge mannen; eben fo mußten fie auch in Baiern, nachbem ber Allumingtismus alles in Schreden und Befturzung verfette. fich bas Aufeben von Wichtigkeit zu verschaffen. Gabrung ber Gemuther immier bober ju treiben, verfaumten fie feine Gelegenheit, falfden garmen gu verbreiten. Sie ichrien über Gefahren, mo nichts zu befürchten mar, und fuchten ben Landebregenten mitten im Genuffe einer fichen Regierung durch brobende Warnungen ju beunruhigen. Batten fich nicht fo viele Familien über willführliche Gemale thatigkeiten, welche felbst von eben den Sesuiten, die mit fo beuchlerischem Tartufengeiste feufgen, veranlagt murben, # beflagen gehabt, und maren Leute von Ginfichten und Berffande weniger burch die Intrifen biefer unruhigen, ftolgen und arge liftigen Ordensglieder geplagt worden; fo murde Baiern fcon damale das gludlichfte, rubigfte und gefegnetite Land in Europa gemefen fenn.

Aber es gehörte nun einmal in ben Plan ber Jesuiten, ben Regenten und Bolfern Furcht einzujagen, um sich ber ben wichtig zu machen. Dieses ist zum Theil in Baiern burch bas erbarmliche Schreckenbild bes Illuminatismus geschehen. Durch diesen Runstgriff haben sie sich ben Beg zu größern Unternehmungen gebahnt, und sie kounten, um ihren Orden wieder herzustellen, nicht leicht einen schicklichern Zeitpunkt, als gerade diesen, treffen. So wie sie in Brabant durch eine bem Anscheine nach mit ihrem Orden

ŧ

nicht verbundene Mittelsperson diese wichtige Angelegenheit betreiben ließen; so bedienten sie sich auch in Baiern eines namenlosen Fanatikers, um einen ähnlichen Versuch zu was gen. Dieses geschah im Jahre 1791 mittelst einer anonymen Schrift, welche an den Stadtmagistrat von Munchen gerichtet war, und zu gleicher Zeit an die obere Landesregierung und an die Landstände eingeschickt wurde; aber ben allen diesen Behörben den erwünschten Erfolg nicht hatte. Die Schrift selbstist folgenden Inhalts:

" Sochzuehrende Herren!"

"Die jetigen fast in gang Europa berrschenden, bem Staate und der Religion bochft gefahrlichen Unruhen und fürchterlichen Bolfergabrungen, bann meine fur jene boch= wichtigen Gegenftande gang besondere Unbanglichkeit und Empfänglichkeit haben bereits ichon vor feche Monaten Die Thee in mir erweckt, einen patriotischen Nationalmunsch zu entwerfen, bermoge beffen ber Jesuitenorden in Baiern wieber einzuführen, ben bermalig fritischer und bringender Beitlage nicht nur hochft nutlich und unumganglich nothwendig, fondern allerdings thunlich fenn will. 3ch glaube die Grunde und Bewegurfachen hienzu in gegenwartiger Benlage Lit. A. hinlanglich bargethan ja has Da nur allein ein bochansehnlicher Stadtmagiffrat und eine gefammte ehrsame Burgerschaft in Dunchen im Stande find, Diefem großen Bunfch ben der hochften Behorde bas erforderliche Gewicht und den erwunschten Nachbrud gu geben, und da Sie, meine Sochedle und Sochzuehrende Berren, jederzeit und ben allen Gelegenheiten ben größten Gifer und Sorgfalt und Thatigfeit fur die uralte fatho= lische Religion \*), die guten Sitten, bas Wohl bes

<sup>\*)</sup> Wenn der Berfaffer mußte, mas unter uralt fatholischer Religion eigentlich verftanden werden mußte, so wurde er fich wohl gebutet haben, fich des Wortchens Uralt zu bed es men. Er murbe erschrecken, wenn er, burch eine geschichtes

Baterlandes und die monarchische Regierungsform bes durch lauchtigsten Rur= und Erbhauses Baiern gezeigt haben; so glaubte ich Ihnen diesen Plan, von welchem ich aus bes sondern Ursachen noch nicht eher Gebrauch zu machen sir thunlich erachtete, vor allen infinuiren zu muffen. Nun aber zweiste ich keineswegs mehr, daß Sie ber gegenwärtiger Beitlage Gr. Kurfürstl. Durchlaucht zc. neuerdings keinen größern Beweis Ihrer unauslöschlichen, unterthänigsten Treue, Gehorsam, Liebe und Devotion abstatten kunten, als wenn Sie sich dieses Porschlages als des einzig

mäßige Entwicklung bes Begriffs vom uralten fatholi fchen Chriftentbume, entbecken murbe, bag bie burd bie heutigen Philosophen gepredigten Religionslehren, und bie von ber erften Kranibfifchen Nationalversammlung eingeführte nene Religioneverfaffung bem uralten fatbolifden Chrifen thume weit abnlicher feven, ale bie von ben Jefniten, Mie den und ben Romifchen Rurialiften eingefibrte und geprebiete Belcher einfichtsvolle, rebliche, und mit ber Dir Meligion. dengeschichte befannte Ratholife fann in Bufenbaums und Stattlers Gittenlehren, in den Rontroverfen bes Drebigers Mera und feiner Rollegen, uraltes fatholifdes Chrie ftentbum ertennen? Es ware ungemein ermunfcht, Die Ibee von biefem uralten Ratholicismus recht tief in bas ben au faffen , und jur Wiederherftellung beffelben alle Rrafte in pere einiam. Aber man wurde auch, um ein folches Unternehmen ausführen zu tonnen, vorerft barauf benten muffen, alles aus aurotten, mas mabrend ber Jefuitenepoche auf den Mcter ber Rirche gepflangt murbe, und man mußte an eine Bieberberfiele lung bes Jefuitenordens auch nicht einmal mit Einem Barte gebenfen. Denn fo fange es Jefuiten giebt, fo lange fann bas uralte fatholische Christenthum nicht wieder bergeftellt merben. Denjenigen, welche fich von einer folden Babrbeit lebhaft übere jeugen wollen, empfehle ich bie funf Genbichreiben eines Lapen an feinen Freund, einen Beltgeiftlichen, über bas mabrent ber Jefuitenepoche ausge firente Unfraut, verschiebene mertwärbige deutschgeistliche Geschichtsumftande enthaltend 4. 1785.

zwedmäßigen Berwahrungsmittels mider alle modernen Staats und Religionsgefahren \*) nachdrucksamst annehmen, und benselben nach vorläufig hins länglicher Ueberlegung und Berathschlagung ben höchster Stelle mit Ihrem ganzen Unsehen und Beytritte zu incammis niren und unterstützen belfen wollten.

") Bie erbarmlich elend mußte es um bie Ctaatbregierungstunft Reben , wenn ein Regent, um Staat und Religion vor Gefahren au retten, tein andere Mittel mehr in feiner Rlugheit, in feiner Macht oder in feinem Ansehen batte, ale Ordensleute ju Sulfe au rufen, die, wenn man den biftorischen Wahrheiten nicht ges rabebin miberfprechen will, faft beftanbig fort Staat und Rirche in Gefahr brachten und beunrubigten! Aber Leuten, welche in ber Geschichte bichft unwiffend find, und auch basienige, mas ber ihren Lebensteiten in andern benachbarten Staaten vorgebt. feiner Aufmertfamteit murdigen, begegnet es gemeiniglich, las cherliche Armfeligfeiten ju behaupten. Denn auch nur ein nache laffiger Blick auf ben bermaligen Buftand Europäischer Reiche Fonnte fbeutlich genug bemerken, daß jener Staat nicht beswes gen, weil bie Jefuiten teine Eriften; barin haben, unglucklich ober von Gefahren umrungen, und biefer nicht beswegen glude Ho und gefichert fen, weil die Jesuiten barin in Anseben fieben. Deftreich batte in einem Zeitraume von 30 Jahren, fo lange namlich die Tefuiten ihren Ginfluß auf die Regierung: verloren, nichts an bem Glause ber Monarchie eingebuft; vielmehr batte Diefelbe burch die von Jofeph II. veranftaltete Reformation um vieles glucklicher und blubender merben tonnen. Aries brich II., ber ein Erzphilosoph mar, bergleichen es wenige giebt, bat feine Staaten fo weife und fo gludlich regiert, bağ Die Jesuiten mobl schwerlich einen von ihnen beberrschten Dos marchen werden aufweisen founen, ber feine Unterthauen eben fo gludlich und fo gufrieben, wie diefer berubmte Monarch, machte. Breufen wimmelte ju Kriebriche Beiten von Aufflarern und Philosophen, und mar rubig. Und in Baiern follte Staat und Rirche von diefen Leuten beunrubigt werden tonnen ? Man fieht es, bag der Berfaffer aus Unwiffenheit Dinge behauptet, an bie ein gefund bentenber Mann gar nicht beuten fann.

"Doch weil dieser Nationalmunsch, fo guverlaffig ich auch fonft, nach dem mir bekannten Zon und Geifte bet Nation babon überzeugt bin, bennoch meines Orts nur idem lifch, und also noch porausgangig eines nabern und grunde lichern Beweises bedurftig ift, fo glaube ich noch weiter um mafgeblich, daß Ge. Rurfurftl. Durchlaucht ben Jucammis nirung beffelben ju gleicher Beit unterthanigft gebeten werben muffe, baß Bochftdiefelben biefen Rational = und Unis verfalmunich allvorderft grundlich prufen und mahr mas den ju laffen, folglich ju bem Ende eine befondere Softom miffion von einigen bewährten, unbefangenen und rechtschafe fenen Mannern aus bem Sof= Policen = und Landesregies rungerathe, bann bero Stadtmagiftrate felbft nieberzuseten gnabigft geruben mochten, welche fobann jeden Sausinhaber fo wohl, als jedes Kamilienoberhaupt mannlichen und weiblichen Gefchlechts, ohne Standes Unterschied fonderbar ad Protocollum ju vernehmen hatte: Db fie nebft Unter zeichnung ihres Charafters, Profession und Bohnorts, mit allenfallsiger Aufnehmung und wiederumis ger Ginfetzung bes in Frage ftebenben Befuitenordens ber diesem so anrathendem und andringlichem Zeitpunkte verftanben maren ober nicht "). "

Dan wird sich nicht sehr irren, diesen Borschlag für das feine Brojekt einer heimlichen Inquisition zu halten. Allerdings konnte der Berfasser zum Boraus wissen, daß alle Leute von beschränkten Einsichten, alle Unwissende, alle Bigotte, alle Sodalen der jesuitischen Kongregation, alle Affilirte des Ordens, alle Beichtkinder desselben, alle reichen Wittfrauen und junge Weiber, mit der Wiedereinsetzung des Jesuitenordens höchst einverssanden seyn wurden. Er konnte aber auch wissen, daß ein sehr sich Projekt von allen einsichtsvollen, verständigen Mannern, von dem größten Theile des Abels, von vielen Gliedern des Prälatenstandes, von unzähligen kursürstlichen Käthen und Macgistratspesonen verworsen werden wurde. Wenn nun der Univ versalwunsch nach den Köpfen, und nicht nach dem Maße der

"Aus dieser gerichtlichen fassionirten Anzeige und mahs rem Probiersteine wurde sich erst zuverlässig ausbeden, ab der besagte Nationalwunsch einstweilen in hiesiger Stadt in Wahrheit gegründet, und bennahe universal sey, und die Nation für die monarchische Regierungsform noch echte und warme Empfänglichkeit habe, oder nicht \*); so daß alebann Se. Rurfürstl. Durchsaucht mit

Einfichten und bes Ansebens, welches ein Unterzeichner befitt, berechnet wurde; fo lagt es fich leicht erachten, bag bie Debre beit auf Seiten ber Jesuiten fenn maßte. Aber man begreift et auch, wie febr verfanglich es fur jeden Ehrenmann fenn burfte, feine Meinung über eine folche Sache gerabehin zu fagen, befone bers, ba man gefliffentlich barauf bringt, bag jeder feinen Chas ratter, Profession und Wohnert anzeigen foll. Man barf einen folden Borichlag gerade für das ansehen, für mas die vernünfe tige Belt bas berüchtigte Kormular anfieht, welches ben Beles genheit ber Janfeniftischen Sandel ber Probeffein ber Eugenden und ber Talente jedes in offentlichem Amte ftebenben Mannes in Frankreich mar. Diefes Formular brachte viele hundert wackere Leute in die Baffille, und jenes burch Sausbefuchungen aufgenommene Drotofoll batte mit eben fo vielen braven Staates burgern den Neuenthurm und die übrigen Gefängniffe in Baiern aufüllen tonnen.

\*) Da baben wird nun! Eine Inquisition von dieser Art sollte baju bienen, um ju entbeden, ob bie Baiern monarchifche ober res publikanische Gefinnungen haben; und biese Entbeckung follte baburch geschehen, wenn die Regierung ben Charafter, die Dros festion und ben Bobnort berienigen in Erfahrung brachte, welche für ober wider die Jefuiten unterzeichnet haben! Go muß man benn ein Reind ber monarchischen Regierungeverfaße fung fenn, wenn man tein Kreund ber Jefuiten ift ? Bie viele Arglift liegt in Diefen wenigen Beilen verborgen! Bie febr verrath man einen Seighunger, alle brave, einfichtsvolle Leute von ber Erde ju vertilgen! Und wie graufam mare ein folches Mits tel, die Bufriedenheit oder bas Digvergnugen der Dundner mit der vorigen Regierung auszufundschaften! Roch einmal: Der Neuethurm und alle Gefangenschaften in Baiern wurden diejenigen nicht mehr gefaßt haben, welche, wenn ein folder Borfdlag mare burchgefest worden, wider die Jesuiten

Diefer untruglichen Probe, und Diefem offentlichen, über fcmanglichen Beugniffe einer gangen biedern und ergtathe lifchen Nation unterftutt, ein febr leichtes und faft gewone nenes Spiel hatte, an Papffliche Beiligkeit, allenfalls auch Raiferliche Majeftat, Die vorausgangig notbigen Re quifitorialien und Promotorialien Diefes wieder einzuführenben Jefuitenordens wegen, Kurmildeft, auch Landes : und Religionevaterlich ergeben zu laffen. Bare nun biefe me fentliche Praeliminar quaestio an einmal gehorig untersucht und berichtigt, so murbe sich auch die quaestio quomodo, ober wie dieser Orden wieder einzuführen, ju grunden und ju unterhalten fen, mit vorläufiger Bernehmung und Pacifis cirung ber noch existirenden Glieder bestelben, alebann von felbit geben. Nur munichte ich bennebens nichts fo fehr, als daß man zur Vermeidung aller nachtheiligen Beitschichtige feiten. Rollifionen und Vartheplichkeiten, Die Vrafaution gebrauchen mochte. noch bis bato fich mit feinem Berrn Erjesuiten dieffalls in die geringste Unterredung und Unterhands lung einzulaffen, bevor nicht die Sache bochfter Orten incamminiret, und von da aus die gnadigfte Entschliefung abgewartet fenn mirb. Denn ba biefe nothwendigen Manner mit Schimpf unterbruckt und verdrungen murben: fo ift nichts fo billig, und ber Ratur ber Sache fo angemefs fen, als daß fie auch mit Ehren wieder aufgefordert und gurudgerufen merden muffen, teineswege fich felbit aufbrangen burften b). "

unterzeichnet, folglich, nach bem Ausbrucke des Berfaffers, keine achte und warme Empfänglichkeit für die monarchische No gierungsform gehabt, und also, um sicher vor ihnen zu werden, zur gefänglichen haft hatten gebracht werden muffen. Wer ente fest sich nicht vor den Folgen eines solchen Borschlags?

\*) Und gleichwohl war bas vorgeschlagene Mittel eben so unehrens haft, als grausam. Es war unehrenhaft, weil es durch eine heimliche Inquisition der Burger ausgeführt werden sollte, und grausam, weil man den Jesusten ihre Biedereinsesung nicht ver-

"Nebrigens kann ich allemal vor Gott und auch ber vers unftigen Welt nothigen Falls hinlanglich bezeugen, daß ich eineswegs ein so vertrauter Specialfreund des Jesuitenpers mals in Individuo, vielweniger von demselben zu diesem Schritte instigiret worden "), wie es vielleicht gegenwärtig as Ansehen haben mag, wohl aber für ihr Institut, Lehrs nd Erziehungsart in Corpore ans Ueberzeugung und Erfahe ang so sehr und bergestalten eingenommen bin "), daß ich

weigern durfte, ohne fich in den Augen ber Regierung strafbarer Gefinnungen verdächtig ju machen. Go fehr fich indeffen der Berfasser Muhe gab, die Erzesuiten von allem Antheile an dies fer sonderbaren Intrite fren zu machen; so ist es doch ersichtlich, daß der Einfall, dem Orden auf eine solche Beise auszuhelsen, keineswegs der Einfall eines der Gefellschaft der Nostrorum ganz fremden Gliedes sen konnte.

- ") Als wenn man nicht auch, ohne es felbst zu merken, von ben Jesuiten zu allen erdenklichen handlungen, auch sogar zum Rosnigsmord instigirt werden könnte? Man lese hierüber dasienige nach, was in dieser Geschichte über das mörderische Unternehmen des Ravaillac, und über den Angriff auf bie Person des Königs von Portug al angemerkt wurde.
- 36) Wenn auch bie Jesuiten insgesammt bie redlichften Leute mas ren, fo tangte boch ihr Inftitut nichts, und mußte als bas ichablichfte Bert verworfen werden. Dan barf fich bieruber nicht bloß auf dasienige berufen, mas die Krangonichen Gerichte. bofe über biefes Inftitut urtheilten; fondern nur mit Aufmerts famfeit und ohne Borurtheil das eigene Gefetbuch bes Orbens, fo wie es jum lettenmal in Drag gebruckt murbe, lefen, um fich ju überzeugen, bag ihre Privilegien bem Staatsrechte geift. licher und weltlicher gurffen entgegen, und ihre gonge Gefenges bung fur alle Stanbe außerft verfanglich und fcablich fen. Benn alle geheime Orden, beren innere Einrichtung nicht be-Fannt ift, in gewissen Rucksichten verwerflich find; warum follte es der Jesuitenorden weniger fenn, ber nur nach feiner außern Eriftens fichtbar, aber in feiner innern Berwaltung ein Geheime nif ift, mit welchem nur einige wenige Eingeweihte befannt find? Mus welchem Grunde eignet fich der General die Macht zu, wille führlich die Grundgesete abzuandern ? Aus welchem Grund

bieselbe ber jetzigen staats und religionsgeschrlichen Zeitzepoche (was immer die Spotteren, die Neuerungs und Auftstärungssucht, die Wigelen, das Vorurtheil, die Rabale, der Schwindelgeist, die Schulden und Schwänkmacheven, die Liebelen und Empfindelen, und was dergleichen sauben ganz gehorsame Kreaturen und Mißgeburten von der Freisbenkeren mehr sind "), dawider einzuwenden haben mögen am entgegengesetztesen, nüglichsten und nothwendigsten zu sehn erachte."

Alfo, meine herren! Freunde der Rechtschaffenheit und guten Sache! Manner, murbige Manner der uralt berühme ten katholischen haupt= und Refibengliadt Munchen!

wurde bas Inflitut vor Auswartigen fo lange verheimkicht? Und aus welchem Grunde endlich hat ber Orden noch eine Menge Defrete, die nie gebruckt wurden, sondern fich nur handschriftlich in den Janden der Borgefenten befanden?

\*) Bas boch ber Verfaffer ber Freybenkeren alles aufinburben weiß! Babrlich, wimmelte bie Belt jur Beit, als bie Jefuiten Die hochbelobten Schulmeifter bes Menschengeschlechts maren, nicht weniger, als heut ju Tage, von lafterhaften und ruchlosen Leuten. Und wollten fie redlich feyn, fo murben fle fogar befennen muffen, dag jene Leute, welche ibnen mit Geel und Leibe anbangen, ben weitem rachfüchtiger, graufamer in ihren Belei-Digungen, unversöhnlicher gegen ihre Keinde find, als Diejenie gen, die fie Krendenker, Aufklarer, Philosophen u. beral, nennen. In bem Berlaufe ber Krangofisch en Revolution bat es fich mehr als einmal bewiesen, bafi eben biejenigen, welche von Staat und Rirche eben fo wie die Jesuiten benten, Die grau. famften Butriche maren, und bag bie nichtgeschwornen Driefter fich nicht blog mit Aufhangen begnügten, fondern es fchon fanden, wenn Bater auf ben Rorpern ibter Gobne, Mutter in ben Armen ihrer Sochter ermurgt, und bie Leiber ber Krauen aufgerife fen murben. Man erinnere fich, mas in ber von Geiftlichen wimmelnden Stadt Avignon fich eraugnete, und man wird fich buten, aus Freydenkern Ranibalen ju machen, ba nur Religionefangtiler im Stande find, fo barbarifche Rrevelthaten zu begeben.

affet uns mit vereinigten Kräften alle dem Staate, der Resgion, unsern Kindern und Nachkommen, vorzüglich unserm zenersten Landesregenten dermalen hochst scholiche und uchlose Reuerungssucht und Gefahren unterdrücken, und das nich die Ehre und den Ruhm unserer Bätter und Ahnen ichen, sohin durchaus nicht zugeben, daß durch irgend einen Schein ihrer Gegengrunde wir irre geführt, und die Heiligseit unserer Religion durch dergleichen Schwärmer noch länzer gekränkt werde! Lasset uns aber ben Zeiten, und ehe och die auswärtige Enwörungsstamme auch unsere Dächer rgreift »), alle Mittel anwenden, die zu diesem großen und eilsamen Endzwecke sühren! Lasset uns im Ernste bedensen, daß, da die Jesuiten Tempore Lutheri unläugbare ind die besten Dienste geleistet »»), und uns seitdem dadurch

- \*) Um biefes zu verbindern, konnte bie Regierung vielleicht unter allen erdenflichen Mitteln fein schicklichers finden, als die Eries fuiten über die Grengen bringen ju laffen. Denn nur allein fie tonnten bas Bolf in Gahrung bringen; und ba Baiern, in volitischer Rucficht, allerdings gludlich und mit ber Regierung sufrieden ift; fo hat fich diefe vor nichts fo fehr, als vor fanas tifchen Aufwieglern ju furchten, welche unter bem Bormande ber Religion fo gerne bas Bolf jur Emporung reigen mochten. Bielleicht ift felbft ber Schritt, ben ber Berfaffer diefes Nationals wunsches that, ein Versuch baju. Benigftens hatte es, wenn er aut Ausführung gefommen mare, an Kaftionen nicht fehlen tonnen, bie Stadt und Land in Unrube gebracht hatten. Rem erinnere fich, was die Jesuiten für eine Theorie von erlandten Rebellionen Sie haben fie in ber Dieberlandischen prattifch ausgeubt. Ein folches Benfpiel follte fur bie Baierifche und für jede katholische Regierung binlänglich fenn, um fie auf die Schritte ber Eriesuiten aufmertfam ju machen. Deftreichischen Staaten bat man fie bie letten Lebensjahre bes bochafeligen Raifers fehr genau über diefen Punkt kennen gelernt, und ber himmel verhute es, bag Baiern nicht in einem abnlichen Falle die Schlangenlift Diefer Bater voniber Befellicaft Jefu erfahren muffe!
- \*\*) Borin biefe Dienste bestanden, barüber lefe man Rap. VII, Bud VII im zwenten Banbe biefer Geschichte nach.

in dem rubiaften Besitze einer glucklichen Staats = und Relis gionsverfaffung erhalten baben, wir gegen biefe marbige Danner im bochiten Grabe unbautbar fenn marben , wenn wir nicht glauben wollten, baß biefe unerschutterliche Streiter \*), fur bie katholische Religion und monarchische Regie mingeform jest ungleich mehr als bamals noth menbig find \*\*)! Laffet wis alfo ben Beiten auf unferer innerlichen hut fenn, und unverzüglich barzuthun, weil berme ten ob periculum in mora nichts dringenders, als eben diefes Proviforium ift. Und wer ift es endlich, der etwas barmis ber haben ober einwenden darf, wenn man durch eben biefes, und tein anders greckmaßiges Mittel ben Staat, Die ber fcbende Mutter = Religion und die Landeshoheit felbft in Gi cherheit an ftellen, grundliche und hinlangliche Urfachen, ja felbst schrevende und offenbar überzeugende Bensviele vor Angen hat wow)? Mochten Emr. hochedelgebornen und

- \*) Belche immerfort Stat und Rirche burch ihre Streitigkeiten erschutterten.
- \*\*) In dem Falle namlich, wenn unter monarchischer Regierung unbegahmter Desvotismus, und unter katholischer Religion ber Romische Hof verftanden werden foll.
- \*\*\*) Bo find diese Benspiele ? Liefert und etwa bie Geschichte Lubwigs XIV., ober Rerbinands II., ober Rle mens XIII. folche offenbar überzeugende Benfpiele? Belder Ehron ift jur Beit ber Jefuitenmacht unerschutterlich geftanben? Und welche Landeshoheit blieb unangefochten ? Man fpricht beut ju Sage über bie Ausgelaffenheit ber Schriftfteller; und Bellarmin, ber Monarchenbefturmer, murbe als ein Licht ber Rirche verehrt, und feine verbammungemurbigen Schriften wiederholt gedruckt. Man argert fich über unfere garften, bag fie ben gebron ju lefen erlauben, und verlangt gleichmoble baf ber Papft befugt fenn foll, alle Jahre einen bollischen Kluch über alle gefronte Saupter ausjusprechen, welche nicht Bafallen bes Nomischen Sofes senn wollen. Wahrlich, zeigt es ber Augenfchein beutlich genug, daß in bem Berftanbe, wie bie Tefniten die Sache annehmen, der Staat und die Rirche nur darum in Gefahr fteben, weil Kebron heut ju Lage an Dofen im

Dachauehrende Berren, mit Diesem meinem beifeften Muniche der Gefinnetigen anch die Ihrigen mit der Barme und Lebe haftigfeit vereinigen! Dochten Gie folche auf befagte und noch weiters unzielsetliche Urt nach Rraften unterftuten! D wie gludlich murbe ich, wie gludlich und vergnugt murben Sie fenn, wenn wir mit unferm guten Bewußtfenn uns felbit fagen und troften fonnten: Gott, und unferm theuerften Rur : und Landesfürsten Rarl Theodor allein bleibt bie Ehre ber Ausführung biefes erhabenen und michtigen Planes, und des gesammten Bobistandes und Dantes ber Ragion, Ihnen bas funftige Glad und Segen Ihrer Rins ber und Angehörigen, und mir bas ftille Bergungen übrig. ein unbekanntes Berkzeug einer wichtigen anten Sache abgegeben, und zugleich bewiesen zu haben, wie fehr ich auf alle Kalle mit unwandelbarer Sochachachtung zu beharren mich bestrebe

Em. Sochedelgebornen,

Meiner besonders Sochzuberehrenden herren Gehorfamer Diener.

N. N.

## Benlage Lit. A.

Patristifder Razionalwunfc.

"Daß es alle gesittete Monarchen und Landesfürsten mit ihren Staaten und Unterthanen niemals anders, als angerst gut und redlich mennen können, und also zur bestänz digen Aufnahme der allgemeinen Wohlfahrt in allen immer sich ereignenden Fällen und Gelegenheiten eifrigst bedacht sind, oder doch jederzeit zu senn wunschen, das ist eine in der Natur der Sache sowohl, als gesunden Bernunft allein

größern Ansehn, als Bellarmin fiebt, und weil man bem beil. Bater nicht mehr erfanden will, Rinige und Fürsten dem Satan zu überliefern. ۸.

fcom binlanglich gegrundete, fobin unumftofliche und um Lanabare Babrbeit. Denn wenn man annimmt, wie man perunnftiger Beise auch annehmen muß, bag bie großen Der ren allen ihren erhabenften Ruhm, Unfehn und Boblftand bienieben pur auf die Gludfeligfeit ihrer fammtlichen Unter thanen einzeln und gefammt grunden muffen, fo murbe men benfelben gar tein schmeichelhaftes Rompliment machen, wenn man schlechterbinge glauben und behaupten wollte, baß fie ihr felbst eigenes Jutereffe fo febr vertennen, und die all gemeine Staatswohlfahrt nicht jederzeit zum erften und fin nehmften Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit und Sorgfalt machen follten. Geschieht es bemungeachtet zuweilen bennoch. daß fie biefen allerwichtigften Saunt = und Endamed mehr ober meniger außer Acht laffen, fo find gewiß niemals fie, fondern allezeit ihre bofen, vielfaltig von ihnen theuer genug bezahlten Rathgeber, die entweder aus Ginfichtsmangel, ober aus Befangenheit, ober mohl gar aus unersattlicher Geminnfucht und Bosheit, es mit bem Staate und feinem Regenten nicht gut mennen, und von benen fich oftere bet allerweiseffe und flugfte Berricher nicht immer befreven fann, unftreitig Schuld baran .). Ein vorzugliches Benfviel ber erhabenften

<sup>\*)</sup> Nach solchen Grundsägen find zu allen Zeiten verständige Minifter in den Augen der Zesuiten Dummköpfe; und redliche als Betrüger gescholten worden. Ein Herzog von Alba, welcher viele tausend Menschen in den Spanischen Niederlanden martern und hinrichten ließ, ist ihnen ein theurer Mann, und Pombal wird ewig von ihnen verslucht. Louvois, welcher die Hugenoten in Frankreich durch Dragoner in die Messe ließ, heißt bey den Iesuiten ein Held, und Choiseul ein Auswurf des Menschengeschlechts. Die Frauen von Montespan und Maintenon, welche unter Ludwig XIV. mit den Iesuitem de la Chaise und le Lellier gemeinschaftlich Frankreich regierten, sind in den Augen dieser Bäter ehrdare Frauen, und Madame Pompadour, die das Gleiche aber ohne Beyziehung ber Jesuiten that, muß eine ausgeschämte Mese, seyn. Co wenig sie die Gunstlinge der Könige schonen,

mb far seine Erbstaaten eifrigst eingenommenen Landesfärsten kunser unverkennbarer, durch seine unzählig großen und nosorischen Farkenzuge sich bis gegenwärtig außerordents ich quszeichnende, und glorreichst regierende durchlauchtigste tur und Landesfürst Rarl Theodor. Höchstoieselben iesen in allen ihren bisherigen edelsten Handlungen und großen Besinnungen so sonneuklar an den Tag, daß nur allein Großsauth und Wohlthun Ihre erhabenste Fürstenseele beleben, nd daß Sie sofort nicht allein Ihren höchsten Ruhm und Ehre in der Befestigung und Erhöhung der Glückseligkeit Ihre er sammtlichen getreuen Unterthanen unaufhörlich zu suchen, ondern auch jeden Wink und Gelegenheit mit Freuden zu ers reisen wünschen, um sich der Unsterblichkeit dieses nur regiesenden Kürsten eigenen erhabensten Ruhms zu versichern Ph. "

- fo unfauberlich geben fle auch mit biefen um. Lubwig XIV. ift in ihrer Sprache ein Abgott, und fein Nachfolger Lubwig XV. ein Schwachtopf. Kerbinanb II. mar ein unvergleichlicher Regent, und Jofeph II. muß, weil er Colerant gebot, ein toller Despot beifen. Sonft find in ihren Augen alle Reger Sollenbraten, Leute, Die mit Fener und Schwerd vertilgt werden follen; und nun, ba Ratharina II. ihnen ein Novigiat in Mobilom errichtete, ift fie eine unvergleichliche Mongrchin. Sogar Friedrich II., ein Chef ber Frendenker, mar bren Jahre nach ihrer Ordensaufbebung hindurch ein ruhmmurbiger, unvergleichlicher Mann; und nun, ba ihr Orden auch in Dreufe fen feine außerliche Eriften; verloren bat, rachten fie fich an bies fem Monarchen dadurch, daß durch ihre Vermittelung feine bine terlaffenen Schriften in Dun den ju lefen verboten maren. Aus biefer Bergleichung erfieht man, mas fur Begriffe Die Jesuiten eigentlich von guten und fclimmen Regenten, von guten und folimmen Miniftern haben.
  - Das die Jesuiten Ludwigen XIV. riethen, die Sugenoten in den Stall Christi durch Oragoner und henter eintreiben zu taffen, priesen sie seine Seldenseele mit abnlichem Geprange. Aber mas gewann Ludwig dadurch in den Augen der Nache welt? Seine Bilbfaulen, welche die Jesuiten mit folgen Juschieften zierten, find nun zerfiert, und sein Name ift den Bol-

"Ein wichtiger Universalwunsch der Baierischen Razion und eines acht biebern Patrioten bietet gegenwärtig die Gelegenheit dar, um dem Vaterlande eines Theils die schonfte Aussicht in eine ewigwährende Wohlfahrt und Glückseligkeit zu eroffnen\*), und andern Theils dadurch dem Ruhm des gnädigsten Landesherrn die Seele der Unsterblichkeit zu verschaffen."

"Und dieser Bunsch ist die zu dem Ende unumgänglich nothwendige und baldige Restitutio in integrum des ehemas ligen Jesuitenordens, nicht zwar soviel quod bona temporalia (denn dieses wurde re non amplius integra vielleicht schwer lassen): als quoad administrands officia publica spiritualia v. g. docendi, concionandi, catechizandi,

Kern bes Erbbobens ein Abscheu. Man muß, um ben geraben Weg jur Unsterblichkeit bes Ruhms ju finden, sich denfelben nicht von Jesuiten zeigen lassen. Diese bilden ihre Könige und Fürsten zu Leuten, welche in den Geschichten der Nachwelt entweder gar keinen, oder einen schändlichen Namen haben. Man kann gegen das Lob, welches die Jesuiten Regenten, Ministern und berühmten Mannern geben, nicht mistrauisch genug seyn. Und Karl Ebeod or wird, um sich der Nachwelt zu empsehlen, am aller wenigsten des Lobes der Jesuiten bedurftig seyn, da ihr Lob mehr Beschimpfung als Empsehlung ift.

Do ift das Wolf, welches, wahrend ber Jesuitenregierung, einer so dauerhaften Wohlfahrt und Glückseligkeit sich erfreuen konnte? Waren es die Portugiesen, die zur Zeit der boch sten Macht des Jesuitenordens beständigen Revoluzionen ausgebest waren? Können sich dessen etwa die Epanier ruhmen, welche tausend Schlachtopker des Religionsfanatismus auf den Scheiterhausen braten sahen? Dat je Frankreich das Glüdgehabt, während der Jesuitenepoche rubig zu senn, und sind nicht wechselsweise Könige und Unterthanen durch die Allgewalt dieser Religiosen aus dem Wege geräumt worden? Und wie wenig dat Deutschland Ursache, den Jesuiten dankbar zu senn, welche zwar nicht so offenbar, aber eben so kühn und gewaltig, wie in andern Reichen, an der Unterjochung der Nazion arbeiteten!

moribundibus assistendi etc. juxta institutionem pristinam corum in Communione viventium, sobin mit Erriche tung orbentlicher Rollegien und Provingen, bann formlicher Aufnehmung der Randidaten in Baiern, fo andern."

"Es ift biefes folgenbergeftalten fur bie gange fatholifche Razion und den gnadigften Landesregenten nicht allein überaus zuhmlich, fondern auch bochft nublich, nothwendig und bermal allerdinas thunlich. "

"Bas tann bem Ruhm und Unfehn eines Baieris foen Landebfurften mehrern Glang und Unfterblichfeit ges ben, mas ihm enger die Bergen feiner fammtlichen ergfatho= lifchen Baiern, mit einer bennahe gottlichen Bera ebrung, Liebe und Rubm anschließen, als wenn es bieff: Der erhabenfte Rurfurft Rarl Theodor aus Bajern ift ben ben bermaligen fur die katholische Religion so fritis ichen Beiten ber erfte gewesen, ber gleich feinen, bem Romis fchen apostolischen Stuhle feit fo vielen Sahrhunderten allezeit pprauglich unwandelbar treu gebliebenen glorreichen Borfab= ren, ben burch die notorischen Rante und Rabalen ber befaunten Glaubensgegner, und befonders ber heutigen, fo gefährlichen Frendenker ber Zeit in aller Belt unterbrud. ten und verfolgten Jesuitenorden, Diefe ehemals machtige State bes apostolischen Glaubens und Stuhles, und biefe unversiegbare Quelle aller guten Sitten, Erziehung, Ord. nung, achter Auftlarung und mannlich erhabener Biffens fchaften, wieber aus dem Schutte feines Elends bervorgezo: gen und aufgerichtet bat \*)? "

Diefe gange Stelle enthalt vom Amfange bis jum Ende lauter Infamien. Der Berfaffer bes Nationalwuniches muß eigene Begriffe von Chre haben, wenn er im Erufte glauben tann, bağ es einem fatholischen Landesfürsten Rubm und Ehre bringen murbe, ben Jesuitenorden wieder bergeftellt ju haben. Er muß wenig in ber Beschichte ber zwen letten Jahrhunderte bewandert fenn, um behaupten ju tonnen, bag bie Jesuiten eine machtige - Stute des apoftolischen Glaubens, und eine unverfiegbare

"Bas ift größer und ehrenvoller, als fich, tros aller beutigen niebertrachtigen Religionsspotter, auch nur als einen mabren fatholischen Christen offentlich betennen und beweisen. geschweige eine so machtige Stute ber beiligsten Rirche burch Restaurirung biefes mefentlichen Grundpfeilers ") fren und pon felbst abgeben zu konnen? - Und welcher hober und bochfter Reichestand ift dieses wohl eher, und beffer zu bewirten bermal im Stande, ale bas mit ber Rurpfala menmehr wieder verbruderte, machtige und erzfatholische Sans Baiern? Burbe fich biefes mohl diefen gottfeligen. unschatbaren und unfterblichen, ja bie unfeble barfte baldige Rachahmung vieler andern be ben Saufer nach fich giebenben Ruhm und Rus zen von irgend einem andern boben und bochften Reichsmite ftanbe im geringften ftreitig machen, und gubortommen laffen wollen, zumalen ba es mit bem beutigen Romifchen Sofe infe außerordentlich gutem Bernehmen fteht au), und Die panfe

Quelle aller guten Sitten, ber Ordnung und Aufflarung u.f. m. gewesen sepen. Die Geschichte beweiset von allem bas Gegentheil. Die apostolische Religion wurde unter ihrer Herrschaft wer immer mehr vergessen, die Sitten verschlimmert, die Ordnung in allen Staaten gestört, und alle achte Aufslärung verbrängt. Wenn man, in dem Berlause dieser Geschichte, noch nicht him länglich und überzeugend genug durch unwidersprechliche Thatsachen von dieser Wahrheit überzeugt worden ist, so ift es nicht meine Schuld. Aber ich wurde gerne, wenn es nothig sepen durfte, wieder von vorn ansangen, um diese Geweise neuerdings und mit noch größerm Nachdrucke zu wiederholen. Und ich könnte dieses, ohne auch nur zur Hälfte so hartnäckig in meinen Behauptungen zu sepn, als die Jesuiten es sind, sich als unvergleichliche Muster der Bollsommenheit, der Lugend und der Heiligkeit anzupreisen.

- \*) Diefer so mesentliche Grundpfeiler mar aber eben berfelbe, burch welchen die apostolische Rirche ruinirt murbe.
- \*\*) Bas biefes Bernehmen betrifft, so weiß man aus ber Gefchichte ber Nungiaturffreitigkeiten, wie wenig nicht etwa nur
  bie Landesbischofe, sondern auch bie bochfen Reichsmirffande

iche Heiligkeit gewiß jeden chriftlichen und erhabenen Wink iefer Art, welcher zum Rugen und Aufnahme ber gangen, bnehin von Jahr zu Jahr zusehends schmelzenden katholischen Ihristenheit abzweckt, mit tausend Freuden aufnehmen und uterftagen wurden?"

"Bo ist aber dieser hochst erwünschte Zeitpunkt, diese eltene und vortheilhafte Gelegenheit unter irgend einem ansern und nachfolgenden Kirchenoberhaupte mehr so leichtersings und thunlich zu hoffen, wo die Aussichtung eines so roßen und frommen Gedankens mehr von einem kunftigen Kosen und gedankens und Rechtschaffenheitsliebe msers großen Landes und Religionsvaters Karl Theosors?— Im Gegentheile, wo ist jemals ben unsurdroenksichen Zeiten die studirende und andere Jugend offenbar so kunfurdenksichen Zeiten die studirende und ausschweisig gewesen, als seitzem die Zesuiten, und mit ihnen auch das ganze System iner ordentlichen und vernünftigen Lehr und Erziehungsnethode ausgehört hat \*)? — Sieht man jest statt gesetzer,

barüber jufrieden seyen. Man legt den Aufflaren und Philosos phen unaushörlich die herabwürdigung ber hohen Geistlichkeit jur Laft. Aber kann das Deutsche Spiskopat wohl tiefer erniedrigt werden, als durch die Begünstigung und Einführung Römischer, mit Fakultaten versehener Runzien? Man kann es Gr. heilige keit nicht verwehren, in allen Theilen der Welt Runzien anzus stellen. Aber es freitet den Reichsgrundgesehen und der hierara chikmen Ordnung entgegen, durch solche Runzien mit hintans sedung der Ordinarien Gepichtsbarkeit ausüben zu laffen.

Don alle bem bat fich, wenigstens in andern katholischen Staasten, seit Anshebung bes Jesuitenordens gerade das Gegentheil geoffenhart. Die Jesuitenschüler waren heuchler und Renomissken zugleich, unwissende Bedanten, und noch ausschweisender, als es heut zu Tage die studirende Jugend ift. Sie lernten außer etwas Barbarischlatein, mit welchem sie durch die unverkünds liche Grammatik des Alvarus mehrere Jahre gedlagt wurden, bevnahe nichts, was sie für die Welt und sur Geschäfte brauchbar

vernünftiger und ächtenkenber Manner nicht vielmehr lauter belletriftische Biglinge, unreise Schwäger und Prahler, eitle Plauterer und Windmacher, ober hochstens nur philosophis sche und verfünstelte Schwindeltopse und kable Schwärmer, welche Grundsäge in Vorurtheile, und eitle Träumerepen und verführerische Chimaren in Grundsäge umschaffen? Und bann größtentheils sowohl der geistliche als weltliche Staat allenthalben recht abges schmadt, aber auch sehr verwirrt und unge

machen konnte. Ihre Opuscula historica waren bas eleubefte Gemaiche von ber Belt. Benn fie gute Mathematifer und Bie Ater maren, fo maren fie um fo fchlimmere Dogmatifer, Mora liften und Ranonifer. Ihre Bufenbaume und la Eroip bilbeten ficher feine guten Burger. Das Studium ber Gorte den, ber Naturgeschichte und alles besjenigen, mas ben Geit von Borurtheilen aufheitern fonnte, murde ganglich vernachlie figt. Man war ein guter Jefuitenschuler, wenn man Depameter ffandiren, und alle erbenfliche Liguren, die fich in ben Reben bes Cicero befinden, ben ihren Runfinamen zu nennen mußte. Dan vergleiche die fdriftlichen Rompofizionen ber bentigen Schuler mit benen vor 30 Jahren, fo wird man gum Bortbeil ber erftern einen auffallenden Unterschied bemerten. Es if ber lachenemurbiger Stol; , ju behaupten , baf nur bie Jefuiten fc bas Spftent einer orbentlichen und vernunftigen Lebrs und Er giehungsmethobe eigen gemacht baben. Gollten nicht etwa auch noch bie protestantischen gurften es fich gefallen laffen, ibre Er giebungeinftitute nach ben Duftern ber Jefuitenschulen gu bilben! Denn allerbings hangt ber Boblfand ihres Bolle von ber Bil bung ab, die man bemfelben giebt. Go geht es, wenn man fo für ben Mittelpunft ber gangen Welt anfieht. Dan behauptet Lacherlichfeiten, Die ben bem erften Anblide in Die Angen fallen. Denn es fann unmöglich etwas Lacherlicheres behauptet werben, als daß mit der Aufbebung des Jesuitenorbens augleich auch bas gange Spftem einer ordentlichen und vernunftigen Lebr und Erziehungsmethode aufgehort habe, ba boch bennabe an allen Orten gerade bas Gegentheil gefchab, und Die Erziehung ber Jugend, welche burch bie Jefuiten verborben murbe, fich im Allgemeinen febr verbeffert bat.

schickt birigirt und beforgt "? Nicht minder uns ter dem Vorwande falscher Aufklärung das kaster emporges hoben, die Augend unterdrückt, die Kabale und Intrise zur größten Staatstunst gemacht, und das wahre Verdienst, die Areue und Redlichkeit auf allen Seiten verböhnt und zurücks gedrängt \*\*)? Müssen nicht, wenn das Ding uoch länger so fortgeht, in Bälde alle Staaten Deutschlands und Europens in die größte Verwirrung kommen und vollends ins Verderben gerathen? Anbey (wenn man in der Zeit

- ") Bas bach bas Klementinische Aufhebungsbreve nicht für Unbeil in der Welt nach sich wag! Nun keine Jesuiten mehr an Hösen als Minister dirigiren, sall der geistliche und weltliche Staat abgeschmackt, verwirrt und ungeschickt regiert werden. Man sieht es wohl deutlich genug, wie sehr die Jesuiten der Bertust übres Sinsusses auf die Regierungen schwerzt. Aber ohne Zweisel wird ziehe der ehrliche Mann eine Regierung veradsschen, auf welche die de la Chaises und Kelliers, die Laymanns und Karrers entscheidenden Ginsus behauptes ten. Ein solcher Einsus entvölkerte Frankreich, würgte tausend getreme Bürger, füllte die Bastille mit gelehrten Bis schösen, Pfarrern, Professoren und Schriftsellern, und machte die Schreden des drepfigiährigen Krieges in Deutschland woch schrecklicher.
- 20) Alle Diefe Erscheinungen find Folgen bes Despotismus, und gehören mit weit mehrerm Grunde in bas glangende Beitalter ber Jefuiten, ale in die jegige Beit. Die Preffrenheit, welche burch die Aufhebung ber Gefellschaft Jesu gewann, bat bas Lafter fcfuchtern gemacht, Die Tugend wird an Sofen beut ju Rage beffer, als ju ben Beiten ber be la Chaifes und le Telliere belohnt, und Treue und Redlichkeit find an Orten, mo Jefuiten an Sofen weniger in Ansehn fteben, ben weitem fo fetten nicht mehr, als der Berfaffer des Nazionalmuniches vore giebt. Ueberhaupt gewinnt bas Reich ber Tugend und ber Tas lente in eben dem Grade, in welchem der Despotismus ges Towacht wird. Und bie Jefuiten, welche nur unter bem Schate ten bespotischer Regierungen gedeiben konnen, verlieren aber auch im gleichen Berbaltniffe eben fo viel von ihrer Dacht und von ihrem Sinfluffe, fo viel Tugend, Treue und Redlichkeit and the second of the second gewinnen.

aufgemerkt und richtig mabrgenommen bat), wo zeigt fich feit 18, 19 Jahren in irgend einem biefigen Sampt=, ge schweigens anderm Gotteshause an einem hohen Seft = ober Frauenfenertage \*), ein so großer Zufluß von Leuten und mabren Ratholifen ben ben Beichtstublen, an ben Rommu nionschranfen, in Bermohnung bes Bortes Gottes u. bergl. als feitdem tein Beingierl, tein Bergmaper, tein Schindler, fein Gruber u.f.f. mehr auf offentlicher Ranzel stehen \*\*)? Und wenn auch zuweilen der Zulauf ets was großer und außerordentlicher ift, als fonft, fo ergiebt fich dieser Zuwachs meistens nur von denen, welche der Dw fit, ber Galanterie, ber Rurameile, ober bochftens bes Brauches halber an folden Tagen Die offentlichen fenerlichen Gottesdienfte besuchen, und nichts weniger als mabre inner. liche Andacht und Religiositat zu außern pflegen \*\*\*). End lich und hauptsächlich, wo hat man je während ber vorigen

Daber gehoten benn auch bie Frauenfepertage in bas nralte fatholische Spriffenthum?

<sup>&</sup>quot;") Die Ursache bavon liegt keineswegs in der Abnahme des Religionscifers ber Munchner, sondern darin, daß das Bolh,
welches ehedem nur in die Kirche der Jesuiten lief, sich nun
gewöhnt, ihre ordentlichen Pfarrkirchen zu besuchen, welche zur
Zeit der Jesuiteneristenz bennahe an allen Orten zum großen Mergernisse guter Christen verlassen waren. So gute Redner
die benannten Prediger gewesen senn mögen, so hatte Munch en boch auch Leute, welche mit weit mehr Salbung und
Beiste auf der Kanzel erscheinen konnten, als Gruber
und Konsorten; allein die Jesuiten machten es allen wacken
Geistlichen schwer, in einem andern Tone, als in dem Lone
ber Gesellschaft, an das Bolk zu reden. Jeder gute Kanzelredner seize sich der Gesahr aus, der Ausstlärungssucht oder des
Illuminatism beschuldigt zu werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Bur Zeit ber Jesuiteneriften; ging es in Ansehung biefer Dunkte um nichts besser, und konnte wohl auch nicht anders sewin fewn, ba bie Art ber Jesuitenerziehung mehr babin gielte, Deuchler, als aufrichtige und von ben Mahrbeiten ber Religion überzeugte Spriften zu bilben.

Existenz bieser vortrefflichen Geist und Staats manner von so vielen und allgemeinen Zusammenrottungen, bann eigenmächtigen Berbruderungen ber ben monarchischen Staaten, wie es defentliche Benspiele lehren, so gefährlichen Frenz maurerzünften verschiedener Art, wo von so vielen Aufruhren und Emporungen ber Bolterschaften gegen ihre souverginen Landeshoheiten gehort \*)?

"Frankreich und die Bourbonifchen Sofe waren bie erften, welche ftatt einer maffigen. und vernanftigen Ein

\*) Aber wie! Sort man nur feit Ausbebung bes Jesuitenorbens von Aufruhren und Emporungen ber Bolferichaften gegen ihre fouverainen Landesfürften ? Baren beren jur Beit ber Jefuiten. epoche nicht ungleich mehr? Und baben, mas noch mehr ift, nicht felbft die Jesuiten folche Emporungen geftiftet? Saben fie nicht, um unter vielen Benfpielen nur eine anguführen, in Bot tugal einen Prinzen vom Throne geftogen, und fich mittelf einer Standeversammlung, die blog von ihrem Einflusse bes herrscht wurde, ju Ariftofraten bes Konigreiche gemacht? Sate ten Spanien und Kranfreich mabrend ber Jesuiteneriftens nicht mehrere Erschätterungen erlitten? Gind nicht an folden Orten, wo die Jesuiten Volt und Fürften regierten, Ronige er-: morbet worden? Wie vielmal haben fie offemelich auf Rangel und in Schriften Aufruhr gepredigt? Wie beffandig haben fie ben Mongrchenmord gelehrt und vertheibigt? Mennen fie nicht noch jest bie Dieberlanbifche Rebellion ein gerechtes, bei. liges Unternehmen? Und laftern fie nicht ben verftorbenen Raifer ale einen eigenfinnigen und ftolgen Tyrannen? - Dan follte nicht erwarten, daß die Jefuiten eine folche Saite berühren murben, Die in ihrem Gewissen einen fürchterlichen Nachhall perurfachen muß. Denn es fann ihnen nicht unbewußt fenn, baf fie von ber Entfiehung ihres Ordens bis jur Aufbebung beffelben ununterbrochen, nicht nur von eintelnen Brivatmenfchen. fondern von gangen obrigfeitlichen Eribnualien, nicht nur von Depern, fondern auch von guten Ratholifen, nicht nur von Beltmonarchen, fondern aud von Bapften, peruefachter Aufrubre, Emporung, Gehorfamsperweigerungen und abicbeulicher, Die Rube der Bolfer und die Gicherheit ber Regenten ftorender Lebriage megen angeflagt und übermiefen marden, find.

schränfung ihrer immer kritischen Constitutionum ") unauf: borlich duran arbeiteten, den gangen Sturz biefer Manner mit Unrube und Uebereilung zu beschleunigen. "

"Und sieh ba! Eben dieses Frankreich ift nunmehr bas erste, welches die schrecklichsten Folgen seiner eigenen innerlichen Emporung empfinden, und noch lange zu seinem eigenen Schaben, trotz aller einwiegenden und selbst schmeichelnden Borspregelungen von demokratisch usurpirtem Frenheitöfinne, Unabhängigkeit und Universalpatriotismus, empfinden wird."

"Undere Reiche und Staaten, die den völligen Untergang dieses für die Ruhe Europens so hauptwichtig gen Jesuitenordens \*\*) noch sehr leicht hätten verhindern können, abet vielleicht en Regard \*\*\*) des Hauses Bours bon nicht hindern wollten, waren schon manchmal am Rande, ein gleiches, wo nicht ärgeres Schicksal zu erfahren. Nur die über das höchste Erzhaus noch besondere, watchende, augenscheinlich göttliche Fürsicht, wollte diesem schrecklichen Ausbruche durch den unvermutheten Hintritt eines zu strengen, und zu vielen Reuerungen auf einmal ergebenen, obschon

<sup>\*)</sup> Aber die Jesuiten haben sich ja selbst der mäßigsten und billigften Einschränkung widersest? Oder war etwa das Berlangen des Königs, in der Person eines gebornen Franzosen einen Generals vilar nach Frankreich zu versesen; welcher dafür haften sollte, daß die Jesuiten nie etwas gegen die Ruhe des Bolts und gegen die Sicherheit des Souverains unternehmen wollten, eine unbillige und ummäßige Forderung?

<sup>.</sup> Die norlette Rote,

<sup>\*\*\*)</sup> Sollte en sgard heißen. Es ftunde boch hubsch, wenn ein Mann, ber auf Belletriften und Dielwisser schimpfe, fich boch wenigstens nicht burch Sprachfehler lächerlich machte. Ich habe überhaupt, unt biefe Schrift, welche von Unrichtigkeiten im Ausschusele Kroft, verftändlich zu machen, verschiedenes darin, bei sonders au ber Rechtschreibung, verbessern mussen.

anfonst überaus weisen und großen Raisers, burch die andurch bezielte nothwendige Beendigung bes Turtentriegs, und hauptsächlich durch die benspiellose Friedsertigkeit und Nachgiedigkeit bes besten und großmuthigsten Thronfolgers, noch ploglich ein Ende machen \*). Welch außerordentliche ind fast mirakulose Mittel also waren nicht ersorderlich, um dieses gräßliche Ungewitter von dem Hause Destreich annoch zeitlich abzuwenden? Und wie leicht, wie geschwind hatte est geschehen konnen, daß daß felbe von eben diesem Donner der Belgischen Unruhen getroffen, und zerschmettert worden ware \*\*)? Wer weiß es aber, ob eben nicht durch biese

- \*) Ein is Menichen; und Gelbvergebrender Rrieg, wie es ber lente Turfische mar, ift allerdings für jedes Land, bas ihn führe. eine empfindliche und brudende Laft. Aber wem ift es wohl nubefannt, daß eben Die Deftreichischen Erjesuiten fich biefes Bor. wandes und bes barüber rege geworbenen Digveranugens bebienten, um das Bolf nicht fo faft aber die Beschwerden des Rriege, ale vielmehr über vermeintliche Religionebeeintrachtigun, gen aufrührisch ju machen? Dan wollte nicht die wirkliche Laft abichatteln; fondern es mar den heintlichen Emporern um die Abichaffung ber Tolerang, und um die Biedereinführung aufgebobener Digbrauche zu thun. Es marc fur bie Jefuiten ein großer Triumph gemefen, wenn alle Deft reichifche Erbftaas ten rebellitt, und bas regierende Saus über ben Saufen gewors fen batten. Gie murben, in einem folchen Falle, die Rebellion vertheidigt, und die Emporer als unvergleichliche Selden gevries fen baben. Der Rangler von Brabant, herr Billegas D'Efaim bourg, gieht hieruber, wie mir bereits gefehen haben, mehr ale binlangliche Binte, und man findet in ber Beife, wie er von biefer Sache fpricht, eine bennahe vollfommene Entwickes lung ber Begriffe, mit welchen die Jefuiten die Emporungen ber Boller gegen ibre Kurften tabeln ober rubmen.
- ner bes Kanatismus, ber Religionemuth, und der Emporunge, fucht unwurdiger Driefter. Um dem Ausbruche abnlicher Resbellionen vormfommen, braucht es keiner mitakulofen Mittel. Man barf nur mit Aufmerkfamkeit die Schritte ber Jesuite:

eroffe Erichutterung gewarnet und belehret, Se. jest regierende Kaiferl. Majeståt Leopold II., von allerbochft beffen überfließenden Gute, Gottesfurcht und Frommigfeit, auch Rube = Ginig = und Billigfeiteliebe, alles nur mögliche Befte zu hoffen fteht, die Restaurirung Diefes Ordens ber Diesen Beitlaufen und Umftanden felbft fur außerft nothwendig finden, die unterftugende Sand ju diefem beilfamen Werte bieten, und vielleicht gar biefem großen Bepfpiele nachahmen; ja, mas noch über alles biefes mare, benfelben im gangen Romischen Reiche um fo mehr wieder einführen und dulden murde, als das fich bennahe von allem Deutschen Reichsverband, und allem Unfeln nach in Balbe vielleicht auch von der Romisch = fatholischen Rirche felbit. fich allmablig loszureißen beginnende Krantreich nunmehr gar nichts mehr barwiber einzuwenden haben wird, noch Fann? Und gerade biefe Unthatigfeit Kranfreichs tounte ber ermunschte Zeitpunkt fur die Aufrechthaltung ber katholischen Religion im Deutschen Lande und bem Romischen Reiche fenn \*).

" 3war ift es noch zweifelhaft und ungewiß, ob Manner zum Dienfte bes Baterlandes und der Religion fic

belauschen, und verhindern, daß ihr Einfluß auf das Boll immer unwirksamer werde. Der Seelforge entgebt nichte, wenn gleich alle diese unruhigen, und ftets zu Bolksauswige lungen geneigte Leute von der Kanzel und vom Beichtfinhle entfernt wurden.

") itm bie uralte katholische Religion wieber in Aufnahme ju bringen, bedarf man, wie schon gesagt, ber Jesuiten nicht. Bielmehr muß man sich, um jenen Endzweck zu erreichen, aus allen Kräften der Wiedereinsührung ihres Ordens entgegenszen. Denn die wahre katholische Kirche kennt keine Abendmahls, und Unigenitusbullen, keine papstliche Unsehlbarkeit, und keinen papstlichen Gerichtszwang. Sie kennt keine besondern privilegirten Orden, keinen Statum in Statu. Sie kennt gerade das Gegentheil von dem, was die Jesuiten während der Eristenz ihr res Ordens lehrten und predigten.

neuerdings auffordern, und mit bem vorigen ungezwungenen, lebhaften und thatigen Gifer gebrauchen laffen werben, benen man noch vor wenigen Jahren Alles, Rechte, Frenheiten, Privilegien, bas betråchtliche Sab und Gut, ja fogar Chre und Ruhm genommen, und überdies aus den ungereimteften Borurtheilen und Berleumdungen alles schlechter= binas ununterfucht und ungehört ") ju Schulden ges leat hat, mas immer ber ausgesuchtefte Bag und bie Erza bosheit ihrer und der fatholischen Religion Reinde, auch lange nach ihrem Sturze und Berftreuung, noch bis biefe Stunde Arges, Berfolg = und Berleumderisches wider fie aufbringen und erdichten fonnte. Allein, fo wie ich von ber Rechtschaffenheit dieser auch im größten Unglude standbaften und unerschutterlichen Religionshelden überzeugt bin, fo zweifle ich boch nicht, daß fie nicht, von allem Zeitlichen entbloft, fich wieder bereden ließen, aus mahrem, evangelifchem und apostolischem Gifer alles basienige fren und auts willig auf sich zu nehmen und zu befolgen, mas ihnen und allen mahren geiftlichen Staatsdienern immer ber beil. Daus lus im amenten Sendschreiben an die Rorinther Rav. VI. fo beilsam und buchstäblich vorzeichnet. "

"Und obwohl sie auch bermalen nirgendwo ein eigenes Haus, keine gemeinschaftliche Wohnung, keine besondere Kirche, kein liegendes Rapital \*\*), noch sonft ein beweglich

- \*) Die Sache ift, wie mich daucht, nun hinlanglich untersucht, und fie konnen fich auch nicht einmal barüber beschweren, als wären fie nicht angehört worden. Die Welt hat seit Ausbebung ihres Orbens genug Schutzschriften besselben gelesen, und es ift nicht die Schuld der Menschen, wenn fie durch diese Schriften von der vorgeblichen Unschuld der Gesellschaft Jesu nicht überz zeugt worden find.
  - \*) Belches wohl fehr ju beiweifeln ift. Die herren Obwerer in Angeburg, und Sarrafin in Bafel, tonnten, fo wie mehrere große Bechfelhaufer, über biefen Puntt wohl manchen wichtigen Aufschluß geben.

ober unbewegliches binlangliches Gigenthum, fich felbft wie ber einigermaßen gemeinschaftlich aufzuhelfen und bensams men leben zu tonnen, mehr haben "), auch gleichsam burgerlicher Beife bem Staate vollig abgestorben gut fenn fchels nen 44); fo bin ich boch zuversichtlich gewiß, daß fie in den Bergen ber meiften biebern und ebeln Baierifden Burger und Patrioten, welche ber fatholischen Reliaion augethan find, und auch noch Unfeben und Bermogen genug haben, annoch bis diefe Stunde frifch aufleben und in größter Motung fleben. Diefe murben fie nicht nur von Beit au Beit mit ben nochftnothigen Bedurfniffen über die bereits genoffes nen Benfionen neuerdings unterftugen, fondern auch nach und nach wieber zu bemjenigen Unfehen mit milben Stiftungen, nothigen Rloftern und Rirchen zc. emporzuhelfen fich befireben, welche gur Grundung eines nutlichen, wichtigen, und, man burf es fagen, noch nie als bermalen nothwendis gen geiftlichen Ordens erforberlich find \*\*\* ...

- ") Man vergleiche diese Aeufierungen mit folgender auf hundert unvertilgdaren Urkunden in Destreich beruhenden Shatsache. "Ben der Regierung in Wien, ben den Landrechten, beom Stadtmagistrate und andern Gerichten sind sehr viele Zestamente theils dor theils nach Aussehung der Gesellschaft Jesu eröffnet worden, die zwischen 1760 und 1773 gemacht waren, und darin die Erblasser ungefähr sagten: "Dem Prosessause, dem Novigiate ze. der Jesuiten vermache ich so viele tausend Gulden. Wenn aber die Jesuiten ausgehoben wurden, soll dieses Legat meinem Universalerben heimfallen. Sollten sie jedoch nach geschehener Ausbedung wieder hergestellt werden, so muß der Universalerbe folches Legat der Gesellschaft wieder ausgablen.
- \*\*) Die Nieberlandische Rebellion beweift auch von biefem bas Gegentheil.
- \*\*\*) Allerdings murben fie von bem bemittelten Burger mit reichlichen Geschenken unterfingt werben. Aber die guten und große muthigen Baiern konnten von ihrem Permogen nicht leicht einen schlimmern Gebrauch machen.

"Diefer durfte nur also allforderst mit aufricklichem Sersen die Ehre und das Reich Gottes suchen, und das abrige varbe ihm alles durch das allgemeine und große Vertrauen es erzkatholischen Baierischen Publikums vielleicht in Balbe wieder gegeben werden."

"Doch lebt man auch der ganglichen Buverficht, baß infer gnadigster und großmuthigster Landesvater fo wohl, als Me feine durchlauchtigsten Erbstaatentenfolger von dem Mugen und der Nothwendigkeit der wiederum baldigen Ginfuhrung dieses für ihre gegenwartig und kunftige Allwies berregierungsficherheit und in ber Kolge auch fur die kunftig dauerhafte Existenz des gesammten boben Abels selbst \*), lo med = als verdienstmaßigen Resuitenordens überzengt, es nicht erwiedern zu laffen, anadiast geruben murden, in ans berweit frengebigft und huldreichster Unterftugung und Belohnung deffelben auch ihres Orts von ihren Burgern und Unterthanen fiche nicht im geringsten zuvorthun zu laffen, fondern bemfelben mit vorausgangiger Giuraumung feiner smmtlichen vorherigen Gotteshäuser, Rollegien, Gymnas fien, bann bes aller Orten bagu gehorigen Schulfonbes im ganzen Lande Baiern und der obern und untern Pfalz \*\*),

- \*) In wie ferne die fortbanernde Erifteng des hohen Abels von der Wiedereinführung der Jesuiten abhangen könnte, kann man nicht leicht absehen; es mußte nur vorausgesetzt werden, daß ohne Jesuiten alle burgerliche Ordnung über den hausen geworfen werden würde. Aber es ist überstüssig, so oft zu wiederholen, daß die Jesuiten eitle Prabler seven. Der alte Baierischen, daß die Jesuiten eitle Prabler seven. Der alte Baierische Abel hat so wenig etwas zu befürchten; so wenig er mit dem neuen Französischen Abel in Bergleichung gesetzt werden kann, welcher meistentheils aus Leuten besteht, die kein anderes Berbienst, als einen erbarmenswürdigen Stolz bestien.
- \*\*) Wie fichtbar verriethen die Jesuiten ihre Absichten, bas gefammte Deutsche Schulmefen in Baiern wieder ju unterbrutten! Der Fond, aus welchem seit Ausbebung ber Geschlichaft
  Jesu bie Deutschen Schulen jum großen Rugen ber Burgerschaft
  beftritten werden, besteht in 190000 fl. Rapital; und Dieses ver-

sammt mehr andern Attributen, Legaten und Begunftigungen unter die Arme zu greifen, und solchergestalt von Zeit zu Zeit allmählig wieder auf, und zu seinem vorigen, besowders ben jetzigen sehr bedenklichen, so wohl staats als religiousgesährlichen Zeiten, hochst benothigten Ansehen, Berrauen und Gewichte zu verhelfen."

"Bas fur eine Chre, was fur ein Ruhm murbe biefen bochften Kurftenbauptern badurch zumachfen? murben fie erft fo mohl hienieden als beteinft bort im Dimmel fur eine Belohnung zu gewarten haben ? Allein man muß mich hierben nicht mifberfteben. Es bat biefe Spetus lation feinesmeas die Absicht, als ob ber Jesuitenorben fanfe tig lediglich auf Untoften der Burgerschaft und des Unblisfums allein zu unterhalten, ober als ob ber bobe Dalthefers orben , ber nunmehr in dem Befige ber ebemaligen Jesuitenauter ift, badurch vollig zu verdrangen mare. Dein, fons bern fie hat bloß diesen Sinn, daß ich diesem hoben Orden vielmehr felbft fo viel Beisheit, Billigfeit, Patriotismus und Großmuth, auch Rechtschaffenheit gutrque, es merbe berfelbe einen Orden, welcher bermalen ber Religion. bem Stagte und der monarchischen landesverfaffung fo nuts lich und wichtig ist 4), Rei publicae causa allerdinge neben fich bulben, und bemfelben aus feinen ehemaligen urfprunglichen Gulten fo viel moglich von felbit fremwillig anlaffen und bentragen, als gur Unterftugung folder gelehrter Dauner, und Auszeigung einer pur honorabeln nicht überfluffigen Congrua hinlanglich ift 60). Bas aber im erften Kalle

langten bie Jesuiten jurud, um fich vermittelft beffelben und anderer Attributen und Legaten wieber nach und nach ju ihrem vorigen Glange emporschwingen ju tonnen.

<sup>\*)</sup> Das Gegentheil davon ift binlanglich genug erwiesen. Religion, Staat und monarchische Landesverfassung gewannen burch die Abschaffung des Jesuitenordens so offenbar, daß es armfelige Cophisteren ift, Einwendungen dagegen zu machen.

<sup>\*)</sup> Die Jesuiten find gewohnt, im Aleinen angufangen und im Großen zu enben. Erft wurden fie ibre Sante nach einigen un-

as Publikum und die Burgerschaft, so wie andere Gutthat jater zur Unterstützung und Aufhelfung dieses Ordens von eit zu Zeit freywillig und willführlich bentragen wollen, das unn ohnehin niemals die Eigenschaft einer Steuer oder berändigen Burde erlangen, vielweniger als ein Zwanggesetz ngesehen werben.

"Wenn aber anch dies alles bessen ungeachtet nicht zu offen ware, so glaube ich doch, daß diese Manner pur um ie Wahrheit der Religion so wohl, als ihre selbst eigent, nd ihrer bereits verstorbenen und zerstreuten Mitbrüder ihre zu retten, auch die hartesten Bedingungen, die gewöhnsiche Lebensart und Bedürsnisse betressend, eingehen, folgsich im Kleinen aufaugen, sich aber so groß, une is ennützig und wohlthätig als jemals im Großen und tebersluß erzeugen, sohin dadurch Jedermann, und sogar iten Staaten zum nachahmenden Muster dienen würsen, daß sie auch in der Kameral = Kammerdkonos nie= und Staatswirthschaftskunst ganz besondere Reister sind \*). Und wenn schon viele, welche der Zeit bessere

bedeutenden Gutern, aber balb nach bem gefammten Eigenthum ber Maltheser ausstreden. Die Raublust war eine der Haurts mateln des Ordens, und die gauge Geschichte ist so voll von Bensvielen dieser Art, daß man, für so uneigennützig, mäßig und zufrieden die Jesuiten immer sich ausgeben mögen, ihnen gleichwohl in diesem Punkte gerade am allerwenigsten auf ihr Wort glauben darf.

Das waren fie freylich in einem gant vorzüglichen Grabe, und eben beswegen schämten fie fich nicht, einen durch die ganze Welt ausgebreiteten Handel zu treiben. Go wie fie in Indien ben Großbandel trieben, so verkauften fie in Europa im Destail. Es war bennahe kein einziges Kollegium, in welchem man nicht nur allein Lebensmittel, sondern auch Ländeleien, Arzeneien u. dergl. verkaufte. In wie ferne man aber zu gleicher Beit ein vom Geisse Gottes belebter Apostel, ein Religionsheld, ein Heiliger, und daun ein spekulativer Handelsmann, ein Staatswirtbichaftsverftändiger, Kameralift und Tinanzier sepn

und ruhige Prabenden erhalten haben, sich dieser Gemeinde nicht mehr einverleiben lassen wollten, so giebt es doch noch hier, da und dort einzelne, wackere Glieder dieses erlosche nen Ordens, welche der Geist und die Seele ihrer alten erhas benen und zum Theile verbesserten Konstitution ") noch völlig belebt, und die sofort in Balde eine neue Pstanzschule solch tüchtiger und würdiger Männer errichten helsen würden. Noch ist es gerade in rechter Zeit, diese kost und schäsbaren Männer und Ueberbleibsel zu sammeln. Sie weng später hinaus; und Niemand ist mehr im Stande, so sehr man vielleicht alsdann wollte, diesem sehnlichen Rastionalwunsch vollkommen entsprechen zu können \*\*). Aber

tonne, weiß uns nur ein Jefuite ju beweifen, welcher fiolg cenus ift, in allen erbentlichen Eigenschaften bas Mufter ber Bollommett fenn ju wollen.

- \*) Roch weiß die Belt nichts von einer folden Berbefferung; und ohne Zweifel wird ber Berfasser bas Justitut, so wie es bas lettemal ju Prag gedruckt wurde, tein verbessertes Infinitut nennen. Bielmehr ift basselbe in ben achtzehn Generalkongregationen immerfort verfeinert und auf eine solche Art politet worden, daß es mit jeber Kongregation verfänglicher wurde. Det Berfasser scheint von diesem Institute gar keinen Begriff ju baben.
- \*\*) Ach! es war freplich für diese theuren und schähbaren Manner Gefahr im Berjug. Denu sie mußten es wohl selbst empfinden, daß sie in Baiern allju toll ju Werke gingen, um nicht in Aurzem der guten und von ihnen irre geleiteten Nation verhaßt zu werden. Sie sahen es ein, daß der Zustand der Berblew dung, worin man sich befindet, nicht lange dauern, und daß selbst der Schrecken, den der surcherliche Popanz des Illuminatismus machte, bald verschwinden konnte. Sie wollten also eilen, um ihr Projekt gerade in einer Zeit auszusühren, in webcher durch ihre Rabale die Vernunft schüchten gemacht wurde. Sie sahen war, und daß sie den günstigen Augenblick der Betändung, welche solche unsinnige Produkte verursacht hatten, benusen müßten, ehe rubiges Nachdenken die Sophistereien eines gesähre lichen Schwähers entdeckte. Dieses ist die wahre Ursache ihrer

vie lange werben wir, von schwärmerischen Schriften der iedrigen Religionsspotter und größtentheils falschen Auflärer geblendet, ber dieser Zeitlage, und unter diesen drosenden, ja wirklich zum Theile fühlbar mißlichen Umstänsen \*), zu unserm größten Schaden und Irrthum noch zausern zu glauben und anzunehmen, daß nur allein das beys ahe unverbesserliche \*\*) und weiseste Institut der Jesuiten, ud ihre regelmäßige Schuldveirungs und Erziehungsform ine wahre Pflanzschule gesetzer und geschickter Bürger für ie geistlichen und weltlichen katholischen Staaten senn danne †)? Und gesetzt, daß sie auch ehed em von einigen

Eilfertigleit, und eben beswegen schrien fie fo fehr über Gefahsten, die den Thronen und Monarchen broben, auch selbst in einem Lande, in welchem nichts zu befürchten war. Und sollte es auch je möglich senn, daß die Baierische Regierung durch wirkliche Bollsgahrung beunruhigt murde, so mußte man die nächste Ursache davon gerade bem Einflusse ber Jesuiten zuschreiben. Denn alle gute Baiern flagen nicht über die Regierung, sondern nur über die Rabalen dies ser unruhigen und rachsüchtigen Leute.

- \*) Sie find nur drohend und miftlich fur Despoten und fur Jesuisten. Weise Regeuten find weit entfernt, die bermaligen Bols tergabrungen aus einem solchen Gesichtspunkte anzusehen. Biels mehr wissen sie für fich und für ihre Staaten wesentliche Bors theile baraus zu ziehen.
- \*\*) Ueber biefen Ausbruck icheint ber Berfaffer bie Jefuiten nicht gu Rathe gezogen zu haben. Denn biefe nennen ihr Inftitut nicht bennabe, fondern volltommen unverbefferlich.
- 4) Jebe andere Schulverfassung ist geschickter, als die der Jesuiten, brauchdare Burger in bilden. Ueberhaupt hangt die gute oder schlimme Erziehung eines Bolls von der Ausmerksamkeit der Regierung ab. Während der ganzen Jesuitenepoche ist dieser wichtige Theil der öffentlichen Berwaltung nur zu sehr vernachelässigt, und eben dadurch das Reich der Unwissenheit zum augensscheinlichen Nachtheile der kathvlischen Staaten so allgemein erweitert worden.

unbedeutenden Fehlern "), die die Kabale ihrer Feinde zu ihrem Stichblatte mit Fleiß vergrößern mußte, nicht gar fren gewesen senn sollten; so wurden sie doch von ihrem ben, nahe zwanzigjährigen Schickfal nur zu sehr belehrt und abge büßt, dieselben kunftig in allweg hinlanglich zu verbessern, und sich gewiß noch weit kluger und vorsichtiger zu betragen wissen von. Alles dieses also beweist zur Genüge, daß die Errichtung und Restaurirung des besagten Jesuitew vrbens ben gegenwärtiger Lage und Umständen nicht nur allerdings thunlich, sondern auch hochst nothwendig und bringend ist. "

"Und dieses denkt, spricht und schreibt ein Mann mom proprio, aus bloß unbefaugenem patriotischem, und fur das allgemeine so wohl zeitliche als ewige Wohl seiner Mitburger bestmeinend eingenommenen herzen; welcher, ba er in feiner Jugend ein sehr loderer Gesell "") und gar kein Bigot,

- \*) Auch hierüber werden die Jesuiten bem Werfasser Leinen Dant wissen, sie, die etwa nicht nur von unbedeutenden Jehlern, sow bern sogar auch von solchen rein senn wollen, welchen andere Erdenbewohner aus menschlicher Schwachheit gemeiniglich unterworfen sind,
- \*\*) Allerdings wurden fie fich vielleicht flüger und vorsichtiger, aber um nichte redlicher und besser betragen. Sie haben nicht etwa erst seit zwanzig, sondern schon seit britthalbhundert Jahren Bei legenheit gebabt, über ihre Fehltritte belehrt zu werden. Denn fo lange schon dauert die ununterbrochene und übereinstimmige Rlage aller redlichen und einsichtsvollen Männer, über die Bebrechen ihres Ordens. Aber sie haben sich nicht nur nicht gebeffert, sondern von Jahr zu Jahr sichtbar verschlimmert.
- \*\*\*) Dieses aufrichtige Geständnis beweist nun dech mobl, daß man ein Jesuitenschüler, und daben doch ein sehr lockerer Gesell senn konnte? Aber es ist auch anderseits eine sehr richtige durch die Erfahrung bestätigte Bemerkung, daß man in dem Alter eben so bigott und fanatisch wird, als man in der Jugend ausschweiz send gewesen ist. Die Bubldirnen, welche vom vierzehnten bis

auch fonft nicht bon ben erforberlichen Gigenschaften mar. biefen großen Menschenkennern und strengen Sittenrich= tern \*) ju gefallen, ben ihnen nicht allein noch ju Dato wenig befannt und in Unsehen, sondern auch bem es in ber übrigen Sauptsache fur fich selbst gleichviel ift, ob bie ebes malige Gesellschaft Jesu funftig in Corpore wieder existire oder nicht. Im Gegentheile hat derfelbe, wenn er flein und niedrig genug feyn tonnte, an die erftern Studirjabre und Die von einigen Diefer Manner erlittenen Unannehmlichkeiten schmabhaftig, wie vielleicht viele, jurud ju denken, gar nicht Urfache, berfelben wiederumiges Aufleben burch gegentwartige Bertheidigung, welche wegen der furchterlichen Frens maurerfaktion leider freplich tein Menfch einzelner Beife, und fogar auch ber Berfaffer biefes gegemvartigen nicht bffentlich, sondern nur tecto nomine auf sich zu nehmen getraut, fo eifrig ju munichen; mohl aber, wenn er mit mehrerer Mannlichkeit bedenkt, bag er nach Gott eben bies fer ftrengen und obern Schuldisciplin ben gangen Urfpruna feiner wenigen foliben, gefetten und bevoten Denkungbart und Anhanglichkeit fur die katholische Religion, fur ben Staat, und einen jeden feiner anadiaften regierenden Laus besfürsten \*\*) so mohl, als feine unbefangene Wahrheits=

- in ihr brenfigftes Jahr alle erbenklichen Grabe ber Ausschweis fung versucht haben, werben am Ende ihres Lebens ftrenge Sitz tenrichteriunen und Beilige.
- \*) Belche ben Mord, heimliche Verleumbungen, Anflagen, (f. Stattlere Sittenlehre) und die Beschlafung junger reicher Bittfrauen erlauben. S. Sand XIII, Buch XII, Kap. II.
- Dieser Punkt verdient eine besondere Berichtigung, weil das, was die Irsuiten von Gehorsam und Anhänglichkeit für die Lansdestegenten vorgeben, eitle und arglistige Prahleren ift. Aber ihre berühntesten Schunschriften, die benden katholischen Denkschriften und das Memoire des Herrn von Billegas d'Eftaimbourg lieft, findet darin, das nur solche Sou, veraine mit Achtung von ihnen behandelt werden, welche sich

und Gerechtigkeitöliebe, bann sein für die unbillig unter brückten und verfolgten Mitmenschen, Freunde oder Feinde, jederzeit außerst antheilnehmendes Gefühl, und dann übers haupt seine vorzügliche Empfänglichkeit für jede Wahrheit und gute Sache, einzig und allein zu verdanken hat. Welches er sich so wohl vor dem weltlichen als gottlichen Richterstuhle allwegen zu bekennen und zu verantworten getraut. Salv. mel. "

N. N.

## Anhang.

"Wenn es wirklich au bem ift, bie allgemeine verabs
schennigewurdige und staatsgesährliche Frengeisteren und
Denkeren, und alle ihre geheime Berbrüderungen thatig zu
unterdrücken und auszurotten "), so ist ob periculum in
mora eben nichts so nothwendig als diesem ziemlich immer
mehr um sich greisenden Strome voll verführerischen und
reizenden Privatgesellschaften oder Statibus in statu "),
durch die nicht geschwind genug zu bewirkende Wiedereinses

von ihrem Einfluffe beherrichen laffen. Bon allen übrigen fre chen fie mit Berachtung und hohn, und, wenn fie diefes befowderer Umftande wegen nicht wagen durfen, verläftern fie die Rinifter und öffentlichen Beamten, um badurch die Regierung ver, haft zu machen.

- \*) Bur Befestigung und Aufrechthaltung eines Sultanischen Des potismus ware nun frevlich nichts so nothwendig, als die Denkfrenheit ganglich aus der menschlichen Besellschaft zu verbannen. Und eben aus bieser Ursache schiefte sich die Ausführung solcher Projekte, wie der gegenwartige Nationalwunsch andietet, weit eber für den hof eines Affatischen Fürsten, als für Deutsche Regenten, welche die Menschheit in ihren Bollern ehren, und eben darum jur Erweiterung der menschlichen Kenptnisse an allen Orten so viele Anstalten treffen.
- \*\*) Bon allen Statibus in statu mar aber befanntlich ber Jefuitenorden ber gefabrlichfte fur Staat und Boller.

jung bes Jesuitenordens ben verfanglichen und zwedmäßigen Damm zu fegen. "

"Es ift dieses nur allein durch ein entgegengesetztes ims merwährendes oder so genanntes Corpus immortale möglich. Alle übrige auch beste politische Maßregeln, Gegenmittet, bffentliche oder heimliche Privatnntersuchungen und Inquissitionen, sie mögen alsdann von einzelnen Personen oder ganzen Rommunitäten geschehen, ja überhaupt alle Rollegien und Dikasterien im Laude, gesetzt, daß diese auch hier und da nicht felbst von dieser Sucht angesteckt wären, werden nimmermehr vermögend seyn, diesem unssicht und unentdeckbaren, ja stets im Berborgenen schleis chenden Uebel ganzlichen Einhalt zu thun, oder sie werden wenigstens von keiner langen Dauer seyn \*)."

\*) Um bie fo verhafte Denkfrenheit auszurotten, find freglich Inquifitionen, beimliche Privatuntersuchungen und andere ges waltthatige Mittel nicht hinreichend. Und eben baber bringt ber Verfaffer ein Corpus immortale in Borfchlag, welches Durch die Uebernahme ber Nationalerziehung eine allgemeine, nach und nach gleichsam burch unbemertte Mittel zu bezweckenbe Berblendung des Bolfs, und baburch bas goldene Beitalter bes Despotismus und ber Sflaveren wieder herbenführen fonnte. Um einen so nobeln 3weck so geschwind als moglich in erreis chen, murbe man mit Aufhebung aller Dreffrevheit und mit bem Berbote aller Bucher anfangen, woraus bie Menfchen über ihre burgerliche Verbaltniffe, Gerechtsame und Pflichten Man murbe feine andere Bedenfenss belehrt werben tonnten. ert bulben, ale bie ber Jefuiten. Dach und nach murben bie reblichen und einfichtevollen Manner, welche fo mohl im Die misterio als in den verschiedenen landesberrlichen Kollegien noch frep benten, entfernt, und dagegen lauter Rreaturen ber Jes fuiten eingeschoben werben. Mit ber Jugend murbe man balb jum Swede fommen. Es wurden ihr alle Quellen jur Aufflas rung verschloffen, und ihrem Geifte gerade eine folche Richtung gegeben, welche im bas Unterjochungefpftem ber Jefuiten paft. Die Jesuitenschaler murben gwar, wie ber Berfaffer von fich

"Die Hauptquelle dieses Nationalubels liegt in ber moralischen Erziehung und Aushildung ber studirenden Jugend, welche durch verkehrte Glückseligkeitsmaximen, die sie von der uneingeschränkten und wahllosen Bücherletzüre seite dem bürgerlichen Tode der jesuitischen Schullehrer bereits eingesogen hat, nunmehr alleuthalben gewohnt ist, nicht mehr unter sich zu sehen, sondern seine Glückseligkeit bloß durch Erreichung dessen, was nur recht groß und erhaben läßt, zu suchen, und seinen Blug immer wider Zeit und Kräfte höher zu nehmen. Da nun die Hauptregeln, die Grundsäge dieser neuen Sekte, die nach Ruhm, Ansehen,

felbft rerfichert, loctere Gefellen, aber eben barum auch um fo flupidere Ignoranten und Kanatifer werben. Das Bolt wurde amar mieder haufiger fich in ihre Rirchen brangen, aber barum die uralte katholische Religion auch immer mehr von ihrem Unfeben verlieren. Die Beichtftuble ber Jefuiten wurden wieder von einer großern Menge befucht, aber barum Die Gitt-Lichkeit und Moralitat ber Menschen auch wieder um einige Grade verschlimmert werden. Go wenig ber mahren Religion burch die Biebereinführung des Jesuitenordens einiger Rugen - juffießen murde; so wenigen Vortheil konnte auch der Staat Davon gieben. Je ignoranter, bigotter und aberglaubifcher ein Bolt wird, um fo fauler, muffiger und bettelhafter wird es auch. Die Staaten find in eben bem Grade reicher und blus bender, in welchem die Einwohner berfelben aufgeflarter find. Es ift nicht ichmer, biefe Bahrheit burch vergleichende Benfpiele'ju beweifen. Die proteftantischen Burger find im Berbalt niffe weit arbeitfamer, und folglich weit mobihabender, als die fatholifchen, und erft feit bie Tolerang und die Aufflarung unter Ratholiken allgemeiner mirb, fangt fich ihr politischer Wohl fant zu verbeffern an. Wer es alfo nicht nur allein mit ber Baierifchen Nation, fondern mit ber gangen Menfchhelt mohl gemeint batte, murbe einen gam andern Nationalwunsch eutwors fen haben, als jener ift, ben ber Berfaffer bes gegenwartigen fur bie in allen Ruckfichten bochst schabliche und gefährliche Wiedereiufahrung bee Jesuitenorbens auf eine heimliche Weife ber Regierung und dem Botte aufdringen wollte.

Bablucht und Frenheit "), obne bies ichon von Natur aus lufterne und durch obige verführerische Letture gereitte unzeitige Mugend noch mehr loden und einladen, fo ziehen fie auch aus allen Studientlaffen nur Die beften und gefchickteften Subjekte an fich. Und in diesem Punkte scheinen fie auch die Maxime bes ehemaligen Resuitenordens einigers maßen nachzuahmen; nur mit dem großen Unterschiede, daß biese die besten Talente und Subjekte, die fie durch ihren eigenen Fleiß gepflangt, und alfo ein mehreres Recht bagu batten, mit Ginfcbrankung und Unterbrackung ber wilben und unbandigen Frenheit der Jugend gum Ruten und Bohle fahrt bes Staats an fich zu ziehen und zu benuten wuße ten 00); jene aber jum größten Schaden und Merger bes gemeinen Wefens berfelben Frenheit nicht nur Bugel und Baum laffen, fondern durch ihre gefährlichen Marimen und Grundfate fogar noch Sporn und Peitsche geben. fann also auch aus diefem Gefichtspunkte naturlicher . zwede mäßiger, nothwendiger und bringenber feyn, als die wies

- ") Diefes Wort wird von ben Jesuiten und ben Freunden der Dess potie in einem sehr verkehrten Sinn gebraucht: Man sollte darunter eigentlich ein wildes, unbandiges, allen Gesehn abges neigtes Wesen verstehen; aber die Jesuiten sinden jeden Gedansten strafbar, ben der Mensch über seine Bestimmung und über seine Urhältnisse als Burger und als Glied der menschlischen Gesculschaft denkt. In ihre Verkassung gehören nur Staven, die kriechen, und Lastibiere, die tragen.
- 2\*\*) Aber eden daburch wurden dem Staate die fahigsten Junglinge entzogen, welche in einem Alter von 14, 15 oder 16 Jahren in den Orden aufgenommen, und darin nach einer besondern Mes thode bloß für den Dienst desselben weiter ausgebildet wurden. Die minder fahigen wurden bochst unwissend und mit verschraubtem Roufe dem Staate oder dem Rlosterstande überlassen, und dadurch ungemein flug dem Uebelstande vorgebaut, der für das Interesse des Ordens daraus hatte entstehen können, wenn mehr rere mit vorzüglichen Talenten begabte Jünglinge sich für die Weltgeschäfte gebildet hatten.

berumige herstellung des Gegenaltars durch Restaurirung bes dem Freymaurerspftem und ihrer politischen Eristeng so sehr entgegengesetzten Jesuitenordens, um obige Quelle vollig zu verstopfen?

Dieses ift ber Inbalt einer Schleichschrift, burch welche ein namenlofer Schwarmer, ber ebemalige geiftliche Rathe Direttor Lippert, die Biebereinführung bes Jesuitenordens Sie blieb, ungeachtet bes in Baiern zu erzwecken fuchte. wichtigen Ginfluffes, ben mehrere Lefuiten gerade bamals auf die Regierung hatten, ohne Erfolg. Beder die Magis ftrate, noch die Ditafterien, benen man fie beimlich gu Banden ftellte, widmeten ihr einige Aufmerkfamteit. gens war wohl and ber Bunfch, ben ber tudifche Berfaffer Diefer Schleichschrift einen nationalen und universalen Bunich nannte, bepdes lange in dem Grade nicht, wie er vorgab. Man barf die Devoten des Orbens, und die Leute, welche gang bon allen Ginfichten entbloft find, nicht fur bie gefammte Mation ansehen. Der Abel, Die Beiftlichkeit und Die Gelehrten, tonnen über eine Sache von folcher Bichtigkeit weit beffere Richter fenn, als bas unbelehrte, bloß burch fremden Ginfluß beherrschte gemeine Bolt. anch wirklich Noth vorhanden mare, und Staat und Rirche von Gefahren bedroht murben; fo mare boch gerade bie Wiedereinführung bes Jesuitenordens bas unzwechmäßigfte Mittel, Diesen vorzubauen. Es fostete zwar feine Dube, ben ohnehin fchon aller Ginfichten und alles Selbftdenkens Unfähigen, gleich einer leblofen Daschine, ju regieren. Allein ungleich schwerer murbe es halten, verftanbige Danner von der Richtigkeit der Grundfate diefes Nationalmunfc. verfaffere zu überzengen. Die Sicherheit ber Regierungen, und die Aufrechthaltung ber Religion hangt von einem gang andern Spftem ab, als von einem folchen, welches biefer vermeintliche Patriot aufstellt. Bepbes, Staat und Religion, ist durch die Tesuiten verwirrt worden, und vielleicht ware es nie zu solchen gewaltigen Erschütterungen gekoms men, wenn jene nie so vielen Einstuß in die Regierungen gehabt haten. Doch unter der Regierung Maximis Lians IV. zeigt es sich auffallend genug, daß es, um ein Bolk glücklich zu machen, der Jesuiten nicht bedarf. Muthvoll schreitet man jetzt auf der gebrochenen Bahn fort, um ein schones Ziel, den Bohlstand und die Aufklärung des Bolkes, zu erreichen. Manner, von Icsuiten gelästert und verfolgt, treten nun wieder in den edeln Bund zusammen, mit Berstand und Herz einem Regenten zu dienen, dessen station ist.

## Cilftes Rapitel.

Beitere Berfuche, ben Orben ber Jesuiten wieber berguftellen.

Es blieb inzwischen ben diesen theilweisen Versuchen nicht. Man fchritt von Beit zu Beit weiter. Das Intereffe, meldes ble Bourbonischen Sofe vor furzem noch hatten, sich ber Wiederherstellung bes Jesuitenordens zu widersetzen, mar nicht mehr vorhanden, ober boch wenigstens durch bas in ibs ren Augen weit wichtigere Intereffe ihrer Gelbsterhaltung ver-Die Frangofische Nevolution hatte einen so wilds ausschweifenden Charafter angenommen, daß es mohl fein Bunder mar, wenn den Monarchen jedes Mittel, ihre Rube au fichern, willkommen fevn mußte. Schlauen Menfchen gelang es zu biefer Zeit fogar, protestantischen Regenten eine Art von Borliebe fur die fodblinde Sflaveren einer abgeidmackten Monchereligion benzubringen. Beniger Mube maa es wohl noch gefostet haben, fie fur bas Intereffe ber Jesuiten zu gewinnen, beren Erziehungekunft damals über Gebuhr und gegen alle Wahrheit als unverbefferlich gerühmt murde.

So gunftige Gesinnungen mußten bem Papste Pins VI. überaus willsommen seyn. Ohnehin war der Zwang, womit er der Bourbonischen Sofe wegen so lange Zeit seine Borliebe für die Jesuiten verbergen mußte, nur lästig für ihn. Rebst dem hatte er ein fast noch viel größeres Interesse, als die weltlichen Souveraine, dem gewaltigen Strome der Franzdssischen Revolution einen Damm entgegen zu seizen. Für ihn war die Bahrscheinlichkeit, bey einer Gegenrevoluzion das Bersorne wieder zu gewinnen, viel geringer, als für die weltlichen Regenten. Meinungen, die nur so lange bestehen, als grobe Borurtheile sich halten können, wenn sie einmal

ihre Stutz, die Macht diefer Borurtheile, verloren haben, felbst durch den gunstigsten Wechsel der Dinge, nicht so leicht wieder emportommen. Um die Wohlthat des Friedens und der Sicherheit für Leben und Eigenthum zu erhalten, läßt man sich, wenn es Noth thut, den entehrendsten, den drüfskendsten politischen Despotismus gefallen, und es kann eis nem Einzelnen, den das Gluck begunstigt, leicht werden, sich in Bolksrevoluzionen auf den herrscherthron zu setzen, und auf demselben mit eisernem Szepter zu regieren, dem sich Alles aus Noth oder aus Zwang unterwirft. Nicht so leicht ist es, sich im Reiche der Meinungen die höchste Gewalt zu verschaffen. Ben aller äußerlichen Unterwürfigkeit dauert die innerliche Rebellion gegen eine solche Gewalt fort. Der menschliche Geift sträubt sich gegen sklavischen Gehorsam, wenn gleich der Körper duldet.

Diefer Umfland mar an fich wichtig genug, um bem Papfte begreiflich ju machen, wie bortheilhaft fur ihn bie Dienste maren, welche ihm die Jesuiten leiften konnten. Richt burch die Gewalt ber Baffen, wohl aber burch eine allmablige Berfinfterung bes menschlichen Berftandes, konnte er wieder gewinnen, mas ihm eine verhafte Aufklarung ents zogen batte. Diefes Berfinsterungespftem murde nun jest mehr als jemale, und, was befonders merkwurdig ift, felbft pon einigen Protestanten, laut ale ein unfchlbares Mittel gepriefen, den Berlegenheiten ber Regierungen in Unsehung ber Krangbfifden Revoluzion ein Ende zu machen. konnte man doch wohl schließen, daß es den Jesuiten, welche fich zu diefer Zeit unter einer heimlichen Sulle in mehrere Orbensverbindungen einschlichen, gelungen fen, burch feinen Betrug gewiffe Menfchen zu beliften, welche durch grobere Zaufcungen nicht leicht gewonnen werden konnten. Leopolde II. Tod ichien ben Jesuiten und ihren blinden Unflängern ein überaus gunftiger Zeitpunkt ju fepu, um mit ihren Planen bem Biele naber zu ruden. Die Wiederherstellung des Dr= bens war in Rom entworfen und beschloffen. Es war nur

į

noch barum gu thun, ben Entwurf gur Ausführung gu bring gen. In diefer Absicht gab man einem Frangbiifchen Ueber läufer, dem rankevollen Ubbe' Daury, den wichtigen Unfe trag, in der Eigenschaft eines papstlichen Rungius ber ber Mahl eines neuen Kaifers diefe Sache zu betreiben. man hat zu einem Gefchafte von biefer Art gerade bie una tanglichfte Verson, und vielleicht auch die unschicklichfte Beit gewählt. Maury mar ber Mann nicht, ber fich Ich tung und Butrauen zu verschaffen im Stande mar. Dan fannte ihn als ein febr leibenschaftliches Parthephaupt und ale einen Mann, ber mit ungeftumer Dite, mit Gvott und Tucke feinen Gegnern zu Leibe zu geben pflegte. Bubem er laubte er fich als vapftlicher Rungins Schritte, Die ibn und bie Sache bes Rhmischen Stuhls verdachtig machen mußten; und die hochft unpolitische Ruhnheit, womit er fich bengeben ließ, wider einige Puntte ber Bahlfapitulazion ohnmachtig gu protestiren, war zuverlaffig nicht gefchickt, fich fur feine weitern Plane zu Gunften ber Jefuiten Aufmerkfamteit zu perschaffen.

Ein zu dieser Zeit in der Bienerzeitschrift, herausgegeben von einem armseligen Parthenganger, Lud. Alone Doff mann, gelieferter Auffat über die sichere Biederherstellung des Icsuitenordens verdient auch schon aus dem Grunde einer besondern Aufmerksamkeit, weil dieses Journal an den Hofen von Wien und Berlin einen Charafter von Offizialität erhielt, den kein anderes Journal dieser Zeit hatte. Dieser Auffat ist folgenden Inhalts ):

"Briefe aus Rom und aus mehrern Gegenden Deutschlands versichern, daß die Wiederauslebung bes Jesuitenordens nun wirklich kein Traum und kein bloges Prosjekt mehr fen. Der Papik und mehrere Europäische, selbst protestautische Regenten sind darüber einig geworden, diesem Orden wieder seine Existent zu verschaffen, und ihn,

<sup>\*)</sup> Jahrg. R. Seft VI. S. 360 - 371.

mit einigen zwedmäßigen Modifikazionen, ben Bedurfnissen bieses Zeitalters anpassend zu machen. Man hat bereits ben Plan, welcher zu diesem Zwed entworfen ist. Er enthält verschiedene sehr wichtige und tiesourchgedachte Maßregeln, nach welchen die Thätigkeit des Ordens benutzt werden sollte. Streng politische Geschäfte sind ihm untersagt; deßgleichen alle merkantilischen und Wechselunternehmungen. Es soll Alles entsernt werden, wodurch dieser Orden einst, ob verzient oder unverdient, in einen zwendeutigen Auf bey der Welt gekommen war. Seine Hauptbestimmung wird senn: Dem Unglauben dieses Zeitalters mit verein nigten Kräften entgegen zu arbeiten, und die Machinationen der zahllosen Klubs und Faktionen, die jetzt die Welt überschwemmen und regieren, zu bekämpfen und außer Wirkung zu seizen.

Der vormalige Abbe' Manry, fetziger papstlicher Runzins, hat den meisten Antheil an diesem Plane. Uebershaupt bemüht sich Rom meistens für die schnelle und nachsbrückliche Aussührung der Sache; denn die durch den Casgliostroischen Prozest entdeckten Geheimnisse haben den Papst in Absicht der gegenwärtigen Lage der Dinge auf soschreckliche Wahrnehmungen geführt, daß er Alles auwenden zu müssen glaubt, eine Bereinigung aller Europäischen Fürssten zu bewirken, um, da noch Zeit übrig ist, einem allgesmeinen Umsturze der politischen und moralischen Welt zuvor zu kommen. Der neue Erzbischof von Nicaa wird daher zu Frankfurt nicht bloß als Nunzius für die Kaiserwahl erscheinen."

"Große Schwierigkeiten stehen diesem weitaussehenden Geschäfte im Bege. Es fehlen die erforderlichen Gebäude. Es wird unmöglich seyn, die eingezogenen Guter wieder herzinstellen. Gine Menge alter Ordensglieder ist gestorben; die noch vorhandenen stehen meistens in großen Aemtern, als Bischofe, Problite, Domherren, Rathe, Professoren. Die

þ

Uebrigen haben sich überall hin zerstreut; Biele find auch wohl gar dem Ordensgeiste abgeneigt worden, und haben sich in ganz entgegengeartete Berbindungen eingelassen. Die Schulen sind schon überall mit eigens besoldeten Lehrern bes seit — und — was vielleicht die allergrößte Schwierigkeit sehn mag: Gin sehr großer Theil des Publikums, von den ersten Ministern an gerechnet, ist gegen Alles, was Jesuitismus heißt, auf eine außerst gehassige Art eingenommen.

"Indessen sind diese Schwierigkeiten und hindernisse bereits so gut als gehoben. Große Zwecke fordern große Mittel. Die Fürsten werden, da ohnehin ihr eigenes Interesse daben am meisten befangen ist, gern einige Ausopferungen machen, um der Menschheit einen heilsamen und unentbehrs lichen Dienst zu leisten. Uebrigens verlangt man ja keine Reichthumer; nur Befriedigung der dringenosten Bedürsnisse. Man rechnet auf den Segen Gottes, der einem nützlichen Unternehmen nie fehlen kann; und was die gehässigen Meinungen des Publikums betrifft, so ist es bereits durch die sichersten und häusigsten Ersahrungen bewiesen, daß die Zahl der Uebelgesunten ben weitem viel geringer ist, als die Zahl der Gutgesinnten und der Freunde des Ordens."

"In der That, die Schwärmeren des übermuthigen Bernunftwesens, und das so lächerlich schredliche Getreibe der Aufklärungsphilosophie fängt schon sehr vielen Lenten an verächtlich und abgeschmackt zu werden, die längere Zeit her, des Neuen und der Mode wegen, sich von dieser nichtsbedeus tenden Alfanzeren affen ließen. Wahrhaft ausgeklärte und vernünstige Männer schämen sich nun schon von ganzem herzen, in der Gemeinschaft jener Aufklärungsschwärmer zu siehen — die da meinen, man sen nur dann ausgeklärt, wenn man — die philosophische Schellenkappe auf der Stirn trage. Der menschliche Verstand beginnt wieder, sich seiner Abarbe bewußt zu werden, die er durch eine von Frankreich her ausgegangene faliche Philosophie, und durch alle die metters mendischen Unglaubenphantafterepen ber Starfgeifter ichon aroßentheils verloren hatte. Man bemerkt immer mehrere und mehrere Bensviele, daß redliche und einsichtsvolle Dans ner, die ehebem unter ber taufchenden Kalne einer erlogenen Muf flarung zu dienen beschwatt und verführt murben, nun mieber gur mabren Beisheit gurudfehren, und alle Dube anwenden, die Prediger der Unordnung und des philosophis ichen Wahnfinns von ihren Kanzeln berunter zu floßen. geheimen Klube finden feinen fo großen Benfall mehr, als einst in den Tagen der allgemeinen Schwarmeren; wenige ftens entfernen fich alle ehrliche Leute bavon, und alle Manner, die nur einige Rlugbeit und Bernunft befigen. hat von vielen Seiten ber bie eifrigften Bunfche. daß boch ben jest fo ausgebreitet berrichenden Parthepen der Beltums fehrer irgend eine andere, 'eben fo ftarte Parthen entgegen treten, und diefen beillofen Schwarmern endlich einmal bas Sandwerk legen mochte."

" Dielleicht ift es im Rathe ber Borfehung beschloffen. daß diefe Parthen durch den wiederauflebenden Jefuitenorden gestiftet werden foll. Bielleicht, daß biefer Orden der allge= meine Vereinigungspunkt aller berjenigen zu merden beftimmt ift, benen bas rafende Unwefen biefer Beit ein Greuel in den Augen ift, und die langst beschlossen haben, ben irgend einer fich barbietenden Gelegenheit ben Unwillen ihres Bergens aufe nachbrucklichste an ben Tag zu legen. Es gebort boch zu ben ausgemachteften Wahrheiten, bag nur erft feit Erlofchung bes Jefuitenordens ber Parthen = und Seftengeift eine fo außerorbentliche Berrichaft in ber Welt erlangt bat. Es find feitdem fo viele gebeime Seften ente fanden, daß man kaum alle ihre Namen erfahren und mers fen fann. Chedem mußte man nur von der einzigen Frens' maureren. Diese ift aber jest felbft, so zu fagen, verbannt, amb an ihrer Stelle fo viel geheimes Ordensunfrant ausgesäet und zur Reife gebracht worden, baß alle rechtschafsfene Fremmaurer ben tiefsten Schmerz barüber empfinden, und mit naffen Augen auf die Ruinen ihres zerstörten Ordens hinsehen. "

"Es verdiente als ein Meisterftud angeseben zu werben. menn die alte und achte Freymaureren mit bem reformirten Jefuitenorden in ein gemein Schaftliches Bundnig trate, und aufammen nur Gine Parthey ansmachte. Der nene Dlan giebt auch wirklich die zwechtienlichften Binte und Rathe schläge, wodurch biefe beilfame Roglition zum Bobl ber Menschheit und zur Zufriedenheit ber benden bis jest getrennten Orden bewirft werden fonnte. Benigftens muche Die Bereinigung nicht ben zehnten Theil jener Sinderniffe finden, welche fich ber fo vielfaltig gewanschten, und in fo manchen Zeiten versuchten Religionevereinigung entgegen gefest haben. Ginige geringe Aufopferungen von bepben Seis ten , und ein leicht zu bewirkendes Einverftandniß über gemiffe, im Grunde bloß fpefulative und theoretische Meinuns gen, die zum Sauptzwede nicht geboren, fonnten die Sache bald zu Stande bringen. "

"Daß alle übrigen Sekten, besonders die Illuminaten und Affaten, himmel und Erde bewegen wurden, diese Berseinigung zu hindern, läßt sich im vorans wissen; benn es ware doch eigentlich darauf angesehen, diesen Sekten den Garaus zu machen, und ihre herrschaft in der Welt zu vernichten. Man hort jetzt schon, wenn nur das leiseste Wert von der Wiederaussehung des Jesuitenordens gesprochen wird, von allen Weltenden her einen Larm, als hatte man allen höllischen Legionen und ihrem Obermarschall Luzifer den Krieg angekündigt. Diese — Lärmschläger verrathen aber offenbar ein sehr boses Gewissen. Sie nehmen freylich, um dieß nicht so ganz handgreislich zu verrathen, ihre Zustucht zu den schwärzesten Verleumdungen und Lügen. Sie schildern

bie Zesuiten nicht anders, als wenn Satan ihr Stifter und Lehrmeister gewesen mare. Aber dieser Kunstgriff ist wirklich zu plump; denn schon die lange Existenz, das allgemeine Anssehn und Bertrauen, welches der Jesuitenorden genossen hat, widerlegt ihre abgeschmackten Lasterungen — oder haben diese Sektengenossen die Unverschämtheit, ganze Jahrhunderte für dumm zu erklären, und nur sich für weise? Haben sie jene Brüchte nüglicher Bemühungen aufzuweisen, wie der Jesuis tenorden in allen Europäischen Ländern? Und ist es nicht vielmehr unwidersprechlich wahr, daß diese neuen Sekten in der kurzen Zeit ihres Dasenns mehr Unbeil, Bosheit und Gotts loszesit verübt haben, als der Jesuitenorden und alle übrige Mönchsorden zusammen von Anbeginn ihrer Existenz?"

" Nicht bloß allein die Geschichte beweiset dieß burch bie gabireichften und unläugbarften Thatfachen, fondern ber Bes weis liegt auch noch augenscheinlicher in ber Natur ber Dinge und in ber Grundverfaffung ber Orden felbft. Die geiftlichen Orden find boch alle eigentlich auf den Grundstein der Relis gion erbaut; die neuern Geften bingegen auf die Pfeiler ber Philosophie und ber Politit. Man weiß allerdings, baf Religionegefühl in Fanatismus ausarten, und daß die feinfte Politif, und felbst jede Schurkheit, fich unter ben Mantel ber Religion versteden fann, und fich auch oft verstedt bat. Alber biefe Kalle find bie allerfeltenften gegen jene, mo relis gible Gemiffensangftlichkeit, fanfte Bergenseinfalt, begeifterte Gottesliebe von einer, und mahre, reine, auf die lauterften Grundfate einer thatigen Moralitat gebaute Religion auf ber andern Seite Die ausgebreitetefte Chrlichkeit, Aufrich= tigfeit, Rachstenliebe, Bohlthatigfeit, Sittsamfeit, Treue, Sehorsam, und mit einem Borte, Die edelfte Tugend unter vielen Millionen Menschen befordert hat, und bis heute noch Rein vernunftiger Mensch hat es noch laugnen tonnen, daß die Religion überhaupt der ftartfte Untrieb und die fruchtbarfte Quelle aller Tugenden, und folglich alles Menschengluck ift. Ueberall richtet fie ihr Angenmerk auf

Gott; immer bestrebt sie sich, Gott angenehm und gefällig zu handeln, und eben beswegen thut sie jedem Rebenmens sichen Gutes, weil ihr großer Grundsatz beständig diefer ift? Liebe Gott über Alles, und beinen Rachsten wie dich felbst."

"Belche Antriebe giebt aber die Philosophie und bie Politif ihren Selten ? Micht Gott, nicht ben Rachften, fonbern bloß allein bas - Gein felbft. Mache bich gludlich, fo viel moglich, ift ber Grundfat biefet Setten, benn - bieg ift bie'Bestimmung, melde bir bie Ratur gegeben bat. Bon Gott ift ba bie Rebe nicht. Die tame auch Gott mit ber Politif ausam men? - Alfo richtet nun jeder Geftengenoffe fein einzi ges Augenmert auf fic, und auf alle Dinge außer fich pon beren Befig er die Beforderung feiner Gluctfeligteit. bas heißt in feiner Sprache: Die Erfullung feiner Beftim mung erwartet. Alfo erwecht er nun jeden Bunfch in feinen Bergen, und jede Begierde. Er lagt allen feinen Leidenfchaft ten frenen Lauf, weil er ben jeber Erfattigung berfelben einen mertbaren Bumache feiner Gludfeligfeit verfpurt. fieht, daß er oft mit Unbern gleiche Bunfche hegt; fogleich faat ihm feine Schtenlehre: Du bift bir felbft bet Radfte; alfo bemächtige bich beffen, mas bir der Andere entziehen will, Er fühlt Stolg und Berrichbegierde in fich, fogleich entschließt er fich, Andere verachtlich zu behandeln, fie um ihr Unfehn gu bringen, fie au unterbruden, fie von fich abhangig zu machen; und et mußte nur ben allerhochften Grad eines außerft gefühlvollen Bergens besitzen (aber diefes Gefühl ftumpft fich burch ben obigen Grundfat immer mehr und mehr ab), wenn es ber folden lebhaften Reitzungen feines Stolzes nicht oft auch febr bose Mittel ergriffe, namlich : Berleumdnug, uble Nachrede, Betrug, Beuchelen, Lugen u. bgl. Er bemerft, bag er bie wenigsten Dinge burch fich allein erhalten fann, und daß er fremde Benhulfe nothig bat. Alfo fucht er Andere in fein Intereffe gu gieben. Aber wie? Immer nur nach ber

Orbendregel: Daß er sich selbst ber Nachste if, bas heißt: bamit ber Andere die Hulfe so viel möglich um sonst leiste, und also das beabsichtigte Interesse nicht vermindere. Wie leicht und unvermeiblich meistens führt nun dieses Um sonst ber langen zu den schlechtesten Mitteln: zur Schlangenslift, zu Schmeicheleven, zu lugenhaften Bersprechungen, zu Bestechungen, zu allem möglichen Betruge. Eben so leicht suhrt es zur Komplottmacheren, zu gegenseitigen Bubenstüßten, damit Einer des Andern Stlave oder Berrather werden kann. Man erforsche, ob alle Rauberbanden und alle Rebellionskomplotte eine andere Entstehung gehabt haben, und haben konnten, als wie sie hier der Ordnung nach beschries ben worden ist. —— "

"In Betracht alles bessen kann nun wohl jeder vernünstige und wohldenkende Mann die Wiederaussedung des Jessuitenordens ohne Anstand wünschen, und die Menscheit wird sich, wenn dieses große Unternehmen doch wirklich zu Stande gebracht werden sollte, um sehr vieles besser besinden, als dermalen ben dem Schwalle philosophischer Setten und pplitischer Klubs, die keinen andern Zweck haben, als durch ihre wellosen Grundsätze die ganze Welt in eine unheilbare Bersirrung zu stürzen.

## 3mblftes Rapitel.

Ueber die öffentlichen und geheimen Schritte ber hentigen Exissionen. Ueber ihre bermalige Existeng. Ueber den bemertbaren Ginfus ihres Geistes auf unsere Zeitbegebenheiten. Borte gur Beber gigung für Regenten und Boller.

Benn man ben Inhalt vorstehender Schriften, Die offen bare Aufbetung ber Niederlander gegen bas Deftrei difche Saus, die gewaltsame Unterjedung ber Bermuft in Batern, die rafende und Mitleid erregende Berfah rungsart der Augeburger Rritifer, und aberhaupt alle Auftritte dieser Art als bffentliche Schritte der heutigen Erje fuiten ansehen burfte, fo mochte man bennabe in Berfuchung gerathen, die fo gefürchtete Politit bes Jefuitenordens für ein leichtsinnig getraumtes Dahrchen zu halten. 3mar bet biefe Gesellschaft ben Charafter bes Kanatismus immerfort 3mar mar verwegener Stoly, Gigenbunkel und freches Laftern, bas feines Menfchen fconte, ein immer wahrendes Mertmal ihres Geiftes. Seite findet man auch, in der nabern Betrachtung ih Aber auf der ant, 1 Institute, und in dem Gewebe der Intrifen, die fie an a tatholifchen Sofen fpielten, Die Spuren einer außerft fent Politif. Allein biefe findet man nicht mehr in den offentle chen Schritten der heutigen noch lebenden Ordensa! der. Man bemerkt vielmehr den Charakter der Berzweiffung und einer Tollkuhnheit an ihnen, die sie lächerlich und be mitlei benswerth macht. Sie schreien über den Berfall der Wiffen schaften, und zeigen fich als die erbarmlichsten Ignoranten; fie predigen in diefem Lande Gehorfam gegen Regenten, und emphren in einem andern das Wolk gegen den Souverain. Sie suchen von den Soheiten und Vorzügen des Romischen Papftes fo ausschweifende Begriffe zu verbreiten, daß biefer, um fich nicht zu kompromittiren, genothigt ift, fie Lugen zu strafen. Sie fuhren endlich mit stumpfen Baffen einen fo

ungludlichen Rrieg mit Aufflarung, Bernunft und Philosophie, baf fie burch die beständigen Niederlagen, die fie erleisben, ihre Schwäche nur immer von Tage zu Tage auf eine merkbarere Beise bloß geben.

Son einer folchen Seite betrachtet, scheinen bie Jesuis ten uns fo gefährlich nicht mehr zu febn. Bahrend sie die Religionebulbung als ben grobften Indifferentismus und als eine Geburt ber Solle verschreien, verbreitet fich ihr Ginfluß immer weiter; und fo hartnadig und unerfchroden fie auch Philosophie und Aufklarung besturmen, so wenig mogen fie mehr ihre Vorschritte hindern. Wenn auch gleich die Ungahl ber Aufflarer und Philosophen ben weitem geringer, als die ber Jesuiten und ihrer Unhanger ift, fo merben doch diese Benigen feinen ruhmlichen Gieg behaupten. Denn, um bagu gu gelangen, braucht es, mas bie Jesuiten taum glauben merben, weber geheime Berbindungen, noch Unionen von 3men und Zwanzigern, noch Komplotte von Millionen Freymaurern, Illuminaten, Jansenisten, oder von Ronige = und Religionsfeinden. Die Janorang ber Bolfer hat so aut ihre pon ber Borsehung bestimmte Grengen, als ber Despotismus ihrer Beherrscher. Bende muffen, wenn fie einmal ben bochsten Grad erreicht haben, nach unvermeidlichen Gefegen Ein folder Wechfel der Dinge ift eine ein Enbe nehmen. burch die Geschichte aller Sahrhunderte erwiesene nothwens Dige Folge der Weltregierung, und alle Gewalt ift nicht vermogend, diefen Bechfel zu verhindern.

Mogen also unsere Tesuiten immerhin über einbrechende Finsterniß klagen; sie klagen, weil sie das Licht scheuen. Mogen sie immerhin die Monarchen mit klagtichen Warmungen vor Gesahren der nenen Philosophie bestürmen; sie warnen, weil Despotismus und Ignoranz das Gebäude ihres Ordens befestigte. Am Ende wird doch das Licht über die Finsterniß siegen, und unsere Regenten werden sich von der so wohlthätigen Wahrheit überzeugen, daß ihre Thronen von der Philosophie mit sesterer Treue als von der Gesellschaft Iesa bewacht werden, und daß es rühmlicher und beseligens

ber fen, über freye, frobliche und gludliche Menfchen, als über abgeharmte, ftumme und elende Stlaven zu berrichen.

3mar haben fich feit Kurzem Umstände ereignet, welche eine nahe offentliche Bieberherstellung ihres Orbens angutunbigen fcheinen. In Anfland befleidet Gabriel Gruber Die von ber Regierung anerkannte Burbe eines Generale. 30 ber, freylich fehr fleinen Republit Ragufa eroffnen bie 36 fniten in diesem Augenblicke wieder ibr Rollegium. Biel batte es nicht gefehlt, fo mare auch in Dentichland, gu Dil lingen in Schwaben, bas gleiche geschehen. In grant reich mußten fie fehr geschickt ben unglucklichen Zeitpunkt bes Ronfordate zu benuten, um vorläufige Schritte zu ihrer Bieberherstellung zu thun. Leicht hatten fie ben der weit um fich greifenden Erreligiositat des Bolfe, und ben ber Berden benheit und Unwissenheit eines fehr großen Theils bes Fram gofischen Rlerus ihr Biel erreichen konnen. In allen übris gen katholischen Staaten, felbst auch in einigen nicht katholis fchen, fleigt ihr Unfeben. Man mahnt, auf ber einen Seite ber Bolfszügellofigkeit entgegen zu wirken, und auf ber anbern, das gesunkene Unsehen ber Religion burch ibre Sulfe wieder beben zu konnen.

Gleichwohl sind alle diese Umstände, in so ferne sie sich offentlich vor unsern Augen ereignen, lange so beunrnhigend nicht, als ihre sheimlichen und verborgenen Schritte. Bir dursen nicht glanden, daß mit der Aushebung des Ordens auch die geheime Berbindung der Borgesetzen desselben unter sich aufgehört habe. Eben so wenig dursen wir und bereden, daß mit jener Unterdrückung zugleich auch der weltliche Theil dieser Gesellschaft zerstreut wurde. Bielmehr konnen wir mit den hochst wahrscheinlichsten Gründen annehmen, daß die höhere Regierung des Ordens noch fortdaure; daß außer dem in Polocz restoirenden Generalvisar noch ein uns unsichtbares bochstes Oberhaupt Die Geschäfte leitet, und daß in allen

Dan vermuthete, daß diefes vor zehen Jahren der Deutsche and Koffang geburige Jesuite Romberg gewesen fen, welcher jur Zeit der Orbensausbebung Alfistent von Deutschland

Theilen der Welt eine fehr geheime Korrespondens unter der zerftreuten bobern Professen geführt werde \*).

Das Dafenn diefer im Stillen wirtenden Resuiten fann Alfo nicht wohl bezweifelt werden. Gelbit ichon vor ber Mufs bebung ihres Ordens entdeckte man mehrere Spuren biefer beimlichen Regierung. Um fo mehr alfo fann man ihre Kortbauer u. ibre jebige Existent ale eine erwielene Thatlache porausfeben. Aber nicht fo leicht ift es, ju entdeden, worin eigentlich beut au Tage ihre Unternehmungen bestehen. Nicht ohne Grund find fie por einiger Zeit beschuldigt worden, an der Unterbrudung der protestantischen Rirche gearbeitet zu haben \*\*). Durch biffentliche Angriffe auf Diefelbe fonnte ihnen ein folches Borhaben nicht gelingen; baber fie fich ben Butritt und Einfluß auf geheime Ordensverbindungen zu verschaffen suchs sen, um mittelft berfelben Unfange einen feinen, und hinters ber einen booft groben Mufticismus zu verbreiten. Richtbare Obern folder geheimen Orden mirkten fie weit und fürchterlich auf nufer Zeitalter.

Es wurde indossen ein bennahe unaussuhrbares Untersuchmen feyn, ben geheinen Gang ber in den Ordenshaupstern vereinigten Jesuitenpolitik durch hinlanglich erwiesene Thatsachen zu finden. Wenn auch noch mabrend der Existenz dieser Gesellschaft die bobere Regierung derselben in ein

war, und mit dem General Rieci in der Engelsburg gefangen faß. Im Jahr 1792 lebte er noch in Rom. S. vors läufige Darstellung des heutigen Jesuitismus, der Rosenkreugeren, Profesytenmacheren und Resligionsvereinigung. S. 120.

\*) In Munchen führte der Exissuite Wolfinger die hauptforrespondenz, die ihm jährlich an Postporto über 500 ft. zu siehen kam. Um das Aufsehen zu verhindern, das eine solche Korrès spondenz verursachen könnte, ließ er die an ihn laufenden Briefo unter der Addreise eines weltlichen Hofmanns der Post aufgeben. Der Umstand, daß in den Dest reichischen Staaten an allen Orten, wo Postämter sind, Exissuiten, und an Grenzpoststa, tionen sehr bejahrte Exissuiten sich aufhalten, verdieute allers dings eine besondere Ausmerksamkeit.

\*\*) G. Berliner Monateldrift.

undurchdringliches Geheimniß gehallt war; wenn ein großer Theil ber in ihren Generalkongregationen abgefaßten Defrete im Manuscripte blieb, und überhaupt von der oficiellen Rors respondenz ber Subalternen mit ihren Borgesetten bennahe nichts entdectt merden fonnte, fo mirb man um fo meniger nach ihrer Mufhebung hoffen burfen, ein fo forgfaltig bemahrtes Gebeimniß ergrunden ju fonnen. Daben muß man auch ben bochft mertwürdigen Umftand nie ans dem Gefichte verlieren, baf namlich ein jeweiliger General binlangliche Dacht batte, aufaubanen und einzureißen, und daß es in feiner Billfahr ftund, auch ungefragt an dem Ordensinstitute nach ben Beitverhalt niffen alle mogliche Abanderungen zu treffen. Ein folder Ums ftand tonnte und frenlich mit vielem Rechte auf die feit ber Aufhebung des Ordens entstandene geheime Berbindungen auf: merffam machen, in welchen von ben Untergebenen ein blinder Sclavengehorfam gegen bie Borgefetten gefordert wird; und es mare eben feine Sache, worüber man fich fehr wunden burfte, wenn dergleichen Berbindungen unter ber Gewalt bet geheimen Jefuitenregierung ftunden; wenigstens weiß man, daß die in Franfreich entstandene Societé retablie eine Un ftalt fen, unter welcher fich die in biefem Reiche unterbrudten Jesuiten fortpflanzen, und durch Emiffarien auch in Deutschland und andern Staaten michtige Geschafte verhaudeln.

Doch wir überlassen die nabere Beleuchtung dieser dum keln Thatsachen der Nachwelt, oder einem glücklichen Zufalle. Wir haben hoffentlich, während dem Berlause dieser ganzen Geschichte, oft genug das Laster entlarvt gesehen, und vor seis ner Schreckensgestalt und entsetzt. Wir haben gesehen, wie dieser Orden einem Abentheurer sein Daseyn zu verdanken hatte; wie in der Folge ein auf Schwärmeren errichtetes Sustem, durch schlaue und seine Politiker benutzt, durch die Resultate langer Erfahrungen immer mehr ausgebildet, und endlich ein unerreichbares Muster aller despotischen Regierungen geworden ist; wir haben gesehen, wie der Orden bald nach seinem Entstehen Beherrschern und Bolkern furchtbar geworden; wie er sich an Hose, um zu herrschen, und an das

Bolt, um es zu unterjochen, gebrangt habe; wie er mittelft bes Despotismus ber Regierungen, und mittelft ber Unwiffenheit ber Unterthanen, fich furchtbar und machtig machte: wir baben gefeben, wie er fich ben feiner Macht und Heberles genheit erdreiftete, alle Berbrechen unter ber Bulle bes beuch lerischen Religionseifers ju begeben, alle Grundfate ber drift= lichen Dogmatit und Moral burch feine Sittenlehre über ben Daufen ju merfen, mit unverschnlichem und tiefem Grolle allen Leuten von Redlichfeit und Ginfichten zu Leibe zu geben, in Rirche und Staat muthwillige und traurige Spaltungen und 3wifte gu erregen, welche geiftlichen und weltlichen Res genten bas Leben tofteten, und nach beliebiger Willfuhr ras fende und argerliche Spfteme ju erfinden, um feinen Gegnern icaden zu konnen; wir baben gesehen, wie er im Taumel feiner außerorbentlichen Dtacht fich und feine Volitik vergaß, und Berbrechen beging, die nicht mehr ungeahndet bleiben tonnten; wie er mabrent feines Ralles und feiner Beftrafung ben harmactigsten Stolz bezeigte, und in eben bem Dafe fich unschuldig, beilig und nutlich pries, ale er ftrafbar, verdammenswerth und schadlich befunden murde; wir faben ends lich, wie er mit ber Buth eines Bergweifelnden feine letten Rrafte auftrenge, um noch einige Trummer feines gefcheiterten Schiffes in Siberheit zu bringen; wie er, in eben biefem Beifte der Bergweiflung, fortfuhr, feiner regierenden Macht und feines Menfchen zu schonen; wie er den Monarchen von ber einen Seite Miftrauen gegen Auftlarung und Philosos phie benzubringen fuchte, und auf der andern fich felbst an die Spipe einer Rebellion stellte, und eben bas durch die That ausübte, mas er falfchlich feinen Gegnern gur Laft legte; wie er wider Reter Reuer und Schwerdt gur Rache aufrief, und fich ju ber gleichen Zeit in die Arme einer Rurftin marf, Die eine unglaubige Philosophin mar; wie er Josephs II. Zos leranggebot unerträglich fand, und zu der nämlichen Beit der Duldung einer Ratharina II. feine Erifteng in Ruße Land verdanken mußte; und wie er endlich durch alle erbents liche Mittel Aufklarung, Bernunft und Philosophie ju verbrangen, Despotismus und Ignorang wieber herrichent gut machen, und fich unter bem Schatten diefer benben Ungeheuer wieder zu erholen suchte.

Ein folches Gemablbe stellt uns die Geschichte eines Dra bens por Augen, ber fich ftols auf achtzig papifliche Bullen. auf neunzehn Papfte und auf das Trienterkonzilium beruft. nicht fo mohl in der Absicht, um feine rechtetraftige Existen. ale vielmehr um feine Unschuld, feine Beiligkeit und feine une veraleichlichen Berdienfte um Rirche und Staat ju erweifen. Allein menn er noch so viele mehrere Bullen, Vanfte und Rome gilien zu feinem Bortheile anzuführen batte, fo murbe boch Diefes aus ber unparthenischen Geschichte ansammengestellte Gemablde um nichts verschönert werden. Und follten je Regenten im Ernfte an eine Biederherstellung ber Sefuiten bem ten, und die Bolfer im Ernfte fie verlangen tonnen, fo mur ben bende nicht nur nichts gewinnen, fondern unbeschreiblich wiel verlieren. Dergebens mogen fich jene auf die Sicherheit ihrer Thronen, und diefe auf die Beforderung ihres wolitischen und religibsen Bohlstandes berufen. Die Geschichte beweiset ihnen bas Gegentheil, auch wenn fie, mas von vorurtheillofen und verständigen Menschen nicht leicht zu vermuthen ift, alles als Dichtung und falfche Darftellung verwerfen, und nur bloß basienige als wirklich erwiesene Thatsache addhen follten, mas ans ben eigenen Ronftituzionsbuchern ber Gefellichaft Sefu mit ihren eigenen Borten fich erweisen laft; namlich Die ofs fenbare Bermerflichkeit ihres Inftitute.

Man warnt euch, Regenten, vor den verderblichen Folzgen der Aufklarung und Philosophie. Man schildert sie euch mit den häßlichsten Farben als Feindinnen eurer Macht und der Gesetze. Aber wie! solltet ihr als die Aufgeklartesten eures Bolks, euch nicht endlich selbst überzeugen, das Aufklarung ben weitem das nicht sev, was eure Schmeichler Aufklarung nennen? Glaubt es, daß es diesen Tartusen vollig gleichgulztig ware, wenn die ganze Welt durch Schandthaten sich aufreiben, und wenn aller Schatten von Tugend verschwinden wurde. Es ist ihnen weder um Chrbarkeit, noch um Tugend,

noch um eure Sicherheit, sondern um ihren Privatnutzen zu thun. Es frankt fie, daß die Aufklarung das Reich der Tusgend und der Einsichten erweitert; daß die thörichten Ansmaßungen der Berdienstlosigkeit vor ihrem Lichte sich verbers gen muffen; und daß dem Bolke durch das Gefühl seines Menschenwerths ein frohlicheres, freveres und minder peins liches Dasenn verschafft wird. Nicht die Aufklarung erregt Rebelkionen. Aber ihre Feinde hetzen Volker auf, um durch Niederlagen und Würgen barbarische Sitten und Gefühle zu verbreiten.

Laffet euch, Bolfer, eben fo wenig von ber furchtbaren Drohung, ale fuchten Aufflarer und Philosophen bas Beilig= thum eurer Religionen ju gerftoren, in einen betaubenben Schrecken versenken. Diejenigen, welche euch über eine fo wichtige Angelegenheit bange machen, schreven entweder aus Ginfalt, oder ans Privatintereffe, über Religionsverfall. Die meisten von der lettern Rlaffe haben fur eure Religion feine Achtung, und man findet beut zu Tage weit mehr Atheisten. Die über Duldung und Religionsfrevel flagen, als wirkliche Glaubige. Trauet eben so menig benjenigen, welche burch bas Vorgeben, als hielten Philosophen die Religion fur einen Baum, um euch in Untermurfigfeit zu erhalten, euer Gemiffen beunruhigen. Nur bicienigen fprechen in einem folden Tone. welche wirklich die Religion fur nichts befferes, als fur ein Schredbild fur euch balten. Die Philosophen und Aufflaren miffen eure Religion aus einem eblern Gefichtspunkte zu bes trachten. Sie suchen euch eben burch dieselbe zu beffern, alucelichern und frevern Menschen zu machen. Glaubt endlich nicht, daß es um eure Religion gefchehen fen, wenn hier und da ein Migbrauch, an dem fich der gerade und gefunde Mens schenverstand argert, abgeschafft wird; wenn abgeschmactte Gebrauche, an benen ber Schopfer einer unendlichen, an Begenftanden der Große und Erhabenheit fo reichen Belt feinen Gefallen finden kann, vernichtet werden; wenn der Gottesdienst durch Beschränkung der Beiligendienste verherrlicht wird. Ihr febt aus bem Bevipiele bes Stiftere bes Jesuiten-

# 316 Sechszehntes Buch. Gefch. b. Jef.

ordens, wie sehr zwendeutig das Berdienft berjenigen fen, welche in ber Romischen Kirche auf Altaren prangen.

Benn man also Desvotismus nicht für aute Regierung, und Janorang nicht für Religion halten barf; fo fallen alle Beforgniffe hinweg, welche gute Regenten ihrer Thronen, und die Bolter ihres ewigen Beile megen haben konnen. Um bendes aber, Regierung und Religion, ficher ju ftellen, bebarf man am allerwenigsten ber Resuiten, welche ihren Birfungefreis unter ben Schatten bes Despotismus und ber Nanorang zu erweitern fuchen. Es mare eine Sache, an bie man ohne Grauen nicht benten tonnte, wenn nur Gefellichaften, die, wie die Jesuiten, mit fo ausschweifenden Priviles gien von einer fremden Dacht begabt maren, im Stande fenn follten, ben Regenten Sicherheit, und ben Bolfern Moblitand zu verschaffen. Wir baben aber in bem Memorigle bes Ranglere von Brabant, und in ben bevden fatholischen Dentichriften binlanglich gefeben, worin Diefe Sicherheit und Diefer Wohlstand bestehen murde; und es laft fich von unfern vortrefflichen Regenten allerdings voraus feten, daß fie uber die Grundfate, welche die Jefuiten auch beut zu Tage noch behaupten, weit mehr erschrecken merben. als über alle vorgebliche Folgen ber Aufklarung und Philofophie. Much werden fich die Bolfer überzeugen, daß es ber weitem vortheilhafter fen, von Gefegen und von einem Regenten, der die Menschheit schatt, als von Despoten beberricht zu werden, welche fich ber Religion bebienen, um Bolfer ju unterjochen, und aus Burgern ftete miftrauische. feige, abgebarmte und ungludliche Stlaven zu machen.

# Berzeichniß

ålterer und neuerer

S dyriften,

ben

Jefuitenorden betreffenb.

\_\_\_\_\_

•

•

## Geschichte

des Ursprungs der Gesellschaft Jesu, oder Lebensbeschreibungen ihres Stifters.

- Maffei, (Jo. Pet.) de vita et moribus Ignatii Lojo.
  lae Libri III. 4. Romae. 1585.
- cessit de D. Ignatii Lojolae gloria liber singularis,
  Jos. Rocho Vulpio Auctore. 8. Patav. 1727.
- Ribadeneira, (Pet.) Vita Ignatii Lojolae, qui religionem Clericorum Societatis Jesu instituit; nune denno recognita et locupletata. 12. Autverpiae. 1587.
- dasselbe italienisch. 4. Venezia. 1586.
- dasselbe deutsch. 4. Ingolst. 1590.
- Lithi, (Chr. Sim. i. e. Sim. Stenii) Vita Ignatii Lojolae, qui religionem Clericorum Societatis Jesu instituit, ante aliquot annos descripta a Pet. Ribadeneira, nune in honorem totius Societatis brevissimis et utilissimis scholiis illustrata. 8. 1598.
- Gretseri, (Jac.) Libri V. apologetici pro vita Ignatii Lojolae, edita a Pet, Ribadeneira, contra calumnias cujusdam Chr. Sim. Lithi, Miseni, Galvinistae. 8. Ingolstadii. 1599.
- Stenii, (Sim.) Jac. Gretserus, Lojolanae Societatis Theologus in Academ. Ingolstadiana triumphatus. 8. Ambergae. 1605.
- Triumphus Jesuiticus, de Ignatii Lojolae vita et miraculis etc. adversus Jac. Gretserum. 8. Francos. 1615.
- Ribadeneira, (P.) del Institution de la Compagnia de Jesus. 4. Madrid. 1605.

- Ignatiii Lojolae Vita tab. aeneis expressa. fol. Antwerp. 1610.
- La vie de S. Ignace Fondateur de la Compagnie de Jesus et des Peres Jac. Lainez et Franc. de Borgia. 4. à Tournay. 1613.
- Bidermanni, (Jac.) de Ignatio Lojola Libri III. editione sexta recogniti et aucti ex Pet. Ribadeneirae Hispanico. 12. Dilingae. 1625.
- Vita S. Ignatii Lojolae Soc. Jesu Fundatoris cum tab. aeneis 8. Ingolst. 1622.
- Misma, (A. L. de la) Vita S. Ignacio de Loyola. 4. en Granada. 1635.
- Bartol, (Dan.) Vita e istituto di S. Ignazio, edizione seconda accresciuta. fol. Roma. 1659.
- Bussieres, (I. de) La Vie de S. Ignace de Loyola, Fondateur de la Compagnie de Jesus. 12. Lyon. 1670.
- Nolarci, (Vig.) Vita di S. Ignatio. 4. Venet. 1680.
- Vita Ignatii de Lojola. 8. Venetiis. 1681.
- Coret, (Jac.) La Vie de S. Ignace de Loyola. 4. Namur. 1679.
- Geschichte (wunderbare) Ignatius von Lojola. 8. Freyst. 1765.
- Hanen, (Phil. Fr.) Leben und Thaten Ignatii Lojolae, berühmten Stifters des Jesuiterordens, nebst einer Vorrede Erdmann Neumeisters. 8. Rostock. 1721.
- Acta Sanctorum Antverpensia. Iul. Tom. VII. fol. Antverpiae.
- Histoire de l'admirabla Dom. In igo de Guipuscoa, Chevalier de la Vierge, et Fondateur de la Monarchie des Inighistes, avec une description abregéede l'établissement et du Gouvernement de cette formidable Monarchie, par le Sr. Hercule Rasier de Selva, 2. Tomes. 8. à la Hays 1736.
- Ursprung (vom) und wunderlichen Herkommen des heiligen Ordens der Jesuiter. 8. 1580,

Ignaz von Loyolas, wunderbares Lebeu und Abentheuer. 2 Theile. 8. Leipzig 1803.

#### Allgemeine Ordensgeschichte.

- Historiae Societatis Jesu Pars I. sive Ignatius, Auctore Nic. Orlandino. fol. Antverp. 1620.
- Pars II. sive Lainius, Auctore Franc. Sacchin o. fol. ibid. 1620.
- Pars III. sive Borgia, Auctore eodem. fol. Romae. 1649.
- Pars IV. sive Everardus, Auctore eodem. fol. ibid. 1652.
- Pars V. sive Claudius, Auctore Pet. Possino. fol. ibid. 1661.
- Partis V. Tomus posterior, Auctore Jos. Juvencio. fol. ibid. 1710.
- Hasenmülleri, (Eliae) Historia Jesuitici Ordinis; das ist: gründliche und ausführliche Beschreibung des Jesuitischen Ordens und ihrer Societät, darinnen von dem Stifter dieser Gesellschaft, ihrem Namen, Graden, Dignitäten und unterschiedlichen Aemtern; auch wie sie gewachsen und zugenommen; desgleichen von ihrem Leben, Gelübden, Privilegien und Freyheiten etc. gehandelt wird, anfänglich in lateinischer Sprache beschrieben, und ins Teutsche gebracht, durch Melchior Leporinum. 4. Frankf. 1594.
- Gretseri, (Jac.) Historia ordinis Jesuitici, conscripta ab Elia Hasenmüllero, et nuper edita a Polycarpo Leysero, correcta et refutata. 4. Ingolstadii. 1594.
- Opera. Tom. XI. pag. 148 169. Seu Honorarium Polyc. Leysero, Praedicanti Lutherano, ob Historiam Jesuiticam denuo editam et nova praefatione adversus Jac. Gretseru m locupletatam et exornatam, datum et oblatum gratae mentis ergo fol. Ratisb. 1738.
- Ribadeneirae, (Pet.) Catalogus Scriptorum Societatis Jesu. 8. Antverp. 1613. Sefd, d. Jef. IV. Band.

- Hospiniani, (Rudolphi) Historia Jesuitica, sive de origine, regulis, constitutionibus, privilegiis, incrementis, progressa et propagatione Ordinis Jesuitarum. Item de eorum dolis, fraudibus, imposturis, nefariis facinoribus, cruentis consiliis, falsa quoque seditiosa et sanguinolenta doctrina. fol. Tiguri. 1619.
- Tableaux des personnages signalés de la Compagnie de Jesus. 8.

  Douny 1623.
- Lucii, (Ludov.) Historia Jesuitica, de Jesuitarum Ordinis origine, nomine, regulis, officiis, votis, privilegiis, regimine, doctrina, progressu, actibus ac facinoribus, in quatuor libros tributa. 4. Basil. 1627.
- Lucii, (Ludov.) dieselbe deutsch 4. Basel 1626.
- Bourgesius, (P.) de Jubilaeo Societatis Jesu. 8. Duaci. 1640.
- Imago primi Saeculi Societatis Jesu, a Provincia Flandro Belgica ejusdem Societatis repraesentata. fol. Antwerp. 1640.

  Annus secularis Soc. Jesu. 4. Colon. 1640.
- Damiani, (Jac.) Synopsis primi Saeculi Societatis Jesu. fol. Tornaci. 1641.
- Tableau racourci du prem. Siecle de la Compagnie de Jesus.
  4. Tournay 1542.
- Alegambe, (Phil.) Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu. fol. Antverp. 1643.
- Mortes illustres et Gesta eorum de Societate Jesu, qui in odium sidei, pietatis, aut cujuscunque virtutis, occasione Missionum, Sacramentorum administratorum, sidei aut virtutis propugnatae, ab ethnicis, haereticis, vel aliis, veneno, igne, ferro, aut morte alia necati aerumnisque confecti sunt. Extremos aliquot annos mortesque illustres usque ad annum 1655. adjecit Ioan. Nadasi. fol. Romae 1657.
- Nadasi, annus dierum memorabilium Soc. Jesu. 4. Antverp. 1665.

- Tanneri, (Matth.) Societas Jesu usque ad sanguinis et vitae profusionem militaus, in Europa, Africa, Asia et America, contra Gentiles, Mahometanos, Iudaeos, Haereticos, impios, pro Deo, fide, ecclesia, pictate; sive vita et mors eorum, qui ex Societate Jesu in causa fidei et virtutis propugnatae, violenta morte toto orbe sublati sunt. fol. Pragae. 1675.
- Societas Jesu Apostolorum imitatrix, sive gesta praeclara et virtutes eorum, qui e Societate Jesu, in procuranda salute animarum, per apostolicas missiones, conciones
  caeteraque munia Apostolica, per totum orbem terrarum
  speciali zelo desudarunt. Pars I. Societatis Jesu europeae.
  fol. ibid. 1694.
- Sotvelli, (Nath.) Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu. fol. Romae 1676.
- Gomez, (Chr.) Elogia Societatis Jesu, sive propugnaculum Pontificum, Conciliorum, Cardinalium, Antistitum, nec non Imperatorum, Regum, Principum et aliorum, virtute, religione, omnique litteratura illustrium, etiam haereticorum testimoniis constructum. 4. Antverpiae 1677.

Annuae Litterae Soc. Jesu. 8.

- Histoire des Religieux de la Compagnie de Jesus, contenant ce qui s'est passé dans cet Ordre depuis son établissement jusqu'à present, pour servir de Supplement à l'Histoire ecclesiastique des XVI. XVII. XVIII. Siecles. Nouvelle edition. 2. Tomes. 12. à Utrecht 1741.
- Morale pratique des Jesuites, où elle est representée en plusieurs Histoires arrivées dans toutes les parties du monde. 8. Tomes. 8. Amsterd. 1746.
- Imagines Praepositorum Generalium Societatis Jesu delineatae et acreis formis expressae ab Arnoldo van Westerhout, addita perbrevi uniuscujusque vitae descriptione a Nic. Galeotti. Editio secunda auctior et emendatior. fol. Romae 1751.

- Histoire ganerale de la naissance et des progrès de la Compagnie de Jesus, et l'analyse de ses Constitutions et Privileges. Nouvelle edition. 5. Tomes. 12. à Amsterd. 1761 67.
- Harenbergs, (Joh. Chr.) Pragmatische Geschichte des Ordens der Jesuiten seit ihrem Ursprunge bis auf gegenwärtige Zeit. 2. Bände. 4. Halle 1760.
- Jesuiter Geschichte (kritische) worinn alles aus ächten Quellen kurz hergeleitet, die sogenannte pragmatische Historie des Prof. Harenbergs stark beleuchtet, und zugleich alles gründlich beantwortet wird, was diesem preiswürdigen Orden von seinem Ursprunge an bis auf gegenwärtige Zeit zur Last gelegt worden. Von einem Liebhaber der Wahrheit. 8. Frankf. 1765.
- Histoire impartiale des Jesuites depuis leur etablissement jusqu'à leur premiere expulsion. 2. Tomes. 8. 1768.
- dieselbe deutsch unter dem Titel: Geschichte (unparteyische) der Jesuiten, von ihrer Entstehung an bis zu ihrer ersten Vertreibung. A. d. Französ. 8. Frankf. u. Leipz. 1769.
- Versuch einer neuen Geschichte des Jesuiter-Ordens von des sen erster Stiftung bis auf gegenwärtige Zeiten. 2 Bände. & Berlin und Halle 1769-70.
- Magazin zur Geschichte der Jasuiten. 3 Hefte. 8. Erfurth.

# Privatgeschichte des Ordens in verschiedenen Reichen und Staaten.

#### Frankreich.

Histoire generale de la naissance et des progrès de la Compagnie de Jesus, et l'Analyse de ses Constitutions et Privileges, où il est prouvé, que les Jesuites ne sont pas reçus de droit spécialement en France; et que quand ils le seroient, ils ne sont pas tolérables; que par la nature même de leur Insti-

- ent, ils ne sont pas recevables dans un Etat policé. Nouvelle Edition. 5. Tomes. à Amsterd. 1761. - 67.
- Sixti V., Bulla Excommunicationis contra Galliae Regem Henricum IV. et Principem de Condé. 8. Romae 1585.
- Invective contre l'abominable parricide attenté sur la personne du Roy Henry IV. etc. par Pierre Constant, sur la Copie imprimée à Paris en 1595. Dans les Memoires de Condé. Tom. VI. Part. III. 4. Paris 1745. page 219 - 225.
- Discours d'Etat sur la blessure du Roy. Ibid. pag. 224-229.

  Procedure faicte contre Jean Chastel etc. par la Cour de Parlement de Paris, et Arrests donnez contre le parricide et contre les Jesuites, avec l'Histoire prodigicuse du detestable parricide attenté contre le Roi Henry IV. de Pierre Barriere, à la Suscitation des dicts Jesuites, sur la Copie imprimée en 1595. ibid. l. c. pag. 154-177.
- Histoire abregée du Procès criminel de Jean Chastel, avec l'Arrest donné contre luy et contre les Jesuites, où se trouve l'erection de la Pyramide devant la grande porte du Palais à Paris et sa demolition, tiré de Manuscripts de Bethune dans la Bibliotheque du Roi. ibid. l. c. pag. 179-218.
- Apologie pour Jean Chastel, Parisien, executé à mort, et pour les Peres et Escolieres de la Societé de Jesus, bannis du Royanlme de France, contre l'Arrest de Parlement, donné contr' eux à Paris le 29. Decembre an. 1594. divisée en cinq Parties, par François de Verone Constantin (Jean Boucher.) 8. 1610.
- le même Livre. Nouvelle edition accompagnée de Remarques historiques et politiques, et augmentée de beaucoup de pieces curieuses. ibid. pag. 1 - 147.
- \_\_ die gleiche Apologie in latein. Sprache. 8. Lugd.
- Apologia Societatis Jesu in Gallia ad Regem Henricum IV. scripta a Religiosis ejusdem Societatis in Gallia et an. 1599.

- Burgedalae excusa, nunc primum latine reddita a Jac. Gretsero. Accessit ejusdem appendin apologetica adversus Lutherani cujusdam rabulae convitia et mendacia. In Gretseri o peribus. Tom. XI. pag. 381 417. fol. Ratisb. 1738.
- Avertissement aux Catholiques, sur l'Arrest de la Cour du Parlement de Paris, en la cause de Jean Chastel, qualisié Escolier estudiant au College des Jesuites. Dans les Memoires de Condé. Tom. VI. Part. III. pag. 148-152.
- Erinnerungen von der Jesuiten Practiquen, bey Anlas des im Jahr 1594. an Heinrich IV. tentirten Königsmords. A. d. Franz. 4. 1607.
- Arnaldi, (Ant.) Oratio pro Universitate Parisiensi actrice contra Iesuitas reos, habita anno 1594. nunc primum latina facta et missa ad Senatum Populumque Vilnensem. 4. Lugd. Bat. 1594.
- Plaidoyers de Mr. Arnauld contre les Jesuites. 8. 1716. Montani, (Franc.) Apologia pro Societate Iesu in Gallia, contra Ant. Arnaldi Philippicam ex Gallico in Latin. translata a Iac. Grets ero. 8. Ingolstadii 1596.
- Plaidoyé de Mariou contre les Jesuites, sur l'imprimé à Paris, en 1597. Dans les Memoires de Condé, l.c. pag. 229 238.
- Pasquier, (Etienne) Plaidoyer pour l'Université de Paris contre les Jesuites: dans ses Recherches de la France. pag. 487-592. 4. Paris 1607.
- Advis pour l'Université de Paris contre les Jesuites. 8. ibid. 1612.
- Montholon, (Jaq. de) Plaidoyer pour les Peres Jesuites demandeurs et requerans l'enterinement des Lettres patentes à eux octroyées par sa Majesté, de pouvoir enseigner toute sorte de sciences en l'Université de Paris. 8. 1612.
- Bedenken an den König in Frankreich über der Jesuiter Aussöhnung und Wiedereinkommung in Frankreich. 8. Heidelberg 1607.

- Ingénua et vora Oratio ad Regem Christianissimum perscripta, de eo quod postulatur, ut Iesuitae restituantur in Regno Galliae, cum notis et auctario. Editio Secunda. 8. Lugd. Bat. 1603.
- Relation du retablissement des Jesuites en l'année 1604. tirée de l'Histoire de de Thou. 8. 1716.
- Bedenken an die Königl. Majestät in Frankreich, über der Jesuiter bey deroselben gesuchten Aussöhnung etc. Aus dem Französ. 8. 1603.
- Recueil des Lettres octroyées aux Jesuites par le Roi Henri IV. concernant leur retablissement. 4. Paris 1612.
- Gretseri, (Iac.) Defensio Apologiae Gallicanae adversus Lithi Miseni calumnias. In ejusdem Operihus. Tom. XI. fol. Ratisb. 1738. pag. 318-337.
- -- Consolatio brevis sed efficax pro Litho, Miseno, ob Jesuitas Galliae publico Henrici IV. edicto vel firmatos vel redditos. ibid. pag. 338-345.
- Epistola gracca Sim. Lithi, Miseni, Calvinistae, in sua elementa resoluta, eum pharmacis ob Jesuitarum in Gallias revocationem etc. ibid. pag. 346-366.
- --- Paracletus Lutheranus, ad Lithum, Misenum, ob Jesuitas in Galliam revocatos insolabiliter moerentem etc. ibid. 167-381.
  - Gretseri, (Iac.) Lixivium pro abluendo male fano capite Anonymi cujusdam Fabulatoris, qui caedem Henrici IV. in Jesuitas partim aperte partim tacine confert. ibid. pag. 890 — 899.
- Responsio ad Gretserianam Analysin Epistolae a Simone Stenio graece exaratae, ad consolationem Jesuiticam ob reditum. Lojolanae Societatis in Galliam. 8. Heidelbergae 1605.
- Rappel des Jesuites en France. 12. Cologne 1678.
- Arret du Conseil d'Etat, portant l'etablissement de l'exercice des leçons publiques au College des R. P. Jesuites à Paris. 4. à Lion 1618.
- Discours de ce que s'est passé en la Ville de Troyes, sur les

- poursuites faites par les Jesuites pour s'y établir, depuis 1603. jusqu'à 1611. 8. 1612.
- Bericht (wahrhafter) was sich in der Stadt Troy'es in Frankreich bey der von den Jesuiten daselbst gesuchten Einkommung von 1603-1611. zugetragen. A.d. Franzöl. Mit einem Mandat der Generalstaaten gegen diesen Orden vermehrt. 4, 1612.
- Tribunus Gallicus etc. warum die Stadt Troyes die Jesuiten nicht hat amehmen wollen. 4. 1612.
- Procès, Examen, Confessions et Negotiations du mechant et execrable parricide François Ravaillac, sur la mort de Henri le Grand, et ce qui l'a faict entreprendre ce malheureux acte. Sur l'imprimé à Paris, en 1611. Nouvelle edition, où l'on a retabli les interrogatoires de Ravaillac; sur le Manuscript de la Bibliotheque du Roi. Dans les Memoires de Condé. Tom. VI. Part. III. pag. 239 296.
- Epistola M. Arthusii de Cressonieriis, Britonis Galli, ad Dominum de Parisiis, super attestatione sua justificante et nitidante Patres Jesuitas, 1611. Editio novissima, cui praesigitur Henrici de Gondiattestatio, quae hac epistola perstringitur. ibid. pag. 297 320.
- Le Courier Breton, Piece contre les Jesuites, par rapport à la mort de Henry IV. ibid. pag. 331 346.
- Recueil de Pieces historiques et curieuses, contenant 1) le Manifeste de Pierre du Jardin Sr. de la Garde, sur la mort d'Henry IV.; 2) Le Manifeste de la Demoiselle d'Escoman sur le même sujet; 3) l'Apologie pour le President de Thou sur son Histoire; 4) Iac. Aug. Thuani Epistola ad P. Janium; 5) Le Catechisme des Jesuites par Etienne Pasquier. 8. Delst. 1717.
  - Remonstrance faite au Parlement sur le Parrioide commis en la Personne du Roi Heuri le Grand. 8. Paris 1510.
- Richeome, (Louis Jes.) Consolation envoyée à la Reine sur la Mort de son mari le Roi Henry IV. 4. à Lion 1610.

Suarez, (Jaq.) Sermon funebre fait aux obseques de Henry IV. le 22. Juin. 4. 1610.

Recueil de plusieurs écrits publiés, touchant les Jesuites, depuis la mort de Henry le Grand jusqu'a 1611, 8, 1611.

Arrest oder Endurtheil des Königlichen Parlaments zu Paris, wider das Buch Joan. Marianae, eines Iesuiten, welches den 29. May 1610. durch den Scharfsichter vor der Thumb-Kirchen daselbst öffentlich verbrannt worden, nebst der Theol. Facultät zu Paris Bedenken und Censur von gedachter Iesuiten Lehr etc. Item das Parlamentsurtheil wider Franc. Ravaillac. 4. Strasb. 1610.

Censure de la Faculté Theologique de Paris sur les trois sermons en honneur de St. Ignace. 8. Paris 1611.

Bericht, kurzer, welchergestalt dem Abt Da Bois, durch die Iesuiten, weilen er wider ihre blutige Schriften zu Paris öffentlich geprediget, sey zugesetzt worden. A. d. Franzos. vertentscht. 4. Strasb. 1610.

L'Assassinat du Roi, ou Maximes du vieil de la montagne Vaticane, et de ses Moines asassins, pratiquées en la personne de defanct Henry le Grand. 12. Paris 1615.

— le même dans les Memoires de Condé. l. c. pag. 103—168.

Erinnerung der Früchte und Nuzbarkeiten, so aus der Iesuiten Ankunft und Wiedereinkunft in Frankreich entstanden. A. d. Franzüs. verteuscht. 4. 1611.

Anti - Jesuite au Roi. 8. Saumur 1611.

Erinnerung, treuherzige, an die wohlverordnete Herren des Königl. Parlaments zur Paris, in welcher mit unwidertreiblichen Gründen dargethan und erwiesen wird, dass an der verrätherischen Mordthat König Heinrichs des Grofsen, niemand anders, als die Iesuitische Societät etc. schuldig sey. A. d. Französ, verteutschet. 4. Strasb. 1610.

Recit touchant la Comedie jouée par les Jesuites à Lion. 4. 1607.

Remonstrance de l'Université de Paris à la Royne Regente, à

- Messieurs les Princes, et aux Seigneurs du Conseil. Dans les Memoires de Condé. Tom. VI. Part. IV. pag. 97 - 102. 4. Paris 1745.
- Der weltberühmten Universität zu Paris treuherzige Erinnerung an die Königliche Wittib und Regentiu etc. wegen der Iesuiten und ihrer Lehre. Aus dem zu Paris gedruckten Exemplare verteutschet. 4. 1610.
- Geheimnis und Ceremonien, welche die Iesuitern gebrauchen, wenn sie einen einfältigen Menschen dahin bewegt, dass er sich zum Mörder an Königen brauchen zu lassen, begeben und entschlossen. A. d. Französ. 4, 1610.
- dasselbe englisch unter dem Titel: The hellish Councell, practised and used by the Jesuites, when they would have a man to murther a King. 8. London 1610.
- Von der Iesuiten Sect, besonders in Frankreich. 4. Hanan 1611.
- Cottonis, (Petri) Erklärungs Schreiben an die Königl. Wittib und Regentin in Frankreich, in welchem er zu beweisen und darzuthum sich unterstehet, dass der Iesuiten Lehre, dem im Iahr 1415 im Concilio zu Costniz ergangenen Dekret gemäß sey. Aus dem Parisischen Exemplar verteutscht. 4. Strasb. 1610.
- Antwort (kurze) auf des Parisischen Iesuiten P. Cottonis Erklärung, so er neulich an die Königinn in Frankreich geschrieben und drucken lassen, darin er seinen Orden wegen der Lehr von König Morden zu entschuldigen unterstauden. 4. 1610.
- Anti-Cotton, ou Refutation de la lettre declaratoire du P. Cotton, Livre, où est prouvé, que les Jesuites sont coupables et auteurs du parricide execurable, commis en la personne du Roy Henry IV. avec des remarques et une dissertation historique et critique, sur ce fameux ouvrage. Dans les Memoires de Condé. Tom. VI. Part. IV. pag. 1-102.
- die nämliche Schrift verteuscht. 4. 1610.

- Eudaemon Joannis, (Andr.) Confutatio Anti Cottonis, qua respondetur calumniis ex occasione caedis Christianissimi Regis Franciae et Sententiae Marianae ab Anonymo quodam in P. Cottonem et Socios ejus congestis. 8. Moguntiae 1611.
- Epistola ad amicum Gallum super dissertatione politica Leidhesseri. Item Responsio ad Epistolam Isaaci Casauboni. 8. Colon. Agripp. 1615.
- Tronchin, (Theod.) Coton plagiaire, ou la verité desendue contre le P. Cotton. 8. Geneve 1620.
- Le Contr' Assassin, ou reponse à l'apologie des Jesuites 8.
- Le Mercure Jesuite, ou Recueil des Pieces concernans le progrès des Jesuites, leurs écrits et differens, depuis l'an 1620. jusqu'à la presente année 1626., le tout fidelement rapporté par Pieces publiques et Actes authentiques selon l'ordre des temps. 8. Geneve 1626.
- Advis sur le plaidoyer pour l'Université de Paris contre les Jesuites. 8. 1612.
- Verités academiques contre les Jesuites. 8. Paris 1613.
- Conviction des fautes principales tant contre le religion chretienue que contre la Majesté du Roy très chretien. 8. 1614.
- Reponse d'un Etudiant en l'Université de Paris, à un ami, qui contient une partie des grands avantages qu'ont les Jesuites en France sur les Regens de Paris, et ce qui en peut avenir, 8. Paris 1616.
- Arrêt du grand Conseil donné en 1625, pour l'Université de Paris, contre les Jesuites, et autres pieces. 8. ibid. 1625.
- Lettre d'un Gentilhomme Dauphinois ecrit à un sien Ami, touchant une predication faite dans la Ville de Grenoble par le P. Guapherel Jesuite. 4. Grenoble 1641.
- Recueil de quelques Traités pour la Defense de l'Université de Paris. 8. Paris 1643.
- Requeste presentée à nos Seigneurs de la Cour de Parlement

pour l'Université de Paris etc. touchant une doctrine pernicieuse enseignée au College de Clairment à Paris. 8. 1644. Seconde Requeste presentée etc. par l'Université de Paris, pour joindre à celle du 5. Mars. 8. 1644.

Troisième Requeste de l'Université de Paris, contre les libelles, que les Jesuites ont publiez sous les titres d'Apologie par le P. Caussin et de Maniseste apologetique par le P. Le Moin et autres semblables. 8. Paris 1644.

Visite faite par le Recteur de l'Université de Paris etc. le 8. Avril 1643, par la quelle se voient les profanations et ruptures d'autels faites en l'Eglise du College de Mair - Montier etc. depuis qu'il a eté usurpé par les soi - disans Peres Jesuites. 8. ibid. 1643.

Verités academiques ou refutation des prejugés populaires dont se servent les Jesuites contre l'Université de Paris. 8. ibid. 1643.

Apologie pour l'Université de Paris contre le Discours d'un Jesuite, par une personne affectionnée au bien public, troisième edition.

Requête presentée par les Jesuites le 2. de Mars. 8. 1643.

Observations importantes sur la Requête presentée au Conseil par les Jesuites, tendante à l'Usurpation des Privileges de l'Université de Paris par Godefr. Hermant. 8. Paris 1643.

Avertissement contre une dottrine prejudiciable à la vie de tous les hommes et particulierement des Rois et Princes Souverains, enseignée à Paris au Collège de Clairmont occupé par les Jesuites. 8. 1643.

Second Avertissement etc. 8. 1643.

Acte fait à la diligence de Mr. le Recteur de l'Université de Paris, pour decouvrir et faire condamner une doctrine prejudiciable à la vie d'un chacun et particulierement des Rois et Princes Souverains, enseignée au Gollege des Jesuites à Paris. 8. 1643.

- Traité pour la Desense de l'Université de Paris contre les Jesuites. 8. 1643.
- Examen de quatre Actes publiez de la part des Jesuites és années 1610. 1612. et 1626. contenans la declaration de leur doctrine, touchant le Temporel des Rois. 8. Paris 1643.
- Reponse au livre intitulé: Apologie pour l'Université de Paris, contre le Discours d'un Jesuite, par Jaq. de la Haye, Jesuite. 8. ibid. 1643.
- Reponse de l'Université de Paris à l'Apologie pour les Jesuites, qu'ils ont mise au jour sous le nom du P. Causin. 8. ibid. 1644.
- Procès verbaux faits par l'ordre de l'Université de Paris, pour condamner les doctrines pernicieuses des Jesuites. 8. ibid. 1644.
- Molinaei, (Caroli) Consilium super commodis velincommodis novae sectae seu factitiae religionis Jesuitarum, cum fragmento Epistolae P. T. E. C. (Ponti Tyrdaei, Episcopi Cabilon.) contra Pseudo Jesuitam Carolum, et Facultatis Paris. Censura contra Sanctarellum Jesuitam. In Jo. A. d. Scherzeri Bibliotheca Pontific. num. III. IV. V. 4. Lipsiae 1677.
- Alexander VII. Pape, Bref contre les Censures de Sorbonne. 8. Münster 1667.
- Bulle contre les memes Censures avec des remarques sur cette Bulle. 8. ibid. 1667.
- Considerations respectueuses sur cette Bulle. 8. ibid. 1667.
- Discours, Conclusions des Gens du Roy, et arrêt du Parlement à l'occasion de la Bulle d'Alexander VII. contre la Sorbonne. 8. ibid. 1667.
- Memoires pour servir à l'histoire de Port Royal par Pierre Thom. Fossée. 8. Utrecht 1739.
- Traité de la Regale. 12, à Cologne 1680.
- Capilupi, (Camillo) Lo stratagema di Carlo IX. contro gli Ugonotți. 8. 1574.
- Etat des Reformés en France. 2. Vol. 8. à Cologne 1684.

## 334 ` Berzeichniß von Schriften

- Apologie du projet des Reformés en France, ou suite de l'Etat des Reformés en France. 8. ibid. 1684.
- Zustand der reformirten Kirche in Frankreich. 8. 1685.
- Sammlung verschiedener merkwürdiger Schriften, die Protestanten in Frankreich und das Edikt von Nantes betreffend. 4.
- Staatsgriffe der französischen Geistlichkeit gegen die Reformirten. 4. 1686.
- Relation des Cruautés exercées contre quelques, Protestans en France, pour avoir assistez à une assemblée tenue dans le desert près de Nimes, avec une defense des Reformes de France 8. 1719.
- Procès (le) des dances debattu entre Ph. Vincent, et les Sieurs Jesuites. 8. à la Rochelle 1676.
- Avis aux R. Peres Jesuites d'Aix en Provence. 8. Cologn. 1686. Avis aux R. P. Jesuites d'Aix en Provence, sur un Imprimé qui a pour titre: Ballet dansé à la Réception de Monf. l'Archevéque d'Aix. 12. ibid. 1687.
- Le Patre nostre des Jesuites, Loyolistes, Marianistes et Bellarmistes. 4.
- Le Consiteor d'Henry le grand. 8. 1619.
- Le Credo des Jesuites dedié aux François. 4.
- Jugement canonique des Evêques de France contre les Entreprises des Jésuites. 2 Tomes. 12. Cologne. 1700.
- Plaidoyer de Mr. Chevalier pour les trois Chanoines de l'Eglise de Rheims. 8. Saulur 1716.
- Conclusion dressée dans l'assemblée de la Faculté de Rheims, tenue le 26. Juin 1716. 8. 1716.
- Collectio variorum Tractatuum, in quibus praecipua Controversia inter Romanum Pontificem et Ecclesiam Gallicanam de auctoritate Papae et politica potestate agitantur. 4. Paris 1717.
- Doctrine catholique touchant l'autorité des Papes. 8. ib. 1727. Dialogue entre St. Pierre et Jules II. à la porte du Paradis. 8. ibid. 1727.

Recueil general des Pieçes concernant le proçés entre la Demoiselle Cadiere, et le P. Girard, Jesuite. 8. Tomes. 8. à la Haye 1734.

#### — — le même. fol.

Motifs des Juges du Parlement de Provence, qui ont été d'avis de condamner le P. Jean Baptiste Girard, Recteur des Jesuites à Toulon, envoyez à Monseigneur le Chancelier le 31. Decemb. 1731. avec la Lettre de ce Magistrat à Monsieur le President de Maliverny, la reponse de ce Juge, et celle des autres Messieurs, qui on été de son opinion. Troisième Edition, à la quelle on a joint les Extraits des principales Pieces de la Procedure qui les fondent, collationés sur les Originaux. fol. à Amsterd. 1733.

Iniquités decouvertes, ou Recueil des pieces, qui ont parû lors du procès de Damiens. 8. Londres 1760.

Persecuzione de' Gesuiti Francesi contro M. Vescovo di Lusson, con il ragguaglio del veleno, e morte datagli de medesimi. 8. Lugano. 1760.

Consultes tenues au College de Louis - le - Grand pour la Reformation de la Maison de Clermont. 2. Tomes. 8. Lisbonne 1771.

Procés contre les Jesuites. 8. Douay 1761.

Declaration du Roy qui ordonne, que dans 6 Mois pour tout delai, les Superieurs de chacune des Maisons de la Societé des Jesuites seront tenus de remettre au Greffe du Conseil les titres de leurs retablissemens en France. 4. Paris 1761.

Arret de la Cour du Parlement, concernant l'abolition de la Societé se disant de Jesu, du 6. Aoust 1762. 4. Lyon 1762.

Schicksale der H. Väter von der Gesellschaft Jesu in Frankreich.
4. 1762.

Dissertation aux Evêques de France, ou les jeunes Ex-Jesnites prouvant qu'ils peuvent en honneur et en sureté de consciençe preter les sermens que les Parlemens exigent d'eux. 8.

- Appel à la raisdn des ecrits et libelles publiées par la passion contre les Jesuites de France. 8. à Bruxelles 1762.
- Arrest du Parlement de Rouen, rendu toutes les Chambres assemblées du Vendredi 12. Fevrier 1762. pour exterminer les Jesuites. 8. à Rouen 1762.
- Temps de parler ou compte rendu au public. 8. Arles 1764.
- Avis des Evêques de France sur l'utilité, la doctrine, la conduite et le régime des Jesuites de France. 12.
- Reponse au livre intitulé: Extraits des assertions dangereuses des soi-disans Jesuites. 3. Vol. 4. 1764.
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Archévêque d'Auch, contenant la Critique de divers auteurs modernes, et la desense des Jesuites. 8. 1764.
- L'Esprits des Magistrats philosophes. 8. 1765.
- Sur la destruction des Jesuites en France; lettres pour servir de Supplement, et lettre sur l'Edit du Roy d'Espagne pour l'expulsion des Jesuites. 8. 1767.

#### Deutschland.

- Agricolae, (Ign.) Historia Provinciae Societatis Iesu Germaniae superioris, ab anno 1540 ad 1609. Pars I. et II. fol. Aug. Vind. 1727 29.
  - Flotti, (Adami) Historia Provinciae Soc. Iesu; seu pars III. Germaniae Superioris; ab anno 1601 ad 1610. fol. ib. 1734.
  - Kropfii (Fr. Xav.) Historia Provinciae Soc. Iesu; seu Para IV. Germaniae Superioris; ab an. 1611 ad 1630. fol. Monachii 1646.
  - Schmidl, (Ioan.) Historia Societatis Iesu Previnciae Bohemiae ab anno 1555 ad annum 1615. Pars I. et II. fol. Pragae 1747 49.
- Historia Soc. Iesu ad Rhenum inferiorem. 2. Tom. fol. Coloniae 1764.

Declaratio jurium Societatis Iesu in Regno Hungariae 4. Viennae Austriae 1646.

Rescriptum Kaiser Caroli VI. an Bischof Ern. Augustum zu Osnabrück, die Iesuiten allda, und deren Emigration betressend. In I. C. Lünigs Continuat. II. Spicilegii eccles. sol. Lipsiae 1721. pag. 825.

Jablonski Thorn affligée: traduit de l'Allem. 8. Amsterd. 1724.

Nachricht (wahrhaft historische) von dem Ao. 1724 zu Thorn gestifteten Tumulte wider das Iesuiterkollegium. 4. Culm 1725.

Copia eines Briefs aus Thorn, die dortige Exekution betreffend. 4. Danzig 1725.

Fabricius, (Georg.) freundschaftliches Sendschreiben an Herrn von Franken Sierstorf, worin die wider das hochste Interesse Sr. Churfürstl. Durchlaucht von Cölln von den Iesuiten in dem Estendischen Jurisdiktionsstreit gespielten Streiche entdeckt werden. 8. 1751.

Vorstellung der Iesuiten in Baiern wider die Aufhebung des Nexus mit Ausländern samt Gegenantwort. 4. 1770.

Sendschreiben, fünf, eines Layen an seinen Freund, einen Weltgeistlichen, über das während der Iesuitenepoche ausgestreute Unkraut, verschiedene merkwürdige deutschgeistliche Geschichtsumstände enthaltend. 4. 1785.

Darstellung (vorläufige) des heutigen Iesuitismus, der Rosenkreuzerey, Proselytenmacherey und Religionsvereinigung. 8. Deutschland. 1786.

Pelzel, (Fr. M.) Böhmische, Mährische und Schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Iesuiten von Anfang der Gesellschaft bis auf gegenwärtige Zeit. 8. Prag 1786.

## England.

Mori, (Heinr.) Historia Provinciae Anglicanae Societatis Jeau. fol. Audomari 1660.

Befc. b. Jef. IV. Band.

- Campiani (Edmundi) Rationes oblatae Ministris Ecclesise Anglicanae in causis fidei; et Responsio Whitakeri 8. Antverp. 1582.
- Der Lutherischen, Calvinischen und anderer sektischen Predicanten Schräkengast, d. i. Edmundi Campiani Ursachen, warum er die Predicanten hoher Schulen in England zu einer Disputation herausgefordert, sie aber nicht kommen wollen, durch Conrad. Vetter. S. I. 4. Ingolstadt 1599.
- De persecutione Anglicana libellus. 8. Romae 1582.
- Cevallariis, (Ioh. B. de) Ecclesiae Anglicanae trophaea, seu S. Martyrum in Anglia passiones, prout in Collegio Anglico depicta. fol. ibid. 1584.
- Declaration of the treasons, practised bey William Parry the traitor, against the Queen's Majestie. 8. London.
- Historia de morte Edmundi Campiani et aliorum, qui in Anglia propter fidem Catholicam passi sunt mortem, traducta ex sermone Gallico in Latinum a Jac. Laingaeo. Accessit ejusdem Laingaei Vita Theod. Bezae. 8. Paris 1585.
- Humfredi (Laur.) Concio de vitando fermento Pharisaeorum et Iesuitarum. 8. Rupellae 1585.
- de Praxi Pontif. Romani et Legat. Iesuitarum in Anglia.
   8. ibid. 1585.
- Confutatio Puritano Papismi, seu Doctrinae Iesuiticae. 8. ibid. 1585.
- Nouvelle Deduction sommaire des Raisons qu'a l'Université de Louvain, de s'opposer à l'etablissement des Jesuites dans le Seminaire de Liège, avec plusieurs Pieces concernant les entreprises faites en divers temps contre cette Université. 8. Cologue 1699.
- Pieces pour l'Université de Louvain contre les Jesuites de l'année 1583, dans le Mercure Jesuite, pag. 381-439. Relation of the faction begunat by Wisbich, al. Weston

- a Jesuit 1595., and continued by Walley, al. Garnet, Provincial of the Jesuits, and by Parson in Rome. 8. 1601.
- De la mort d'aucuns glorieux martyrs en Angleterre. 8. Anvers 1601.
- Brutum fulmen: or the Bull of Pape Pius V. concerning the damnation, excommunication, and deposition of K. Elizabeth: as also the absolution of her subjects from their oath of allegiance, with a peremptory injunction, upon pain of an Anathema, never to obey any of her laws or comands; by Thomas Lord Bishop of Lincoln. Item the Bull of Paul the third, containing the damnation of Henry VIII. 4. London 1681.
- The Gunpowder Treason, and a perfect relation of the proceeding, against those horrid conspiration, wherein is contained their examinations, tryals and condemnations. 8. ibid. 1679.
- Actio in Henricum Garnetum, Societatis Iesu in Anglia Superiorem, et caeteros, qui proditione longe immanissima sereniss. Britaniae Magnae Regem, et regni Angliae Ordinis, pulvere fulminali e medio tollere conjurarunt, una cum orationibus Dominorum Delegatorum. Adjectum est supplicium de Henr. Garneto Londini sumtum. Omnia ex Anglico a G. Camdeno latine versa. 4. ibid. 1607.
- Iakobs, I., Königs von England Rede, die er anno 1605. im Parlement gehalten, samt Beschreibung der wider ihn angestellten Verrätherey etc. 8. Hamb. 1606.
- Apologie pour le serment de fidelité. 8. Leyde 1608. Triplici nodo triplex cuneus. Sive Apologia pro Iuramento fidelitatis, adversus duo Brevia P. Pauli V. et Epistolam Cardinalis Bellarmini ad G. Blackwellum, Archipresbyterum nuper editam. 4. Londini 1607.
- Sendschreiben Königl. Majestät iu Großbrittanien wider alle Recusenten, Jesuiten etc. in England. A. d. Englischen. 4. Strasb. 1616.

- Caffeteo, (Nic. S.I.) Refutatio apologiae I acobi I. Angliae Regis. 8. Friburg. 1614.
- Molinde, (Pierre) Anatomie du livre du P. Coeffeteau. 8. Geneve 1633.
- Mortoni, (Thom.) Apologia catholica ex Iesuitarum contradictionibus conflata; et libri duo de notis Ecclesiae. 4. Londini 1605.
- Causa regia, sive de Auctoritate Principum Christianorum, adversus Bellarminum. 4. ibid. 1620.
- Eudaemon-Joannis, (Andr. Cydonii, e Societ. Jesu) ad Actionem proditoriam Eduardi Cogni, Apologia pro Henr. Garneto. 8. Colon. Agripp. 1610.
- Gretseri, (Iac.) Stigma effronti Lithi, Miseni, fronti inustum, propter horribilia mendacia, quibus Iesuitas, quasi nuperae in Anglia conspirationis aut socii aut conscii fuissent, impudentissime insectus est. In Gretseri, Operibus. Tom. XI. fol. Ratisb. 1738. pag. 456-475.
- Certamen triplex a tribus Soc. Jesu e Provincia Anglicana Sacerdotibus, Tho. Hollando, Rod. Corbaeo, Heinr. Morsaeo, intra proximum quadriennium pro avita fide, religione etc. feliciter confectum Loudini in Anglia. Primum Antverpiae nunc Monachii impressum. 12. 1646.
- Writi, (R. P. Angli Soc. Jesu) mors. 8. 1651.
- Oates, (Tit.) Eräzhlung von der Verrätherey der Papisten wider das Leben des Königs in England. 4. 1679.
- Harangue des cinq Peres de la Compagnie de Jesus executés à Londres. 4. 1679.
- Popery, or the principles and positions, aproved by the Church of Rome. 8. ibid. 1679.
- Primary Answer to a tract intituled: a vindication of the Roman Catholicks. 4. Norwich.
- Florus Anglo-Bavaricus, sereniss. Principi Maximiliano Emanueli Duci Bavariae etc. inscriptus. 4. Leod. 1685.
- The Missionaries arts discovered. 4. London 1688.

Defense of the Missionaries arts. 4. ibid. 1689.

The Enthusiasme of the Church of Rome by Wharton. 4. ibid. 1688.

Lettre du P. Petres au P. de la Chaize, touchant les affair. res presentes d'Angleterre. 4. 1689.

Liebe der Messaline, gewesener Königin von Albion, worinn der heimliche Betrug mit dem Prinzen von Wallis und mit der französischen Ligue aufgedeckt wird. Die andere Edition nach dem englischen Original verbessert und vermehrt. 12. Leiden 1690.

The Jesuits Memorial for the intended reformation of England, under their first Popish Prince. 8. London 1690.

L'Art d'assassiner les Rois, enseignée par les Jesuites à Louis XIV. et Jaques II. où l'on decouvre le secret de la dernière Conspiration formée à Versailles le 3. Septembre 1695. contre la vie de Guillaume III. Roi de la grande Bretagne, et decouverte à Whitehall le 2. Mars 1696. 12. ibid. 1696.

# Holland.

Costeri, (Fr.) Sica tragica, Comiti Mauritio a Iesuitis ut ajunt Calvinistae, Leydae intentata. Ex germ. in lat. ab Aegid. Schondoncho Iesuita. 8. Antverp. 1599.

Lettre mystique touchant la conspiration contre Maurice Prince de Nassau. 12. Leide 1603.

Iesuitica negotiatio. 4. Franckerae 1610.

Iesuitica per unites Belgii provincias negotiatio. 4. Francof. 1616.

## Pohlen.

Argenti, (Ioan.) de rebus Societatis Iesu in regno Poloniae ad Sigismundum III. Regem Polon. Editio tertia, aucta recenti ejusdem Societatis ex regno Boemiae, Moraviae, Silesiae et Ungariae proscriptione: duabus item actionibus ab eodem auctore in Transylvania, in ipso generali omnium Ordinum conventu habitis. 8. Cracov. 1620.

Equitis Poloni in Iesuitas actio prima. 4. 1590.

- Discours aux grands de Pologne sur la necessité de faire sortir les Jesuites de ce Royaume. 8. Amsterd. 1726.
  - Eines pohlnischen Edelmanns Anrede an die Großen in Pohlen, die Ruhe und Einigkeit des Königreichs durch Wegschaffung derer Iesuiten zu befördern betreffend, anfangs in Pohlnischer Sprache geschrieben, nachgehends in die Lateinische und Französische, nun aber ins Teutsche übersezt und mit Erläuterungen vermehrt. 8. 1727.
  - Spongia, qua absterguntur convitia et maledicta Equitis Poloni contra Iesuitas. 8. Ingolst. 1691.
  - Consilium datum amico de recuperanda et in posterum stabilienda pace regni Poloniae, in quo demonstratur, pacem nec constitui nec stabiliri posse, quamdiu Iesuitae in Polonia maneant, conversum ex Polonico in Latinum. In Paralipomenis ad Amphitheatrum honoris Iesuitar. ex recens. Petri de Wangen. 8. Lugd. Batav. 1611. pag. 71 - 148.
  - Idem liber. 4. 1620.
  - Controversia illustris, hoc est: Responsio ad libellum a Patribus Societatis Iesu contra Rectorem et Universitatem Cracoviensem scriptum anno 1622. Dans le Mercure Jesuite. 8. Geneve 1626. pag. 22 110.
  - Neue Zeitung erbarmlicher, mörderischer That durch die Jesuiten in Polen. 4. 1586.
  - Henrici, (Ionae) Hochwichtiger Rathschlag und Bedenken von Hintertreibung der blutdürstigen gefährlichen Anschläge der Jesuiten, so sie wider alle Regimenter und Policeyen immerdar suchen und vornehmen; sonderlich wie dieselbige im Konigreich Pohlen von ihnen verborglich geführet, nunmehro aber menniglichen vor Augen gestellet und hinterireben werden sollen etc. 4. Frankf. 1632.

#### Spanien.

Ideas de virtud en algunos claros varones de la Compania de Iesus, por el Padro Eusebio Nieremberg, fol. Mad. 1643.

Firmamento religioso de luzidos astros, en algunos claros varones de la Compania de Iesus, por Eusebio Nieremberg, fol. ibid. 1644.

Ministerios apostolicos de la compania de Iesus. fol. ib. 1663. Varones illustres en santidad, letras, y zelo de la almas de la Compania de Iesus. 6. Tom. ibid. 1666.

Neue Nachrichten von den Jesuiten in Paraguay und von andern damit verbundenen Vorgängen in der Spanischen Monarchie, nebst einem Auszuge aus dem Kriminalprozels gegen die Jesuiten in Spanien. 8. 1768.

Jesuitisch - Spanische Anekdoten. 8. 1767.

### Portugal.

Synopsis Annalium Societatis Iesu in Lusitania ab anno 1540. usque ad annum 1725. Authore R. P. Anton. Franco, Soc. Iesu fol. Aug. Vindel. 1726.

Deductio chronologica et analytica etc.

Pars prima, ubi instituta serie minime interrupta singulorum Regum, qui a Domino Ioanne III. ad haec usque
tempora Lusitanae Monarchiae imperitarunt, horrendae manifestantur clades a Iesuitica Societate Lusitaniae, ejusque
Coloniis, praemeditata quadam ratione constantique et immutabili systemate illatae, ab ejus in hoe regnum ingressu
usque ad proscriptionem et expulsionem, Septembris die
Estio anno 1759. justissima, sapientissima, providentissimaque lege statutana. In incem edidit D. Iose phus de Seabra Silvius, seu Curiae supplicum Libellorum Regiusque Procurator, ut instruction esset, partemque constitueret ejus Recursus, quem idem Senator interposuit, et qui
Regio Conspectui praesentatus Responsum Regium adhuc exspectat, pro reparandis gravissimis quibusque ruinfs, qui-

bus existentibus foede deturpatur Regia auctoritas, foedeque opprimitur quies publics. Latinitate donavit Ant. Pereira Figueredius. 8. Olissipone 1771.

Pars secunda, ubi seriatim manifestantur ea, quae sub diversis Ecclesiae Epochis contigerunt occasione Censurae, Prohibitionis et Impressionis Librorum; demonstranturque intoleranda damna, quae ex illarum abusione profecta sunt in ipsam Dei Ecclesiam, in universas Monarchias, in universos Status supremos, et in publicam totius Orbis tranquillitatem. Ibid. Ecdem.

Series Monumentorum in utraque Parte Deductionis chronologicae et analyticae adjunctaque duplici petitione Recursus citatorum. 8. ibid. 1772.

Seabra da Sylva, (Jos.) Recueil chronologique et analytique de tout ce qu'a fait en Portugal la Societé dite de Jesus, depuis son entrée dans ce Royaume en 1540. jusqu'a son expulsion en 1759. III. Tom. 8. Lisbona 1769.

Retrato de los Jesuitas formado al natural por los mas sabios y mas illustres Catholicos. Inicio hecho de los Jesuitas, autorizado con autenticos, e innegables Testimonios, por los mayores y mas esclarecidos Hombres de la Iglesia, y del Estado: desde el anno de 1540., en que fue sur fundacion, hasta el de 1650. Traducido de Portugues en Castallano. 4. en Madrid 1760.

Continuacion del Retrato de los Jesuitas etc. 4. ibid. 1768. Relation de la Cour de Portugal sous D. Pedre II. à présent regnant. Avec des Remarques sur les Intérêts de cette Coutonne par rapport aux autres Souveraines, et l'Histoire des plus considerables Traitez, qu'elle ait faits avec eux. Traduite de l'Anglois. 2. Tomes. 3. à Amsterd. 1702.

Memoires instructifs pour un Voyagenr dans les divers Etats de l'Europe: contenant des Anecdotes curienses très propres à éclaireir l'Histoire du Tems. 2. Tomes. 8. ibid. 1738. Memoires de Portugal. Avec la Bibliotheque Lusitane. Par

- le Chevalier d'Oliveyra. 2. Tomes. 8. à Amsterd.
- Geschichte der Jesuiten in Portugal, unter der Staatsverwaltung des Marquis von Pombal. Aus Handschriften und sichern Nachrichten herausgegeben, und mit Anmerkungen begleitet, von Chr. Gottl. v. Murr. 2. Theile. 8. Nürnb. 1787 88.
- Novelle interessanti in proposito degli affari del Portogallo e dell' attentato commesso 1758. sulla persona di S. M. Fedelissima. Dall' originale francese. 2. Tom. 4. Berne 1760.
- dieselben im Auszuge deutsch unter dem Titel: Sammlung der neuesten Schriften, welche die Jesuiten in Portugal betreffen. 4 Bände. 4. Fr. u. Leipz. 1760 - 62. Suite de Nouvelles interessantes de Portugal. 8. à Paris 1760.
- Republick (die) der Iesuiten, oder das eingestürzte Paraguay.
  Auf Befehl des portugiesischen Hofes. 8. Amsterd. 1758.
- Regno Gesuitico del Paraguay, dimostrato co' documenti più classici de' medesimi Padri della Compagnia, i quali confessano e mostrano ad evidenza la regia sovranità del R. P. Generale, con independenza, e con odio verso la Spagna.

  8. Lisbon. 1770.
- Decret du Cardinal Saldanha, pour la Reforme des Jesuites de Portugal et des Domaines qui en dependent du 15. May 1758. 8. à Amsterd. 1759.
- Histoire de la derniere Conjuration de Lisbonne. 8. ibid. 1759. Ristretto del processo, e sentenza emanata contro li rei, per l'assasino eseguito contro il Re di Portogallo Giuseppe I. le 3. 7bre 1758. 8. Lisbona 1759.
- Hochverrath (der Portugiesische) und Prozess der verurtheilten und hingerichteten Personen, wie ihn der Hof selbst öffentlich bekannt machen lassen. Nebst dem Dekret des Cardinal Saldanha. & 1759.
- I Lupi smascherati nella confutatione e traduzione del libro, intitolato: Monita secreta Societatis Iesu; in virtà de' quali giunsero; Gesuiti all' orrido ed esecrabile assas-

## Bergeichniß von Schriften

- sinio di S. S. R. M. Fedelissima Don Giuseppe I. Rè di Portogallo etc. con un appendice di Documenti rari et inediti. & Ortignano 1760.
- dieselbe Schrift deutsch. 8. 1761.

346

- Difesa in favore della fama postuma di Giuseppe Moscaregnes già Duca d'Aveiro, e degli altri chiamati rei de lesa Maestà, nella sentenza data in Lisbona nel di 12. Gennajo. 1759.
- Risposta ad alcune lettere scritte alcuni giorni addietre e sparse per l'Italia. 8. Genova 1759.
- Lettere del Doge della Republica degli Apisti all' Imperator de Solipsi. 8. Lugano 1759.
- Editto del Ré di Portogallo, per cui si aboliscono le scuole minori de' Gesuiti, e se ne prescrive uno nuovo metodo. & Lisbona 1750.
- Lettera circolare del Rè di Portogallo all' Arcivescovo di Braga, concernente il Processo de' Gesuiti. 8, ibid. 1759.
- Documenti autentici emanati ultimamente per il buon regolamento de felicissimi stati di S. M. Fedelissima. 8. ibid. 1759.
- Lettera pastorale dell' Collegio della S. Chiesa di Lisbona contro gli Religiosi della Compagnia di Gesù. 8. ibid. 1759.
- Lettera del Capitano Orebich del transporto di CXXXIII. Padri Gesuiti da Lisbona à Civita-Vecchia. 8-Lugano 1759.
- Irrthümer (die gottlosen und aufrührischen) welche die Geistlichen von der Gesellschaft Jesu den hingerichteten Missethätern beygebracht, und unter dam Portugiesischen Volkauszubreiten getrachtet haben, nebst ihrer Widerlegung aus den geistlichen und weltlichen Rechten. Auf Befehl des Königs publiciret. 4. 1760.
- Collection ou Recueil des Decrets Apostoliques et des Loix royales, publiées depuis 1741 en faveur de la liberté des personnes, des biens et du commerce des Indiens du Bresil;

des Pièces qui constatent les excès commis dans ces Royaumes par les Reguliers de la Compagnie, dite de Jésus; des représentations faites an Saint Siège par Sa Majesté Très-Fidele sur ces excès, jusqu'à l'expédition du Bref de Benoit XIV. qui a ordonné la réforme de ces Réguliers; des procedures faites contre eux par l'Eminentissime et Reverendissime Réformateur; des crimes dans les quels se sont précipités les mêmes Reguliers par fureur contre cette réforme, et notamment de l'attentat horrible du 3. Septembre 1758; des Sentences prononcées à ce sujet; des, Ordres royaux publiés depuis ces Sentences; des Mémoires que le respect filial du Roi Très-Fidele l'a porté à faire presenter au Souverain Pontife, contenant tout ce qu'il avoit ordonné au sujet du même attentat et de ses suites; des lettres par les quelles ce Monarque a informé l'Eminentissime Réformateur et les autres Evêques Portugais, de la resolution par lui prise de chasser de ses Royaumes et États les dits Reguliers. Imprimé dans la Secrétairie d'Etat par ordre special de Sa Majesté. 4. Lisbon 1759.

- Suite du Recueil des Décrets Apostoliques etc. Contenant les Dépêches et les actes réciproques des Cours de Rome et de Lisbonne, depuis les Representations faites au Pape par ordre du Roi Très-Fidele le 20. Avril 1759 jusqu'au mois d'Août 1760. 4. ibid. 1760.
- Risposta prima d'un Italiano, dimorante al servizio del Ré di Portogallo ad un Prelato della Curia Romana, circa le controversie della Corte di Portogallo co' P. P. Gesuiti. 8. Barcellona 1759.
- Proces Verbal de Condamnation de Gabriel Malagrida, Jesuite, par l'Inquisition de Portugual; contenant la sentence des Inquisiteurs et l'Arrest de la Cour Souveraine appellée de la Relation. 8. à Amsterd. 1762.
- Nachrichten (unpartheyische) von dem Leben und Tod des P. Gabriel Malagrida aus der Gesellschaft Jesu. 8. Basel 1784.

- Vita di Sebastiano Giuseppe de Carvalho e Mello, Marchese di Pombal etc. Secretario di Stato et primo Ministro del Ré di Portogallo D. Giuseppe I. 4 Vol. 8. 1781.
- dasselbe deutsch durch Herrn Hofrath Jagemann. 2 Bände. 8. Dessau 1782.
- dasselbe französisch unter dem Titel: Mémoire de Sébastien Joseph de Carvalho et Mello, Comte d'Ocyras, Marquis de Pombal etc. 4 Vol. 8. à Bruxelles 1784
- Anekdoten zu Pombals Leben, nebst Nachrichten von der Regierung Joseph Emanuels, letztverstorbenen Königs in Portugal, und dem Schicksale der Jesuiten im dortigen Reiche. 8. 2779.
- Anecdotes du Ministère de Sebastien Joseph Carvalho, Comte d'Oeyras, Marquis de Pombal, sons le Regne de Joseph I. Roi de Portugal. 8. à Varsovie 1783.
- Observation sur la Conduite du Ministre de Portugal dans l'affaire des Jesuites. Traduit de l'Italien. 2 Parties. 8. à Avignon 1760.
- Supplemento alle Osservazioni sopra la condotta del Primo Ministro di Portogallo, Conte d'Oeyras, intorno a' presenti fatti de' Gesuiti. 8. Lugano 1761.
- Memoires of the Court of Portugal and of the Administration of the Count d'Oeyras. Taken from a series of original Letters, written in French. 8. London 1767.
- diese Schrift deutsch unter dem Titel: Nachrichten von dem Portugiesischen Hose und der Staatsverwaltung des Grafen von Oeyras. Aus Originalbriesen. Aus d. Engl. & Franks. n. Leipz. 1768.
- Authentic Memoirs concerning the Portuguese Inquisition. & London 1761.
- das gleiche Werk in einer andern Aufl. 8. ibid. 1769. Petitio Recursus Majestati Domini nostri Regis in publica Audientia praesentata a Doctore Iesepho de Seabra Sylvio. Senatore Curiae Supplicum Libellorum, Procuratoreque Regiae Coronae ejusdem Domini, super ultimum et criticum

- statum hujus Monarchiae, ex quo Societas, a Jesu nuncupata, expulsa proscriptaque est de Regnis Galliae et Hispaniae. Latinitate donavit, praefationemque adjecit Professor quondem Olissiponensis (Antonius Pereira). 8. Olissipone 1767.
- dieselbe Schrift deutsch unter dem Titel: Vorstellung der bedenklichen Umstände, in welchen sich die portugiesische Monarchie befindet, seitdem die sogenannte Gesellschaft Jesu aus Frankreichs und Spaniens Grenzen getrieben und verbannet worden ist etc. 8. Wittenberg 1770.
- Confrontação da Doutrina da Igreja com a Doutrina da Sociedade dos Jesuitas, por Joaquim Gomes Texeira. 12. Lisboa 1770.
- Etat présent du Royaume de Portugal, en l'année 1766. 8. à Lausanne 1775.
- Leben Joseph Emanuels, Königs von Portugal. Nebst denen nach seinem Tode erfolgten Veränderungen des Staates. 8, Nürnb. 1777.
- Letters from Pertugal, on the late and present State of that Kingdom. 8. London 1778.
- dieselbe Schrift französisch unter dem Titel: Lettres écrites de Portugal, sur l'état ancieu et actuel de ce Royaume. Traduites de l'Anglois, Suivies du Portrait historique de Mr. le Marquis de Pombal. 8. à Londres 1780.
- dieselbe Schrift deutsch unter dem Titel: Briefe über Portugal Aus d. Französ. 8. Leipz. 1782.
- Schriften, die Geschichte der auswärtigen Missionen des Jesuitenordens betreffend.
- Lettres edifiantes et curieuses ecrites des Missions par quelques Missionaires de la Compagnie de Jesus. XXVIII Tomes. 8. Paris 1717.58.
- Bericht, wie etliche Jesuiten und andere Christen um des Glaubens willen von den Ungläubigen umgebracht und gemartert worden. 8. Dillingen 1584.

- Historia de las missiones que han hecho los religiosos de la compania de Jesu, por el padre Luis de Guzman. 2 Vol. Fol. Alcala 1601.
- Heroes et victimae charitatis Societatis Jesu. Auct. Phil. Alegambe. 4. Romae 1658.
- Acta Sanctorum Martyrum orientalium et occidentalium.

  2 Tomi. Accedunt acta Symeonis Stylitae. Opera Steph.
  Evodii Assemani. Fol. Romae 1748.
- Charlevoix, (P. Fr. Xav. de) Histoire et description générale du Japon. 8 Tomes. 12. à Paris 1736.
- Trigauthius, (Nicol.) de Christianis apud Japonios Triumphis. 4.
- Iapaniae Insulae brevis descriptio, ac rerum quarundam a Patribus Societatis Iesu gestarum succincta narratio. 8. Colon. Agripp. 1582.
- Zeitung, welchergestalt etlich König und Fürsten aus Iaponia ihre Abgesandte, des Glaubens halber, gen Rom geschicht haben, mit angefügter kurzen Beschreibung derselben jetzt gemeldten Land und Inseln, auch eines Evangelischen Mannes Censur und Urtheil, was von solcher Schickung zu halten sey. 4. 1585.
- Lettere del Giapone et della China degl' anni 1589. 1590. scritte al R. P. Generale della Compagnia di Giesu. 8. In Roma 1591.
- Peruschi (Io. Bapt.) historica relatio de regis Moyor vita, moribus et summa in christianam religionem propensione. Deinde de omnium Iaponiae regnorum proxima ad regnum Christi conversione, collecta ex epistolis ann. 1592.

  1504. 1595. inde datis. 8. Moguntiae 1598.
- De rebus Iaponicis, Indicis et Peruanis Epistolae recentiores, a Io. Hayo in librum unum coacervatae. 8. Antverp. 1605.
- Pasii, (Franc.) Relatio historica rerum in Iaponiae regno gestarum ann. 1603. 1604. 1605. et parte 1606. ternis annuis litteris comprehensa, ex Italico latine reddita. 8. Mogunt. 1610.
- Trigauthii, (Nic.) Rei Christianae apud Iaponios Com-

menterius ex litteris anuuis Societatis Iesu, annorum 1609. 1610. 1611. 1612. collectus. 8. Aug. Vind. 1615.

Trigauthii (Nic.) de Christianis apud Iaponios triumphis, sive de gravissima ibidem, contra Christi fidem persecutione exorta an. 1612 usque ad an. 1620. Libri V. in annos totidem, ex annuis Societatis Iesu litteris, continua historiae serie distributi, cum Raderi auctario et Iconibus Sadelerianis.

4. Monachii 1623.

Beretarii, (Seb.) Vita Ios. Anchietae, Soc. Iesu Sacerdotis in Brasilia defuncti, ex iis, quae de eo Pet. Röterigus, Soc. Iesu Preeses provincialis in Brasilia, quatuor libris Lusitanico idiomate collegit, aliisque monumentis fide dignis, descripta. 12. Colon. Agripp. 1617.

Martyrios de los Christianos de Iapon, por P. Morejon. 4. en Lisboa 1621.

Histoire des Martyrs de Iapon. 4. Paris 1624.

Relacions de los Martires del Iapon. 4. Madrid 1625.

Relation di alcuni cose, cavatte dalle lettere scritte negli anni 1619. 1620. 1621. dal Giapone al molto Reverend. in Christo P. Mutio Viteleschi, Preposito Generale della Compagnia di Giesu. 8. In Milano 1624.

De novis religionis Christianae progressibus et certaminibus in Iaponia. 4. Westphaliae 1627.

Pereira, (Barthol.) Paciecidos libri XII. quibus decantatur clarissimus P. Franc. Paciecus, Lusitanus, e Soc. Iesu, Iaponiae Provincialis, ejusdem Ecclesiae Gubernator, ibique vivus pro Christi fide lento igne concrematus ao. 1626. 8. Conimbricae 1640.

Geschichte (ausführliche) der in dem äussersten Welttheil gelegenen Iaponesischen Kirch, worin die glückliche Vertilgung der Abgötterey, Einführung, Fortpflanzung, Verfolgung, und letztens gänzliche Verbannung des Heil. römischkatholischen Glaubens in diesem großen Reich, nach denen
besten Urkunden erzählet wird, von R. P. Johanne Craffet, der Gesellschaft Iesu Priestern. Fol. Augsb. 1738.

Hal de, (I. Bapt, du) Description geographique, historique

chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise. 4 Tomes. 4. à Paris 1736.

- Avertissemens nouveaux des Royaumes de la Chine et du Iapon de l'an 1586. 8. Lyon 1588.
- Trigauthii (Nic.) Litterae Societatis Iesu e Regno Sinarum ad Claud. Aquavivam Generalem ejusdem Societatis. 8. Antverp. 1615.
- — de Christiana expeditione apud Sinas suscepta a Societate Iesu, ex Matthaei Ricci commentariis, libri V. in quibus Sinensis regni mores, teges atque instituta, et novae illius ecclesiae difficillima primordia describuntur.

  4. Aug. Vind. 1615.
- — de Christiana expeditione apud Sinas. 4. Lugd. 1616.
- Relatione delle cose più notabili scritte negli anni 1619. 1622. et 1621. della China al molto R. P. Mutio Viteleschi. & In Milano 1625.
- Relatio (historica) de ortu et progressu fidei orthodoxae in regno Chinensi per Missionarios Societatis Iesu, ab anno 1581. ad ann. 1669. novissime collecta ex litteris eorundem Patrum Societatis Iesus, praecipue Io. Adami Schall. Editio altera aucta geographica regni Chinensis descriptione, narratione de statu missionis Chinensis, prodigiis, quae in ultima persecutione contigerunt. 8. Ratisbonae.
- Cuplet (Felipe) Historia de una gran Sennora, Christiana della China, Ilamada Donna Candida Hiù, donde con la occasion que se offrece, se explican los usos destos Pueblos, et establecimiento de la Religion, los procederes de los Missioneros y otras curiosidades. 8. en Madrid 1691.
- Relation des Missions et des Voyages des Evêques Vicaires Apostoliques et de leurs Ecclesiastiques en années 1672-1675. 8. Paris 1680.
- Tellier (P. le) Defeuse des nouveaux Chretiens et des Missionaires de la Chinae, du Iapon et des Indes, contre Mr. Arnauld. 2 Tomes. 8. ibid. 1688-90.

Histoire des differends entre les Missionaires Jesuites d'une part, et ceux des Ordres de S. Dominique et de S. François de l'autre, touchant le culte, que les Chinois rendent à leur maitre Confucius, à leurs ancêtres et a l'Idole Chin-hoan.

22. 1692.

Apologie de Dominicains Missionaires de la Chine contre le P. Tellier. 8. Cologue 1699.

Acta de Sinensium ritibus politicis, scilicet: Fr. Xav. Philippuccii Praeludium, ad plenam disquisitionem, an bona, vel mala fide impuguentur opiniones et praxes Missionariorum Societatis Iesu in reguo Sinarum, ad cultum Confucii et defunctorum pertinentes; Iacobi Le Favre Dissertatio theologico-historica de avita Sinarum pietate erga defunctos et eximia erga Confucium observantia; Prosperi Intorcetta Testimonium de cultu Sinensi, datum anno 1668; Franc. Furtado Informatio antiquissima de praxi Missionariorum Sinensium Societatis Iesu, circa ritus Sinenses, data in China, jam ab annis 1636 et 1640; Apologia pro decreto Alexandri VII. et praxi Iesuitarum circa caerimonias, quibas Sinae Gonfucium et progenitores mortuos colunt, ex Patrum Dominicanorum et Franciscanorum scriptis concinnata. 8. Paris 1700.

Historia cultus Sinensium. 8. Coloniae 1700.

- ejusdem continuatio. 8. ibid. 2700.

Recueil de pièces des differends des Missions etrangères et des Religieux de l'Ordre de St. Dominique, touchant le Culte qu'on rend à la Chine au Philosophe Confucius. 8. ibid. 1700.

Reponse à la lettre de Mess. des Missions etrangères au Pape sur les Ceremonies Chinoises. 8. ibid. 1700.

Lettres d'un Dominicain sur les Geremonies de la Chine. 8. 1bid. 1700.

Alexandre, (P.) Conformité des Ceremonies Chinoises etc. avec l'Idolatrie Grecque et Romaine. 8. ibid. 1700.

Lettre a Mr. + + + touchant les honneurs que les Chinois rendent au Philosophe Confueius et à leurs ancetres. 8. 1700.
Sefd. d. Sef. IV. 20.

La bonne foy des anciens Jesnites, Missionaires de la Chine sur l'Idolatrie des Chinois. 8. 1700.

Lettre de Mad. de Lionne aux Jesuites. 8.

Daniel, (Gabr.) Histoire apologetique de la conduite des Jesuites de la Chine, addressée à Messieurs des Missions, étrangères l'an 1700. Dans le Recueil de ses Ouvreges, Tom. III. 4. Paris 1724. pag. 2-64.

·Lettres de Messieurs des Missions étrangeres sur les idolatries et les superstitions Chinoises. 12. Cologne 1710.

Histoire de l'eglise du Japon; par P. Crasset. 2 Vol. 4. Paris 1715.

Tournon, (Card. de) Auecdotes sur l'état de la religion dans la Chine. 7 Vol. 8. ibid. 1733-42.

La Religion des Jesuites ou Reflexions sur les inscriptions du P. Menestrier et du P. Tellier pour les Chretiens de la Chine et des Indes. 8, à la Haye 1740.

Les Jesuites convaincûs d'obstination à permettre l'Idolatrie dans la Chine. 8. 1744.

Favre Lettres edifiantes et curieuses sur la visite apostolique :. de Mr. la Baume Evêque d'Halicarnasse à la Conchinchine en l'année 1740 pour servir de continuation aux Mémoires historiques du P. Norbert. 4. Venise 1746.

Mémoire apologetique pour P. Fr. Favre, Subdelegué du St., Siege à la Cochinchine etc. appellant des sentences de Mr. l'Eveque de Lausanne. 8. Avignon 1747.

Merkwürdigkeiten (allerneueste Chinesische), und zugleich gründliche Widerlegung vieler ungleicher Berichte und Irrungen, welche Herr I. L. Mosheim in seine Erzählung der allerneuesten chinesischen Kirchengeschichte einfließen lassen, aus Pekin geschrieben von R. P. Floriano Bahr, Collegii S. I. im Kaiserthum China Rectore. 8. Augsb. und Inspruk 1758.

Epistolae Indicae, in quibus luculenta extat descriptio rerum nuper in India Orientali praeclare gestarum a Theologis Societatis Iesu etc. 8. Dillingae 1563.

- Acostae (Em.) Commentarius rerum à Soc. Iesu in Oriente gestarum ad annum 1568. Item Libri IV. de Iaponicis rebus.
  8. Dillingae 1571.
- Historia rerum ab Iesuitis in Oriente gestarum usque ad annum 1563. 8. Paris 1572.
- Rerum a Societate Iesu in Oriente gestarum Volumen. 8. Colon, 1573.
- Maffei, (Io. Pet.) Rerum a Societate Iesu in Oriente gestarum Volumen; Item Eman. A costae de rebus Indicis Commentarius ad annum usque 1568, recognitus et Latinitate donatus; de rebus Indicis ad annum usque 1570. Epistolarum Liber I.; de Iaponicis rebus ad annum usque 1565. Epistolarum Libri V.; Epistolarum duae de EII. e Societate Iesu pro fide catholica nuper occisis; Specimen quoddam litterarum vocumque Iaponicarum. 8. ibid. 1574.
- - Historiarum Indicarum libri XVI. item selectar. ex India Epistolarum libri IV. Accedit Loyolae Vita, 8. ibid. 1590.
- Historia y anales por las partes de Oriente y otras. 4. Mad. 1614.
- Relaçam annal das cousas que fezeram os Padres de Compania de Jesus nas partes da India oriental et outras. 4. Lisboa 1619.
- Bartoli, (Dan.) Dell' Historia della Compagnia di Giesu. L'Asia. 4. Genoua 1656.
- Colin, (Franc. Soc. Iesu.) India sacra. 4. Madriti 1666.
- Norbert, (Fr.) Memoires historiques presentées au Souverain Pontife Benoit XIV. sur les Missions des Indes Orientales, où l'on fait voir que le PP, Capucins Missionaires ont eu raison de se separer de la communion des RR. PP, Missionaires Jesuites, qui out refusé de se soumettre au Decret de M. le Cardinal de Tournon, Légat du S. Siege, contre les rits Malabres; Ouvrage qui contient une suite complette des Constitutions, Brefs et autres Decrets Apostoliques concernans ces rits. II Vol. 4. Luques 1744.
- Lettres apologetiques, où l'on devoile les calomnies

- des PP. Jesuites contre sa personne et ses ouvrages. 2 Tomes. 8. Luques 1746.
- Memoires historiques apologetiques presentées en 1751. à Benoit XIV. sur la Conduite des Jesuites aux Indes et à la Chine etc. par Fr. Norbert etc. avec un detail de la Conduite des Pères Jesuites à l'égard de Benoit XIV. et de l'auteur de cet ouvrage. 4. Londres 1751.
- Muratori (Lud. Ant.) Il Christianesimo felice nelle Missioni de' Padri della Compagnia di Gesu nel Paraguai. 4. Ve nezia 1743.
- Charlevoix, (P. Fr. Xav.) Histoire du Paraguay. 6 Vol. 8. Paris 1757.
- Conquista espiritual del Paraguay, por el P. Ant. Ruez. 4 Madrid 1639.
- Histoire de la persecution de deux saints Eveques, de Dom Bernardin de Cardenas et Dom Philippe Pardo. 8. 1691.
- Cardenas, (Bernh. de) Memorial presenté pour la defense de sa reputation contre les Jesuites. 8. 1662.
- Techo, (Nic.) Historia Provinciae Paraquariae Societatis Iesu. Fol. Leodii 1673.
- Croze, (M. V. de la) Histoire du Christianisme des Indea 8. ibid. 1724.
- Històire de la persecution de l'Eveque du Paraguay, et de l'Archeveque de Manille Metropolitaine des Isles Philippines par les Jesuites. 2 Tomes. 12, 1691.
- Vimont, (Barth.) Relation de ce qui s'est passé en la nouvelle France en l'année 1642. 8. Paris 1643.
- Raguenau, (Paul) Relation de ce qui s'est passé en la Mission des Pères de la Compagnie de Jesus aux Hurons, pays de la nouvelle France, en aunées 1648 et 1649. 8 ibid, 1650.
- Mercier, (Fr.) Relation de ce qui s'est passé en la Mission des Pères Jesuites de la Compagnie de Jesus en la nouvelle France en 1653 et 54. 8. ibid. 1655.

- Relation de la Mission des Pères de la Compagnie de Jesus, établie dans le Royaume de Perse. 8. Paris 1650.
- Charlevoix, (P. Fr. Xav.) Histoire de l'Isle Espagnole on de S. Domingue. 2 Tomes. 4. ibid. 1730.
- Relation historique de l'amour de l'Empereur de Maroc pour Madame la Princesse de Conty. 12. Cologne 1707.
- Godigni, (Nic.) Historie von dem Leben Gonsali Sylveriae, der Societät Jesu Priestern, so in der Stadt Monomotapa in Afrika von den Ungläubigen gemartert worden, aus dem Latein. übersetzt. 8. Augsb. 1614.
- de Abessinorum rebus, deque Aethiopiae Patriarchis Ioanne Nonio Barreto et Andrea Oviedo Libri tres. 8. Lugd. 1615.
- Xavierii, (Hieron. S. J.) Brevis narratio rerum a Societate in Regno Magni Mogul gestarum. 4. Lugd. Batav. 1639.
- Letras anuas de la Compania de Jesus de la Provincia del nuevo Reyno de Granada. 4. Zaragoza 1645.
- Geddes, (Mich.) The Church-History of Ethiopia. 8. London 1696.
- Memoires (nouveaux) des Missions de la Compaguie de Jesus dans le Levant. VII Vol. 12. Paris 1729.
- Croze (M. V. de la) Histoire du Christianisme d'Ethiopie et d'Armenie. 8. à la Haye 1739.
- Fabricii, (Georgii) Sendschreiben über die von den Jesuiten in Ostindien gespielten Streiche puncto Jurisdictionis.

  8. 1751.
- Beschreibung des Portugiesischen Amerika von Cudena. Ein Spanisches Manuscript in der Wolfenbüttelschen Bibliothek, herausgegeben von Lessing. Mit Anmerkungen und Zusätzen begleitet von Christian Leiste. 8. Braunschw. 1780.
- Reisen einiger Missionarien der Gesellschaft Jesu in Amerika.

  Aus ihren eigenen Aufsätzen herausgegeben von Chr.

  Gottl. v. Murr. 8. Nürub. 1785.

- Schriften, welche die Reformation des sechszehnten Jahrhunderts und den dreyfsigjährigen Krieg betreffen.
- Luther (der unschuldige) oder augenscheinlicher Beweis, das alles dasjenige, so die Jesuiten in ihrer jüngst ausgesprengten Lästerschrift wider Weil. Dr. Luthers Person aus seinen eigenen Schriften (die reine Lehre des Evangelii durchaus verdächtig zu machen), aufbringen, von ihnen übel angezogen, boshaftig verkehrt, und lauter Betrugsey. 4.
- Warnung (wohlmeinende) an alle christliche Potentaten und Oberkeiten wider des Papsts und seiner Jesuiten hochgefährliche Lehr und Praktiken. 4.
- Walasssers (Adam) von dem großen Laster der Nachredner und Verleumder mit angehängtem wahrhaftigen Bericht von der Societät Jesu von wegen scheuslicher Schriften und Gemählde wider die Jesuiten fälschlich erdicht und in Druck ausgegangen. 4. Dillingen 1570.
- Spradleri (Sebast.) Ablehnung der Scheingrunde der Jesulten, die Leuthe von der rechten Religion abzuhalten. 4. Tübingen 1574.
- Heerbrand (Jac) Refutatio defensionis assertionum Jesuiticarum. 4. ibid. 1577.
- Warnungsschrift, (eine sehr nothwendige, treuherzige und wohlgemeynte) an alle Chur- und Fürsten, Stände u. Stette des H. Reichs teutscher Nation, auch alle andere christliche Potentaten, umb den gemeinen Nuz, Freyheit und Wohlfahrt der ganzen Christenheit zu erhalten. 4. 1585.
- Osiander, (Lucas) Warnung vor der Iesuiter blutdurstigen Auschlägen und bösen Practicken, durch welche sie die reine Evangelische Lehr auszutilgen, und des Antichrisu tyrannisch Ioch der Christenholt wiederum aufzutringen unterstehen. 4. Tübingen 1586.
- Rettung der lesuiter Unschuld wider Lucam Osiander

- durch Georg Scherer S. I. Theologum. 4. Ingolstade 1586.
- Schambrue, (Iak. Pietron v.) einfältige Antwort auf die arg und listige Fragstuk der Iesuiter an die Lutherischen Prädikanten. Aus d. Französ. 4. 1586.
- Petri Hanson i Saxonis Offenbarung der neverschrecklichen und teufelischen Landlügen, so dieses 1586. Iahr wider die Societät Iesu im Reich und andern Landen hin und her ausgesprengt worden. 4. Freyburg 1586.
- Floreni (Paul.) Iesuitisch Gespräch mit Christ. Frankeri. 4. Basel 1586.
- Bidembachs, (D. Wilh.) Consens der Iesuiten und der Christen in der Lehre der Religion. 4. ibid. 1586.
- Bericht vom Fassnacht Triumpf Georg ii Scherers. 4. Tübingen 1587.
- Doctrina Iesuitarum a Theologis reformatis confutata. 5 Vol. 8. Rupellae 1585-89.
- Schopffii, (Io.) Bericht, wie übel die Lehre der Iesuiten mit der Lehre Christi übereinstimme. 4. Tübing. 1589.
- Andrea, (Iacobus) ein christlich Gespräch eines gutherzigen Präsidenten, Lutherischen Predicanten und Iesuiten, von der Catholischen, Apostolischen Christlichen Kirchen, was dieselbige sey, und ob die Lutherische Prediger, oder der Papst mit seiner Priesterschaft von derselbigen abgefallen. 4. ibid. 1590.
- Iesuiter-Spiegel, darinn der Iesuiter Antichristische Lehr und blutgierige Geist, aus ihren eigenen Schriften zu erkennen, und wirdt zugleich die jesuiderische Apologia an-König in Frankreich, wie auch Conrad Vötters Autwort wider den unschuldigen Luther und des Maynhofers Prädicanten Spiegel, alles underschiedlich abgefestigt. 4: 1601.
- If unnii (Egidii) historische Helation von dem zu Regensburg gehaltenen Colloquio zwischen den Augsb. Confess. Theologen und den Iesuiten. 4. Tübingen 1602.

- Triumphus Iesuiticus, das ist: kurzer und wahrhafter Bericht, was für graufamen Spott die Iesuiter etc. bey dem jüngst zu Regensburg ac. 1601. gehaltenen Colloquio eingelegt. 4. ibid. 1603.
- Silvani, (Iac.) Philippica, oder Anklag wider eines Calvinischen Schrift, herausgegeben wider den Pabst und die Iesuiten. 8. Münster 1607.
- Antiphilippica, oder Rettung und Beweisung der auno 1606. beschehenen Warnung an Evangelische und Römischkathol. friedliebende Freunde, wider Iacobi Sylvani alias Iacobi Keller Soc. Iesu ausgegangene Philippicam. 4. 1608.
- Colloquium Pabet Paul V. und Könige in Spanien, und Ersherzogen Ferdinandi, verfaßt aus der helmlichen Unterredung der Iequiter zu München und Ingoletadt, wie man Teutschland überziehen und bezwingen möchte. 4, 1608.
- Warnung an alle Potentaten und Obrigkeiten wider das Colloquium des Pabsts Pauli etc. wie man Teutschland überziehen und bezwingen möge etc. 4. 1608.
- Pabst (der keusche) d. i. helle und augenscheinliche Beweisung, dass die Iesuwider an Weil. Dr. Martin Luther, der Keuschheit halber nichts zu tadeln, sondern vielmehr sich selbst und die ihrigen straffen sollten, dem Iesuwiderschen und Pistorianischen giftigen Gespätt, vom keuschen Luther, entgegengesezt. 4. 1608.
- Acta Colloquiorum Swalbacensium zwischen drey Mainzischen Iesuiten und David Paräus, gehalten 1608. Aus dem Lateinischen durch M. Cramer. 4.
- Paraei, (Day.) Beantwortung eines Schmachschreibens des Iesuiten Mart. Becani zu Menz wider die Acta Colloquiorum Schwalbacens. 8. Heidelb. 1620.
- Duellum sive Certamen singulare cum Mart. Boçano Issuita, sutiliter resutante apologiam et monitoriam praesationem ad Imperatorem, Reges et Principes, et quaedam orthodoxa dogmata Serenissimi ac pientissimi Regis, Auctore Guilielmo Toiker. & Londini 1614.

- Pratis, (G. de) Epistola ad Mart. Becanum super Privilegiis Calvinistarum ab codem Becano evulgatis. 8. Oppenheim 1611.
- Bedenken welchergestalt der Iesuiten blutdürstigen Anschlägen und Practicken zu begegnen seyn möge, samt einer Relation von der Iesuiten geheimsten Sachen. 4. 1610.
- Patent der Herren Patres der Societät Iesu zu Prag Unschuld wegen der geziehener Kriegsmunizion betreffend vom 25. Septemb. 1611.
- Alberti (Casim.) băbstische Autichrist, oder Beweiss, dass die jezige băbstische Iesuitrische Kirche, die rechte Autichristische Kirche sey. 8. Amsterd. 1611.
- Ursprung (vom) des jesuitischen Lästergeschreys, und ganz unchristlicher Verachtung der Teutschen Lutherischen Biblien, gründlicher und sehr nöthiger Bericht: zur Rettung der göttlichen Wahrheit, und zum Unterricht der Einfältigen gestellt; und mehrentheils aus der Widersächer eignen Büchern und Schriften zusammengezogen, durch M. Albertum Westphalen, Evangelischen Predigern zu St. Michael in Hildesheim. 8. Goslar 1614.
- Sendschreiben (drey) so zwischen Iacob Keller S. I. Theologo, und Iacob Heilbrunner von ihrem neulichen Colloquio wegen der geschriebenen Bücher von dem Papstthum seyn gegen einander abgegangen. Aus dem Latein.
  4. 1615.
- Discours (wohlmeinender und wahrhafter) warum und wie die Römisch-Catholischen in Teutschland sich billig von Spaniern und Iesuiten absondern sollen. 4. 1615.
- Scribenten (der Catholischen) sonderlich der Iesuiten Lehr und Meynung vom Religionsfrieden. 4. 1616.
- Ungersdorf (Christoffen von) Erinnerung wegen der Calvinisten betrüglichen Art und Feindseligkeit gegen dem Röm. Reich. Item der Catholischen Scribenten, sonderlich der Iesuiten Lehr und Meynung vom Religionsfrieden, 4. 1616.
- Bericht (grundlicher) an alle und jede fürstl. Standesperfonen

- vom Leben, Wandel und Prakticken der Iesuiten, gestellt ohne Partheylichkeit durch eine geistliche Person: ex originali italico Romae 1618 in Gallicum versum et ex hoc in vernaculum sermonem. 4. 1619.
- Sammlung verschiedener Schriften, die Gravamina der evangelischen Stände des Erzherzogthums Oesterroich betreffend. 4. 16:8
- Proscriptio Iesuitarum ex universo Bohemiae Regno, publicata Pragae ad d. 1. Iun. 1618. latine et italice. 4. 1618.
- Ausschreiben der Böhmischen Stände sub utraque wegen Abschaffung der Iesuiten aus Böhmen. 4. 1618.
- Vermahnung, so auf Befehl der dreyen Stände in Böheimb sub utraque den 20. May 1618. zu Prag auf allen evangelischen Canzeln, deutsch und böhmisch verlesen worden, samt einem Decret, so die Herren Defensores den Iesuiten zu Prag den 2ten Iun. insinuiren ließen. 4. 1618.
- Ohrloffel (Böhmischer) d. i. Bericht, wie Iohan Huss wunderbarlicher Weiss von den Todten auserstanden, und zu Prag um seine betrübten Landsleute zu trösten, ankommen, auch seinen lünger Hieronymum in Gestalt eines Postilions zu den Iesuiten in ihr Kollegium, deroselben Vorhaben wider seine Landsleute zu erlernen, abgesertigt; welche von ihnen seltsam neue Zeitungen erfahren und nun offenhar gemacht worden. Publiciert Warnungsweiss durch Iohan Huss redivivum. A. Böhmisch in Deutsch nachgedruckt.
- Iesuiter (der vertriebenen) aus den Künigreichen Böheimb und Hungern vorgenomene Wahlfahrt zu den Heil. Raspino und Pono nach Amsterdam ins Zuchthaus. 4. 1618.
- Apologia pro Societate Jesu ex Bohemiae Regno ab ejusdem statibus religionis sub utraque publico decreto immerito proscripta d. 9. Iun. 1618. 4. 1618.
- Caballa (Iesuitische) d. i. lezte Ausslucht und Schlupswinkel, welche sie zu suchen pslegen, wenn sie durch das Wort Gottes sich hintertrieben und eingethan sehen, samt wie sie aus solchen ihren Puchshölen ausgedämpst und gänzlich ver-

jagt, erlegt und ihnen die Bälge abgestreift werden können. Aus d. Französ. ins Teutsch versezt. 4. 1618.

- Messkram (Siebenbürgischer in Ungern ausgelegter) welchen der Fürst in Siebenbürgen unter den Iesuiten, München und aufrührischen Pfaffen ausgelegt und Haufenweiss verpartiert hat. Ein Kupferstich samt Reimversen.
- / Echo von der vermeinten Frömmigkeit der Iesiwiter; ein Kupferstich samt Reimen.
  - Copey eines Schreibens, so weil. Christian II. Churfürst zu Sachsen an Weil. Röm. Käyser Matthiam den 6. 8br. 1608, abgehen lassen, darinnen bewiesen wird, dass das Hauss Oesterreich keinen ärgern Feind hab, als neben Rom die Iesuiten. 4. 1619.
  - eben dieses Schreiben lateinisch mit einer Vorrede.
    4. 1619.
  - Variorum Discursuum Bohemicorum Nervus. Neu umgegossene und mit mehrern auch hellerm läutenden Klang ausgefertigte Hussitenglock. Continuatio 3tia, oder Dekret der Iesuiten wider alle evangelische Potentaten zu Rom geschlossen. Continuatio 4ta, der Böhmischen Pest bewährte Arzney, oder Discurs, ob den Böhmischen Ständen die Iesuiten um Friedens willen wieder einzunehmen, oder des Kriegs gefährlichen Ausgang zu erwarten nüzlich sey? Und dann der Teutschen Präservativ, was die Teutschen dermaleins mit diesen friedhässigen Menschen vorzunehmen haben. 4. 1619.
  - Iesuiter Ausmustering im Königreich Böhmen und Mähren, wie solches sowohl die Ungarische als Mährischen Patenta mit mehrerm erweisen und darthun, 4, Brünn und Pressburg 1619.
  - Relatio nuperi itineris proscriptorum Jesuitarum ex Regnis Bohemiae et Hungariae, missa ex Helicono juxta Parnassum. 4, 1619.
  - Mundi miracula, oder Wunderthier, d. i. Bericht von der grossen Forcht, welche dem türkischen Kayser durch die an Wien neu entstandenen Ritterleut genannt von der Heer-

schar Jesu eingejagt, und der Prophet Mahomet verursacht worden, Wunderzeichen zu thun, ja nach Constantinopel zu reisen, den turkischen Kayser zu avisieren, wie selbige ihm den Tod, und Ierusalem und das hoilige Land, auch all sein Kayserthum und Herrschaft einzunehmen geschworen, und ihn mit allen Ungläubigen vertilgen und ausretten wollen. 4. 1619.

Beschreibung der Triumphporten von den Iesuiten zu Gräz in Honorem Ferdinandi II. Imperatoris. 4. 1619.

Pia fraus, oder Spanisch Natur, welche durch die geschworne spanische Diener, die Jesuiten, in alle teutsche Gemüther zu pflanzen begert wird, wie aus beygefügter Copie Schreibens Erzherzog Carl Bischof zu Neus an die Schlesischen Fürsten und Stände abzunehmen, nebst Erinnerung auf dies Schreiben, darinn die Quaestio moviert wird, ob der König in Böheimb, oder Erzbischof Carl an vorgangener Bildstürmerey unrecht und zuviel gethan; dabey hochwichtigen Ursachen, warum gemeine 3. Bündt in Rhetia etlicher Fürsten und Herren Gesandten Residenz in ihren Landen ferner nicht zu gestatten entschlossen. 4. 1619.

Riedel, (Georg) Draconicidium, das ist Drachen-Mord, oder recht catholischer Gegenhalt und wahrhafter Discurs, contra den so Namens- als Glaubenslosen Discurs, warum und wie die Römisch-Catholischen in Teutschland sich billig von den Spaniern und Iesuiten absondern sollen. 2 Theile. 4. Ingolst. 1619.

Jesuiter vorhabender Gesang und noch daurender Klang, d. i. worzu sie jederzeit ihre Klocke gegossen haben, damit sie endlich dermaleins zu einer gleichlautenden Harmony und vielgesuchten Monarchy gelangen möchten. Allen christefriedliebenden Potentaten zum Unterricht durch eine unpassionirte Röm. Cathol. Ordensperson in Italienischer Sprach geschrieben, jezo ins Teutsch übersezt. 4. 1620.

Relatio persecutionis in Stiria ejusque metropoli Graecio, contra Orthodoxes Doctores, et reliquos A. Conf. addictos, furore

- Iemirarum institută et peracta etc. Auctore Amando Hanauero. 4. 1620.
- Conversation zwischen zweyen Studenten, einem Catholischen und einem Calvinisten, ob die Jesuiter an allerley Emporungen im Röm. Reich, und sonderlich in Böhmen schuldig seyen. 4. Prag 1620.
- Rosa Jesuitica, d. i. Frag, ob die zwey Orden, der Ritter von der Heerschar Jesu, und der Rosencreuzer, ein einiger Orden seye? 4. 1620.
- Ein Duzet artlicher Gleichnus mit dem Jesuiter und Floh durch Ambrosium N. 4. 1620.
- Spiegel päbstlicher Heiligkeit, oder der Mord Pabst, worinn aus glaubwürdigen Historien vorgestellt wird, wie sich der Pabst und seine Helfer (die Jesuiten) nicht allein gegen ihre Feinde, sondern Freunde mit schrecklichen Mordthaten erwiesen. 4. 1620.
- Dekret des Kardinals von Dietrichstein, dadurch die in Mähren wider die Jesuiten ergangenen Edikte kassiert worden. 4. 1621.
- Geizvögelein (ein gar artiges) im Jesuiter Nest ausgenommen, geropfet und also Mutternackend allen aufrichtigen Teutschen für die Augen gelegt: oder augenscheinliche Erweisung des unersättlichen bodenlosen Geizes der Jesuitensect, durch Johan Piscator, Musarum Cultorem. 4. Kempten 1622.
- Rath (der geistliche) zu weltlichen Sachen, d. i. der Jesuiten Vorschlag, wie das ganze Teutschland wieder zur zömischen Kirche zu bringen; woraus zu ersehen, mit was arglistigen Praktiken dieser der spanischen Regierung unterhandelnde Orden, längst schwanger gehe, und nun am Tag und im Werk offenbar ist. 4. 1623.
- Mysterium iniquitatis, sive Secreta Secretorum Turco Papistica secreta, contra libellium famosum, sub titulo Secreta Galvino Turcica, auctore quodam personato Theomesto Cogmandolo, Politicae Christianae Professore,

aliquoties editum, XCV. Considerationibus revelata, et totidem ejus malitiosis et ex mera calumnia conflatis considerationibus opposita. Quilus praecipue criminationes, falsitates
et calumniae ex vulgo ita nominata Auhaltina Cancellaria in
innocentes dolo malo sparsae accurate rejiciuntur, diluuntur
ac refutantur, solideque demonstratur, Jesuita - Catholicos
per latus dictorum Calvinistarum jugulum omnium Lutheranorum petere et causae communis Evangelicae exitum universale serio molire: Vindice libertatis Germanicae Justo
Justinopolitano. Denuo aucta et revisa in Cancellaria Hispanica omnia et cum Originalibus collata. 4. Justinaopoli 1625.

Turretin, (Ben.) Desense de la sidelité de la Traduct. de la Ste. Bible saite à Geneve contre le Livre du P. Cotton Jesuite, intit.: Geneve plagiere. 4. Geneve. 1619.

- uite du même Livre. 4. ibid. 1626.
- Rechute du Jesuite plagiaire. 4. ibid. 1629.

Comedy (wundersame) vom Römischen Bapst und Antichrist durch die neu evangelische Predicanten angesangen und durch Georg Holzhay S. I. ausgehalten. 4. Ingolst. 1626.

Vertheidigung (nothwendige) des Heil. Römischen Reichs, Evangelischer Churfürsten und Stände Augapfels; nemlich der wahren, reinen, ungeänderten, Kaiser Carl dem V. Höchstlöblichster Gedächtnis 1530. übergebenen Augsburgischen Confession, und des auf dieselbe gerichteten hochverpönten Religionsfrieds, mit gründlicher Ausführung, dass weder höchst ermelte Curfürsten und Stände, noch dero treue Theologen in einem einzigen Articul von gedacht wahrer Aug. Confession abgewichen, dahero auch des heilsamen Religionsfriedens sich nicht verlustig gemacht haben. Auf gnädigsten Besehl Ioh. Georg Herzogs zu Sachsen etc. versasset und zur Ableinung der jesuitischen ausgesprengten Lästerungen in Druck gegeben, durch höchstgedachter Churf. Durchlaucht verordnete Theologen. 4. Leipzig 1628.

- Blondel, (Dav.) Pseudo Isidorus et Turrianus vapulantes. 4. Genevae 1628.
- Morgenwecker, (der Hochdeutsche) in welchem alle Päbstjichen und des Pabsts Anhang Practicken wider die teutschen
  Stätte, England, Dänemark und Schweden, auch eines
  Theils die H. Staaten von Holland begriffen sind; von einem dem Vaterland getreuen Patrioten aus einem Jesuitischen
  an einen andern Jesuiten zu Hildesheim abgegangenen und
  aufgefangenen Schreiben verteutschet und an den Tag gegeben. 4. 1628.
- Kälberarzt (Dillingischer) der das Kalb ins Aug geschlagen, d. i. fernere Erörterung der hochnothwendigen Frag aus dem evangelischen Augapfel, ob der Augsburg. Confession verwandte Prediger, oder aber die Jesuwider des heilsamen Religionsfriedens im Heil. Römischen Reich Feind, Verächter und Störer seyen? Durch ein kurzes Sendschreiben des Heil. Vaters Ignatii Loyolae an seine 8. I. dergestalt erörtert, dass erwiesen wird, dass nicht Luther und die Diener am Wort, sonder die Jesuwider unruhige Aufwiegler und Friedstörer seyn. 4. 1629.
- Wer hat das Kalb ins Aug geschlagen, d. i. nothwendige Frag, ob der Augsburg. Confession Verwandte Prediger oder aber die Jesuiten den Frieden im Heil. Röm. Reich stören, durch ein Sendschreiben M. Lutheri erläutert. 4. 1629.
- Antwort (schriftmässige) auf ein Jesuitisch Bedenken. 8. Basel 1630.
- Wann wilt du Catholisch werden? Ein Gespräch zwischen einem Evangelischen und Papisten. 12. 1630.
- Wilt du dich noch nicht accomodieren? Anhang zu obigem Gespräche. 12. 1630.
- Justa Defensio S. Rom. Pontificis, Augustissimi Caesaris, I. R. E. Cardinalium, Episcoporum, Principum, et aliorum, demum minimae Societatis Jesu, in Causa monasteriorum extinctorum, et Bonorum Ecclesiasticorum vacantium, contra

quosdam a se ipsis delectos judices: Auctore P. Paulo Laymann S. I. 4. Dilingae 1631.

Ejusdem Laymanni Theses canonicae de rerum ecclesiastin carum probibita alienatione. 4. ibid. 1631.

Theses, welche zu diesen Zeiten einem jeden rochtschaffenen Christen wol zu beherzigen. 12. 1631.

Unterricht (christlicher) zur Hauptvertheidigung gehörig, und bey diesen Läuften zu betrachten hochnüthig. 12. 1631.

- Vor Augen gestellter Welt und Reichs Spiegel, worinnen alle aufrichtige unpassionirte Herzen klärlich sehen können, was böse Lojolitische und Spanische Ministri, sowohl wider die Evangelische, als alle aufrichtig Catholisch des Heil Rom. Reichs Stände etc. meditiren und zu Werke zu stellen sich bemühen etc. 4. 1651.
  - Welt und Reichsspiegel, (vor Augen gestellter) worinn alle aufrichtige Herzen klärlich sehen können, was bose Lojolitische und Spanische Ministri sowohl wader die Evangelische als aufrichtige Catholische des Heil. Röm. Reichsstände, ingleichen andere benachbarte Potentaten und Res publicas meditiren, auch zu Werke zu stellen sich äußerst bemühen, und wie nicht allein die Rom. Kais. Majestät, sonder auch alle Churfürsten und andere des Heil. Röm. Reichs Glieder sich hiebey zu erweisen haben. 4. 1631.
- Bann (römischer) und des Pabst zu Rom Achtserklärung von Gott dem Allmächtigen geschehen, sampt dessen Adhärenten, Cardinalen, Jesuiten und ganzem Anhang. Durch Erasm. Montanum. 4, 1651.
- Anklag wider die Jesuiten als Friedenstörer und geschworne Feinde des Heil. Röm. Reichs; oder treumeynende Erinnerung, was wegen der Jesuiten jeziger Zeit sowohl von Papisten als Evangelischen Ständen zu berathschlagen sey: durch Philoxenus Melander. 4. 1652.
- Augentrost (Evangelischer) d. i. Discurs über dem Iesuitischen Augenpulvernichts durch M. Dan. Bundmann. 7. 1632.

×.

Discurse: (drey unterschiedliche denkwürdige politische) 1)
den jezigen Zustand des Kais. Hofs, daraus zu ersehen, dass
alle Unordnungen sowohl in Religion, Iurisdiction und andern politischen Reichssachen, vornehmlich, ja allein den beyden Jesuiten W. L. und I. W. zuzuschreiben. 2) Heidelbergischer Katholischer Bundsschlus, d. i. Bericht, warum die
Katholischen im Merz 1629 eine Zusammenkunft gehalten,
und was sie beschlossen. 3) Restituzionsbedenken der geistlichen Güter, warum selbige so hart gesucht werde. 4. 1632.
Anklag wider die Jesniten als Friedensstöhrer und geschworne
Feinde des Heil. Röm. Reichs. 4. 1632.

- eben dieselbe Schrift unter dem Titel: Actio perduellionis in Iesuitas juratos S. Rom. Imperii hostes. 4. 1632.
- Foreri, (Laurent) Anti-Melander: d. i. Warnungsschrift an die lieben Teutschen, warum sie dem, der sich Philoxenum Melandrum nennet, durchaus keinen Glauben sellen zustellen, in seiner vermeinten Actione perduellionis und Flagello Jesuitico, wie auch Anklag wider die Jesuiter etc. 4. München 1633.
- Rathschlag (hochwichtiger) und Bedenken von Hintertreibung der blutdürstigen, gefährlichen Anschlägen der Jesuiter, so sie wider alle Regimenter und Policeyen immerdar suchen und vornehmen, sonderlich wie dieselbige in Polen von ihnen verborgentlich geführt, nun aber männiglich vor Augen gestellt und hintertrieben werden sollen. Publicirt durch Ionam Henricum D. nebst einem Traktat von der jesuitischen Monarchie. 4. Frankf. 1632.
- Sauftmuth und Bescheidenheit (Jesuitische) oder Extract aus Andr. Wagners Büchlein, daraus zu ersehen, was alle Evangelische hohe und niedere Stände sich zu diesen Spanischen Mönchen guts zu versehen. 12. 1632.
- Mysteria oder Geheimnisse der P. P. der Societät Jesu, in welchen von der Ankunft Ignatii Loyolae, des Stifters, seinem Absterben, Wunderwerken, Apotheosi und Canonisirung, von der Societät Lehrpunkten und Articuln, dem blieden Seft. b. 3ef. IV. Sand.

- Gehorsam, Gewalt der Päpste über Könige und Fürsten etc. vom Band der Confession und Equivocation etc. gehandelt wird: Aus der Jesuiter Schriften. 4, 1633.
- Indicina Synoptica, oder kurze Abbildung, darinnen erwiesen werden die wahre Ursachen des in Teutschland entstandenen Kriegs etc, zu Ehren und Gefallen P. P. Lemmermans und Forers, erstlich in Latein durch M. D. M. P. S. H. anitzo in das Teutsche versezt und in Druck gegeben durch I. G. S. R. B. 4. 1653.
- Bedenken (nüzliches) über die im Druck ausgelassene Schrift, nach Forer Actio preduellionis in Jesuitas etc. 4. 1632.
- Praktiken (Jesuitische) d. i. Bericht von allerley heimlichen Händeln und abscheulichen Thaten der Jesuiten nebst Anzeigungen, wie ihre Gebäude, Collegia, Kirchen, Gefänguiß, Schätze etc. beschaffen seyen. Aus dem Latein an Tag gegeben durch Liborium Longinum Tirolensem. 4. 1633.
- Scioppii, (Gasparis) Astrologia ecclesiastica, h. e. Disputatio de claritate ac multiplici virtute stellarum in Ecclesiae Firmamento fulgentium. Acced. Astrum inextinctum, h. e. Causae dicto ex divino humanoque jure pro veterum ordinum honore ac patrimoniis adversus famosum Volumen Pauli Laymann Iesuitae in Monachos editum. 4. 1634.
- Iuniperi de Ancona, Minoritae, Consultatio de causis et modis réligiosae disciplinae in Societate Iesu instaurandae. 4. 1634.
- Stridonii, (Mart. Soc. Ics.) Prophetia de Leopoldo Ignatio Rom. Aug. Imperatore, tradita anno 1647. cuidam Domino Sec. Brunae. 4. Milanae 1649.
- Siricii, (Mich.) Acta Colloquii Giessensis inter D. Petrum Habercornium et Iesuitam Ioannem Rosenthalium. 4. 1651.
- Mord (erbärmlicher) Kenelmi, Königs in Mercien, öffentlich vorgestellt im Jesuiter Gymnasio zu Costanz. 4. 1668.

- Vogelheerd (Jesuitischer) oder Erläuterung der Frage: Ob Christlich - Evangelische Eltern mit guten und unverlezten Gewissen ihre Kinder den Jesuitern zu unterweisen übergeben können? 12. Warnemunde 1663.
- Mayers, (D. I. Fr.) Kriege des Herrn für die wahre evangelische Kirche wider das unheilige Pabstthum geführt, in welchen die Rechte des Herrn ungeachtet aller jesuitischen feurigen Pfeile dennoch den Sieg behalten. 8. Wittenb. 1685. Grausame und boshafte Anschläge von Jesuiten wider die vornehmsten protestantischen Höfe Deutschlands zur Ausrottung

# Schriften, welche die über den Molinismus erregten Streitigkeiten betreffen.

der Protestanten. 4. 1762.

- Molina, (Lud.) de concordia gratiae et liberi trbitrii. fol. Coimbrae 1598.
- Discours du Pape Clement VIII. à l'ouverture de la Congregation de auxiliis tenue au Vatican le 20. Mars. 4. 1602.
- Lessius, (Leonard,) de gratia efficaci, decretis divinis, libertate arbitrii, et praescientia Dei conditionata. 4. Antverp. 1610.
- Blanc, (Aug. le) Historia Congregationum de auxiliis divinae gratiae, sub summis Pontificibus Clemente VIII. et Paulo V. fol. Lovanii 1700.
- Questions importantes à l'occasion de la nouvelle histoire des congregations de auxiliis. 8. Liege 1701.
- Histoire des Congregations de Auxiliis, contre l'auteur des questions importantes etc. 8. Louvain 1702.
- Paralele des Thomistes avec les Jesuites et de leur doctrine sur la probabilité et sur la grace. 12. Cologne 1704.
- Correcteur corrigé, Suite de la justification de l'histoire des Congregations de auxiliis. 8. Liege 1704.
- Eleutherii, (Theod.) Mistoria Controversiarum de D. Graztiae auxiliis. fol. Antverp. 1705.

Meyer, (Liv. de) Historia Controversiarum de auxiliis vindicata. fol. Brux. 1715.

Historia Congregationum de auxiliis divinae gratiae sub summis Pontificibus Clemente VIII. et Paulo V. in IV. Libros distributa, et sub ascititio nomine Augustini le Blanc, Lovanii primum publicata, nunc autem magna rerum accessione aucta insertisque passim pro re nata, adversus nuperos Oppugnatores vindicationibus asserta, defensa, illustrata. Accedit praeterea Liber V. Superiorum librorum apologeticus, adversus Theod. Eleutherii eodem de argumento Psendo - Historiam. Autore et defensors Fr. Inc. Hyacintho Serry, fol. Venetiis 1740.

#### Schriften über den Iansenismus.

Theses contra Iansenium fol. Antv. 1641.

Apologie de Sansenius, et de la doctrine de St. Augustin contre Mr. Habert. 4. 1644.

Lettre d'un Prelat à un Bachelier de Sorbonne dans la quelleil est traité: si l'on peut sans interêt du salut se departir de St. Augustin dans la matiere de la graçe. 4. 1650.

d'un Capucin de Flandres touchant la doctrine de St. Augustin du 2. Mars. 4. 1651.

Desense des Disciples de S. Augustin contre un sermon da P. Bernage, Jesuite. 4. Paris 1650.

Decret de l'inquisition de Rome sur deux Catechismes de la Grace, selon que les Jesuites l'ont fait imprimer etc. du 6. Octob. 4, 1650.

Considerations sur la lettre de Mr. l'Evêque de Varbas au Pape. 4. 1650.

Parallelum seu comparatio S. Augustini, Iansenii, Calvini. 4. 1651.

Clonsinil defense des Hibernois, disciples de St. Augustin. 4. ibid, 1651.

Faussetés contenues dans une requête faite et presentée au Parlement par Mr. Amiot sous le nom de la Faculté de Theo-

- logie, touchant des observations importantes, sur les cinq propositions de la grace. 4. 1651.
- Remontrance aux Peres Jesuites touchant un libelle sous le titre: Manifeste de la veritable doctrine des Jansenistes, telle qu'on la doit exposer au Peuple. 4. Paris 1651.
- Extrait des principales injures, faussetés, mensonges etc. dans le livre du P. Brisacier, Jesuite, le Jansenisme confondû. 4. 1651.
- Defense de la censure de l'Archevêque de Paris contr' une lettre imprimée sous le titre: Lettre d'importance, sur le livre du Jansenisme confondu. 4. 1651.
- Lettre pour la defense de quelques propositions de la predestination et de la grace effiace avancées dans un sermon. 4. Paris 1652.
- Moraines, (Ant.) Anti-Iansenius. fol. ibid. 1652.
- Les Scandales du Recteur des Jesuites d'Alençon à Messieurs du Friche et Basire, Grands Vicaires du Diocese de Seez. 4. Rouen 1652.
- La Masque levée au Recteur des Jesuites d'Alençon, ou reponse à son libelle diffamatoire, qui porte pour titre: Remerciement du Consistoire de N. aux Theologiens d'Alençon, disciples de St. Augustin. 4. 1652.
- Censure de la faculté de Theologie de Rheims contre le libelle d'un Jesuite, sur le sujet de Gothescale envoyé au R. P. Pierre de St. Joseph. 4. 1652.
- Lettre d'un ecclesiastique de Rheims, Ami des Jesuites au R. P. Dom Pierre des S. Joseph, Fenillant, sur le sujet de quelques vers ridicules contre la doctrine de St. Augustin touchant la divine grace. 4. 1652.
- Relation de la conference entre le P. Pierre St. Joseph, Feuillant, et le P. Desmares, Pretre de l'Oratoire. 4, 1652.
- L'Innocençe et la verité desendues contre les calomnies des Jesuites, pour decrier la doctrine de la penitence et de la grace A. 1652.

- Wirzii, (Ioh.) Dissertatio de ementito in omnibus fidei dogmatibus Rom. Eccles. Doctorum consensu; ex occasione famosissimarum propositionum Iansenisticarum. 4. Tiguri 1653.
- Bibliotheca Antijanseniana. Aut. Phil. Labbeo S. I. 4. Paris 1654.
- Dechamps, (Steph.) de haeresi Ianseniana. fol. ibid. 1654. Defense de la Constitution du Pape Innocent X. et de la foy de l'Eglise, contre le P. Annat, Provincial des Jesutes. 4. 1654.
- Reponse au P. Annat, touchant les cinq propositions attribuées à Mr. l'Evêque d'Ypre. 4. 1654.
- Memoire sur le dessein des Jesuites, de faire retomber la censure des cinq propositions sur la veritable doctrine de S. Augustin, sous le nom de Iansenius. 4. 1654.
- Eclaircissemens sur quelques nouvelles objections: où il est montré, que ce que les Jesuites s'efforcent de faire, ne peut qu'allumer le feu d'une grande division dans l'Eglise. 4. 1654.
- Lettre sur le sujet des secondes enluminures du celebre Almanach. 4. Paris 1654.
- Relation des deliberations du Clergé de France sur la Constitution et le Bref du Pape Innocent X. fol. ibid. 1656.
- Arrest du Conseil d'Etat portant que le Contenu de la Deliberation de l'assemblée du Clergé contre la Doctrine de Jansenius sera observé et executé, du 13. Avril 1661.
- La naissance du Jansenisme. 4. Louv. 1664.
- Recueil de diverses pieces pour la desense des Censures de la faculté de Theologie de Paris contre la Bulle d'Alexandre VII. Pape. 4. Münster 1667.
- Arnald, (Ant. d'Andily) Le renversement de la Morale de Jesus Christ. 4. Paris 1672.
- Causa Ianseniana a Paulo Irenaeo explicata. 8. Colon. 1682. Les Enluminures du fameux Almanach des P. P. Jesuites, intitulé la deroute et la Confusion des Jansenistes, on Triom-

plie de Molina Jesuite sur S. Augustin, avec l'onguent pour la brulure, ou le secret d'empecher aux Jesuites de bruler des livres. 8. Liege 1683.

Drama super Kalendario Iesuitico, in Iansenistas, gratiae Dei propugnatores, petulanter luso, et infeliciter in orbem intruso. Mscpt.

Apologie pour l'Abbé de St. Cyran contre les Jesuites. 4. 1684.

Ley decker Historia Iansenismi, et vita Iansenii. 8. 1695. Recueil de plusieurs pieces pour la defense de la morale et de la grace de Jesus Christ contre un libelle d'un Jesuite. 2 Tomes. 8. Delft 1698.

Histoire des propositions de Ians en ius. 8. Liege 1699. Causa Quesnelliana. 8. Brux. 1705.

Relation des deliberations de la faculté de Theologiens de Paris de l'acceptation de la Bulle Unigenitus, 8. 1714.

Plainte et protestation du P. Quesnel contre la Condemnation de 101 Propositions. 8. 1715.

Constitutio Unigenitus propugnata. 4 Vol. Fol. Romae 1717.

- Frickii, (Ioh.) Inclementia Clementis examinata, h. e. Bulla Clementis Papae XI. adversus P. Quesnelli observationes - protrusa cum fulmine, nunc gemina dissertatione discussa. 4. Ulmae 1719.
- Zosimus in Clemente XI. redivivus, contra Chriatoph. Leopoldum, Iesuitam Augustanum. 4. ibid., 1719.
- Pfaffii, (Christ. Matth.) Acta publica Constitutionia Unigenitus a Clemente XI. Pontif. Rom. adversus Pasch. Quesnellium publicatae. 4. Tübing. 1721.
- Histoire du livre des Ressexions morales sur le nouveau Testament et de la Constitution Unigenitus, pour servir de préface aux Hexaples. 4. Amsterd. 1723.
- Les Hexaples ou les six Colonnes sur la Constitution Unigenitus. 6 Tomes 4. ibid. 1721.

Malleus de Constitutione Unigenitus. 8. Lov. 1723.

- Poesies sur la Constitution Unigenitus, recueillies par le Chev. de G... 2 Tomes. 8. Ville-France 1724.
- Vergleichung (nachdenkliche) der Sittenlehre der Heiden, und derjenigen, welche man heut zu Tage bey den Jesuiten und in der Konstitution Unigenitus findet. 8. Cöln 1728.
- Recueil des Pieces publiées en France à l'occasion de la Bulle Unigenitus. Toma I. eu
- Lettre d'un Particulier à un ami touchant celle que le Roy d'Espagne doit a voir ecrite toute de sa main à Mr. le Marquis de Bedmar contre les Jansenistes du 26. Dec. 8. 1703.
- Lettre du P. Quesnel au Roy au sujet des Calomnies repandues contre lui par les Jesuites. 8. Valenciennes 1704.
- Anatomie de la sentence de l'Archevêque de Malines contre le P. Quesnel. 8. 1705.
- Idée du Libelle, qui fut publié contre le P. Quesnel au sujet de la sentence de Mr. de Malines. 8. 1705.
- Memoire sur l'ordonnance publiée sous le nom de Mr. l'Evêque d'Apt, contre la traduction du nouveau Testament et Reslexions Morales. 8, 1705.
- des Pieces etc. Tom. II. ou
- L'Intrigue decouverte ou Reslexions sur la lettre de Mr. l'Abbé Bochart à l'Evêque de Clermont, et sur un modèle de Lettre au Roy. 8. 1711.
- Reponse à Mr. de Witte sur la Desense de sa denonciation. 8. 1711.
- Questions proposées et eclaircies au sujet des lettres de Mr. Archevêque de Cambray au P. Quesnel. 8. 1711.
- Conseil tenû par les Confesseurs interdits de la Maison Professe des Jesuites de Paris, avec quelques autres vers.

  8. 1712.
- Reflexions sur le Memoire de Mr. le Dauphin pour le Pape. 8. 1712.
- Lettre au Cardinal de Noailles touchant les Intrigues des Jesuites. S. 1711.

Recueil Mandement de Mr. P-Evêque de Bethléem. 8.

- Assemblée d'anière contre le Jansenisme. 8. 1712.
- des Pieces etc. Tom. III. ou
- Renversement de la doctrine de S. Augustin sur la grace par l'instruction pastorale de Mrs. les Evêques de Lucon et de la Rochelle. 8. 1713.
- des Pieces etc. Tom. IV. ou
- Different entre le Cardinal de Noailles et les Evêques de Luçon etc. 8. 1712.
- des Pieces etc. Tom. V. ou
- Explication apologetique du P. Quesnel dans ses reflexions sur le nouveau Testament. 2 Parties. 8, 1712.
- des Pieces etc. Tom. VI. ou
- Constitution du Pape contre le nouveau Testamens avec des Reflexions. 8. 1714.
- Analyse de la nouvelle Constitution. 8. 1714.
- des Pieces etc. Tom. VII. ou
- Jugement de S. S. Pères sur la nouvelle Constitution.
  8. 1714.
- Reflexions sur la Constitution par rapport à l'Ecriture sainte. 8. 1714.
- Regles pour servir à l'Examen de la Constitution. 8.
- Dissertation du Droit des Evêques touchant la reception des Bulles. 8. 1714.
- des Pieces etc. Tom. VIII. ou
- Hexaples on les six Colomnes sur la Constitution. 8.
- Reponse de l'Autheur des Hexaples au P. l'Allemant Jesuite. 8. 1715.
- des Pieces etc. Tom. IX. eu
- Memoires pour servir à l'Examen de la Constitution.

  2 Tomes. 8. 1714.
- des Pieces etc. Tom. X.
- Memoires sur les propositions qui regardent les deux Alliances. 8. 1714.

Recueil Memoire pour l'amour naturel. 9. 1714.

- des Pieces etc. Tom. XI.
- Mandement de Mr. l'Evêque de Mirepoix. 8. 1713.
- - de Mr. l'Evêque de Mez. 8. 1714.
- Memoire sur la publication de la Bulle Unigenitus dans le Pays - Bas. 8. 1714.
- - Memoire sur l'acceptation de la Bulle relative à des Explications. 8. 1714.
- Remarques sur le Bref du Pape Clement XI. & 1714.
- Lettre au Cardinal de Rohan au sujet du Bref du Pape, 8. 1714.
- Memoire pour Rome, sur la Constitution Unigenitus. 8. 1714.
- Lettre d'une Evêque de France à Mr. le Cardinal Fabroni. 8. 1714.
- Lettre d'une Dame de Paris au Pape sur la Constitution. 8. 1714.
- Examen de la Constitution selon la methode des Geometres. 8. 1714.
- des Pieces etc. Tom. XII. ou
- Examen theologique à l'instruction pastorale de l'Assemblée du Clergé de France. 8. 1714.
- Reflexions sur l'instruction pastorale etc. 8. 1714.
- Consideration sur l'instruction pastorale etc. 8. 1714.
- des Pieces etc. Tom. XIII. ou
- Examen, si l'on peut condamner des verités à cause de l'abus. 8. 1714.
- - si la Bulle peut être reçue même en l'expliquant. 8. 1714.
- - Memoires sur la necessité de revoquer la Constitution. 8. 1714.
- Lettre du P. Quesnel à l'Assemblée du Clergé au sujet de la Constitution. 8. 1714.
- - Seconde Lettre sur le même sujet. 8. 1714.
- Instruction pastorale du Clergé de France sur l'ac-

ceptation de la Constitution en Forme de Bulle de Cle-

- Recueil Cing Memoires sur la Constitution du 8. Septemb. 1703. 8. 1714.
- des Pieces etc. Tom. XIV. ou
- Difficultés sur la tenue d'un Concile national en France. 8. 1715.
- Deux questions sur la Constitution Unigenitus. 8.
- Lettre de Mr. Joly de Fleury, touchant le decret du Cardinal del Giudice. 8.
- L'Atheisme decouvert par le P. Hardouin Jesuite. 8.
- Lettre de l'Evêque de Montpellier au sujet de la Constitution Unigenitus. 8. 1715.
- Lettre du Curé de Carvin à Mr. l'Official de Tournay. 8. 1715.
- Divers Ecrits sur l'affaire du Curé de Carvin. 8.
- des Pieces etc. Tom. XV. ou
- Vains efforts des Jesuites contre la Justification des Reflexions etc. 8. 1713.
- - Mangotii (Adriani) Propositiones. 8.
- Denonciation d'une heresie enseignée par Mr. du Maj. 8.
- des Pieces etc. Tom. XVI. ou
- Entretiens sur le decret de Rome contre le nouveau Testament de Chalons. 8. 1709.
- - des Pieces etc. Tom. XVII. ou
- Lettres theologiques contre le mandement de Mr.
   L'Evêque de Meaux. 8. 1712.
- des Pieces etc. Tom. XVIII. ou
- Relation des deliberations de la faculté theolog. de Rheims au sujet de la Bulle Unigenitus du 8. Septemb. 8. 1713.
- Devoir des Docteurs de Sorbonne sur l'enregistment de la Constitution. 3. 1713.

- Recueil Deliberations de la faculté de Sorbonne sur la Constitution. 8. 1713.
- des Pieces etc. Tom. XIX. ou
- des pieces touchant l'Histoire des Jesuites composée par le P. Jouvenci Jes. 8. Liege 1713.
- des Pieces etc. Tom. XX. ou
- Minorelli Examen des faussetés sur le Culte Chinois, avancées par le Père Jos. Jouvenci, éraduit du Latin. 8. 1714.
- Gonzalez (F. de St. Piezre) Relation de la persecution de la Chine jusqu'à la mort du Cardinal de Tournon. 8. 1714.
- Parallele de la Doctrine des Payens avec celle des Jesuites, et de la Constitution du Pape Clement XI, qui commence par ces mots: Unigenitus Dei filius. 8. Amsterd. 1726.
- de la Doctrine des Payens, avec celle des Jesuites et de la Bulle Unigenitus, sur l'état de pure nature et sur les forces naturelles du libre arbitre de l'homme. 8. ib. 1731.
- Réponse de l'auteur du Parallele à l'écrit de l'Evêque de Macra, qui a pour titre: Justification de la Morale et de la Discipline de l'Eglise de Rome et de toute l'Italie, contre le Parallele de la Doctrine des Payens avec celle des Jesuites etc. 8. ibid. 1751.
- Reflexions simples et naturelles sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'Eglise, par l'Auteur du Parallele. 8. ibid. 1731.
- Portrait au naturel des Jesuites et anciens et modernes, on image veritable du premier et du dernier Siecle de la Societé de Jesus, fin du Parallele de la Doctrine des Payens avec celle des Jesuites. 8. ibid. 1751.
- Jesus Christ sous l'Anatheme et l'Excommunication. 8. ibid. 1731.
- Apologie de Cartouche, ou le scelerat sans reproche par la grace du P. Quesnel. 8. Cracovie 1735.
  Bibliotheque Janseniste. 8. 1735.

- Le Jansenisme devoilé ou Jansenius convaincu d'Atheisme. 4. 1736.
- Constitution (la) Unigenitus avec des Remarques. 8. Utrecht 1737.
- Dissertation sur les Bulles contre Bajus, où l'on montre qu'elles ne sont pas reçues par l'eglise, 2 Parties, 8. Utrecht
- Catechisme historique et dogmatique sur les contestations qui divisent maintenant l'Eglise. 2 Tom. 8. à la Haye 1729-40.
- Lafiteau, (Pier. Fr.) Histoire de la Comstitution Unigenitus. 2 Tomes. 8. Liege 1741.
- Dictionaire des Livres Iansenistes, ou qui favorisent le Iansenisme. 4 Tomes. 12. à Anvers 1752.
- Riposta apologetica alle osservazioni, ed alla lettera di P. Cantoua. 8. Venezia 1753.
- Rastignac (Archivescovo di Tours) Istruzioni pastorale sopra la penitenza, la comunione, et la giustizia cristiana. Dal Francese. 8. Brescia 1759.
- Mandamento o sia ordinazione di Archivescovo di Tours.

  8. 1759.
- Lettera enciclica del sommo Pontifice Benedetto XIV. all' mesemblée generale del Clero Gallicano. 8. Lugano 1759.
- Schriften, welche die Sittenlehre der Jesuiten, den von ihnen vertheidigten Monarchenmord und die Herrschaft der Päpste über das Zeitliche weltlicher Regenten betreffen.
- Perelli (Ioh.) Gespräch von der Iesuiter Lehr und Leben.
  -Aus d. Ital. 3. Ingolst. 1576.
- Rosseus, (Williel.) de justa vindicta reipublicae christianae adversus Reges impios et haereticos. 8. Paris 1587.
- Suarez, (Franc.) varia opuscula theologica. 4. Moguntiae 1600.
- Coster (Franc. 8. I.) Les cinq Livres des Institutions chratiennes. 12. Paris 1600.

- Marianae (Ioh.) de Rege et Regis institutione Libri ters, 8. Moguntiae 1605.
- Heissii (Sebast.) Aphorismi doctrinae Iesuitarum. 8. Ingolst. 1609.
- Articles de la doctrine des Jesuites et de quelques autres Docteurs du part de Pape. 8. 1609.
- Coton, (Pierre S. I.) Lettre declaratoire de la Doctrine des Jesuites conforme au Decret de Concile du Constance. & Paris 1610.
- Coignet (Pierre du) Anti Coton, ou Refutation de la lettre declaratoire. 8. ibid. 1610.
- Bellarmini (Robert,) Disputationes de Controversiis Christianae fidei, 4 Tom. Fol. Lut. Par. 1620.
- Dissertatio de primatu sedis Romanae cum responsione ad eaudem.
- Tractatus de potestate summi Pontificis in temporalibus, adversus Guilielmum Barclaium. 4. Romae 1610.
- Antibellarminus. Fol. Goslariae 1607.
- - contractus Auctore Conr. Vorstio. 4. Hanovias
- Arrêt du Parlement sur le Livre de Bellarmin intitulé: Tractatus de potestate summi Poutificis. 8. 1610.
- Doctrine (la) de Bellarmin touchart les Rois et les Princes mise en comparaison avec celle de I. Christ. 8. 1611.
- Lessius (Leonard.) de potestate summi Pontificis. 4. Caesaraugustae 1611.
- Gormandliere (Angev. de la) Les Droits des Rois contre Bellarmin et autres Jesuites. 8. Paris 1611.
- Jus Regium contra Bellarminum et alios Iesuitas. Authore M. T. Bedaeo de la Gormandliere. 8. 1612.
- Kelleri (Ioa.) Tyrannicidium, 4. Monachii 1612.
- Traités divers contenans les deportemens des Jesuites et leurs dogmes contre les Princes. 8. Cologne 1612.
- Censure de la Faculté theologique de Paris de la Doctrine d'assassiner les Rois. 8. Paris 1612.

- Henriques (Henr. S. I.) Summa Theologiae moralis. Fol-Mogunt. 1613.
- Sanchez (Thom.) Opus morale in praecepta decalogi. 2 Vol. Fol. Antverp. 1614.
- Prodiga Iesuitarum liberalitas in vocibus universalibus etc. 8.
  Amsterd. 1618.
- Filliucius (Vincent. S. I.) Quaestionum Moralium de christianis officiis Tomi duo. Fol. Ursel. 1625.
- Santarellus (Aut.) de Haeresi, Schismate, Apostasia, Sollicitatione in sacramento Poenitentiae et de potestate summi Pontificis. 4. Romae 1625.
- Turretin (Benoit) De la deposition des Rois, et subversion de leurs vies et etats. 8. Geneve 1627.
- Becani (Mart. S. I.) Summa theologica. 3 Part. Fol. Paris 1634.
- Anglicorum et Hispanicorum Iesuitarum Censura in Symbolum Apostolicum. 4. 1636.
- Societatis Iesu novum fidei symbolum in Hispania promulgatum. 4. 1636.
- Sedis apostolicae Censura adversus haereticam Societatis Iesa doctrinam. 4. 1636.
- Actio haeresis in Societ. Iesu ad Pontifices et Inquisitionis Tribunal. 4. 1636.
- Historia Christi, persice conscripta, simulque multis modis contaminata a P. Hieron. Xavier, Soc. Iesu; latine reddita a Lud. de Dieu. 4. Lugd. Bat. 1639.
- Voyer, (A. du) la Tyrannomanie Jesuitique. 8. 1648.
- Schultes (Iac.) de fide haereticis servanda. 8. Francof. 1652.
- Rachelii (Sam.) Examen probabilitatis Iesuiticae. 4. Helmst. 1664.
- Las Morale des Jesuites, extraite fidellement de leurs livres, imprimez avec la permission et l'approbation des superieurs de leur Compagnie, par un Docteur de Sorbonne. 4. à Mons 1667.

- Opusculum in quo 53. oppositionum capita contra Theologiam moralem Iesuitarum refutantur. Fol. Colon. Agrip. 1672.
- D'Esparsa, (Mart.) Responsio ad quaedam recentiorum de opinione probabili argumenta. ibid. 1672.
- De Champs (Steph.) Quaestio facti in Iesuitarum sententiam de Probabilibus. Fol. ibid. 1672.
- Excommunicatio dogmatum Moralistarum e Societate Iesu latine et germanice. 4. 1683.
- Busenbaum, (Herm.) Medulla Theologiae Moralis. & Lugd. 1686.
- Petrus non Papa, das ist: Petrus niemals Pabst; wider Bellarmin, Adam Tanner, Becan, Maldonat u. s.f. 12. Strasb. 1688.
- Propositiones (sexaginta quinque) nuper ab Innocentio XI. proscriptae, a Soc. Iesu Theologis, die ante SS. Domini decretum Consensu communissimo rejectae. Auth. Io. Pollenter. 4. Bovanii 1689.
- Le P. Bouhours convaince de nouveau de ses anciennes impostures, faussetez et calomnies, ou réponse à l'avertissement de la troisième edition de sa Lettre à un Seigneur de la Cour, au sujet du peché philosophique. 8. Cologne 1601,
- Gonzalez (Thyrsi) Fundamentum Theologiae moralis, id est: Tractatus theolog. de recto usu opinionum probabilium. 4. Dillingae 1694.
- La Theologie morale des Jesuites et nouveaux Casuistes, représentée par leur pratique et par leurs livres, condamnée il-y-a deja long tems, par plusieurs Censures, Decrets d'Universités et Arrêts de Cours Souveraines, nouvellement combattue par les Curés de France etc. composée ci-devant de cinq parties et augmentée d'une sixieme. 3 Tomes. 8. à Cologne 1699.
- Caussin (Nic. S. I.) Reponse an Livre intit.: La Theologie morale des Jesuites. 8. Paris 1644.
- Boisic (l'Abbé de) Les impostures du libelle intit.: La Theologie morale des Jesuites. 8, ibid. 1644.

- Ordonnance de Mgr. l'Evêque et Comte de Rodez, pour la condemnation des plusieurs propositions, extraites de Traités dictés au College de Rodez par le P. Chartus Jesuite et d'un libelle du même Auteur, servant de reponse à son denonciateur. 4. à Rodez 1722.
- Lettera su la materia del Probabile de P. Paol. Segner. 8. Napoli 1726.
- Risposta alla lettera del Paolo Segner su la materia del probabile, ove si propongono i veri principi della Teologia morale, e si stabiliscono certe regole per decidere delle controverse opinioni. 8. Verona 1732.
- Les Provinciales, on Lettres écrites par Louis de Montalte (Blaise Pascal) à un Provincial de ses Amis, et aux RR. PP. Jesuites, sur la Morale et la politique de ces Peres, avec les notes de Guillaume Wendrock (Pierre Nicole). Traduites en François. 4 Tomes. 8. Amsterd. 1735-39.
- Daniel (Gabr.) Entretiens de Cleandre et d'Eudoxé contre les Lettres provinciales. 8. ibid. 1697.
- Apologie des Lettres Provinciales de Louis de Montalte, contre la derniere réponse des PP. Jesuites, intitulée: Entreciens de Cleandre et d'Endoxe. Quatrième edition, revue et corrigée. 2 Tomes. 12. Delft 1700.
- Pascal (B.) die Sittenlehre und Politique der Iesuiten, ver-.
  fassende die XVIII. Briefe der Provinziales. Mit Anmerkungen. 8. 1740.
- Errori di Stampa della Storia letteraria d'Italia in proposito dell'estratto formato all'epistola paranetica Lamin di Pritanii redivivi. 8. Messina 1759.
- Catalogo delle poco sane dottrine, che hanno insegnate e de più grandiosi attentati che hanno commessi i Gesuiti. 8. ibid. 1760.
- Extraits des Assertions dangereuses et perpiciouses en tout genre, que les soi-disans Jésuites ont, dans tous les temps et persévéramment, soutenues, enseignées et publiées dans leurs Livres, avec l'approbation de leurs Supérieurs et GéGesch, 5. 26s. IV. 205.

neraux. Verifiés et collationés par les Commissaires du Parlement, en exécution de l'Arrêté de la Cour du 31. Août 1761. et Arrêt du 3. Septembre suivant, sur les Livres, Théses, Cahiers composés, diotés et publiés par les soi-disans Jésuites, et autres Actes authentiques. 4. à Paris 1762.

Lehrsäze und Maximen der Issuiten, nebst einer kurzen Geschichte dieses Ordens. 8. Züllichau 1769.

#### Institut des Ordens.

Corpus Institutorum Societatis Jesu. 2 Vol. 4. Antwerp. 1702. Institutum Societatis Iesu, auctoritate Congregationis Generalis XVIII. meliorem in ordinem digestum, auctum et recusum, 2 Vol. Fol. Pragae 1757.

Regulae Societatis Iesuiticae. 8. Lugd. 1604.

Compendium Privilegiorum et Gratiarum Soc. Iesu. 8. Antverp. 1635.

Leges et statuta cum variis precibus ac piis exercitiis Congregationis B. V. Mariae, quae in Collegiis Soc. Iesu instituta etc. est. 12. Frib. Brisgov. 1706.

Arcana Societatis Jesu cum instructione secreta pro Superioribus. 8. Pragae 1636.

Relation (kurze) von der Iesuiten geheimsten Sachen. Aus d. Lateinischen. 8. 1608.

Geheimnisse (die verborgensten) des lesuitenordens, aus unterschiedenen Originalschriften in französischer Sprache entdeckt und übersezt durch E. I. Z. L. 8. Tepidopolis 1729.

Secreta monita Societatis Iesu Lat. et Angl. 8. London 1759. Mariana, (Jean) Discours des grands defauts, qui sont en la Forme ou Gouvernement des Jesuites, traduit de l'Espagnol en François. 8. 1625.

- de regimine Societatis Iesu. 8. 1635.

Arret de la Cour de Parlement de Paris, qui juge l'appel comme d'abus interjetté par Mr. le Proc. Gener. des Bulles, Brefs, Constitutions et autres reglemens de la Societé se-disant de Jesus, fait defenses aus soi-disans Jesuites, et à tous autres de porter l'habit de la dite Societé, de vivre sous l'obeis-

sance au General et aux Constitutions de la dite Societé etc. du 6. Aout 1762. 8. Paris 1762.

Arrêt du Parlement de Bretague du 23. Decembr. 1761. 8.

Compte rendu des Constitutions des Jesuites par Mr. de Chalotais, Proc. Gen. au Parlement de Bretagne. 8. 1762.

Second compte rendu sur l'appel comme d'abus des Constitutions de Jesuites, par Mr. Louis Roné de Charadeue de Chalotais, Procureur General, les 21. 22. et 24. Mai 1762. 8. Paris 1762.

Compte rendu des Constitutions des Jesuites, par Mr. de Monclar, Proc. Gen. du Parlement de Provence. 8. 1763.

Plaidoyer de Mr. de Monclar dans l'affaire des soi-disans Jesuites. 8. 1763.

Instruction pastorale de Monseigneur l'Archeveque de Paris, sur les atteintes données à l'Autorité de l'Eglise, par les Jugements des Tribunaux séculiers, dans l'Affaire des Jesuites. 8. 1763.

Apologie de l'Institut des Jesuites. 8. 1763.

Nachricht von der wahren Beschaffenheit des Instituts der Icsuiten. 8. Berlin 1785.

# Lebensbeschreibungen einiger berühmten Jesuiten.

Vie de Lainez. 8. Douay 1597.

Ribadeneirae, (Pet.) Vita Iacobi Laynis, secundi Societatis Jesu Generalis, et Alphonsi Salmeronis unius in primis decem Sociis, ex Hispanico latine reddidit Andr. Schottus. 12. Colon. Agripp. 1604.

— Vita B. Franc. Borgiae, Societatis Jesu Praepositi Generalis ab Ignatio tertii ex Hispanico latine reddita ab Andr. Schotto. In Laurent. Surii Vitis Sanctor. d. 30. Septemb. pag. 350-388.

- Tursellini, (Horat.) de vita Franc. Xaverii, qui primus e Societate Jesu in India et Iaponia Evangelium promulgavit, Libri IV. 8. Romae 1594.
- Vita S. Franc. Xaverii, e Societate Jesu, Indiarum Apostoli ac Thaumaturgi, compendio descripta, prius Mediolani Italice, tum Graecii latine in lucem edita, nunc denuo aucta et recusa. 12. Pragae 1667.
  - Beneficia et miracula S. P. Franc. Xaverii. 8. Antverp. 1658.
  - Bartoli, (Dan.) de vita et gestis S. Francisci Xaverii 4. Lugd. 1666.
- Trigaulthii, (Nic.) Vita Casp. Barzaei, Belgae, e Societate Jesu, B. Xaverii in India Socii. 8. Antverp. 1610. Sachinus, (Franc.) de vita et rebus gestis Petri Canisii. 4. Ingolstad. 1616.
- Orlandini, (Nic.) Vita Petri Fabri, qui primus sui Sociorum B. Ignatii Loyolae Societatis Jesu. 8. Lugd. 1617.
- Cepárii, (Virgil.) de vita B. Aloysii Gonzaga libri III. 8. Colon. Agripp. 1608.
- Vita Aloysii Gonzaga, cum notis et additamentis ex MSS. Conr. Ianingi. Accedunt miracula et relatio Canonizationis, cum analectis. In Actis Sanct. Antwerpens. Iun. Tom. IV. pag. 914-1169.
- Vocatio B. Aloysii Gonzaga ad Societatem Jesu, scripta anno primo tirocinii ejus per Hieron. Platum, tunt Confessarium ejusdem, ex MS. In Actis Sanct. Antverpens. loc. cit. pag. 896-914.
- Gessani, (Ios.) Vida, Virtudes y Milagros de Sau Luis Gonzaga, de la Compagnia de Jesus. 8. en Madrid 1726. Vida del Padre B. Alvarez de la Compania de Jesus. 4. ibid. 1615.
- Cassani, (Jos.) Vida, Virtudes y Milagros de S. Stanislao Kostka, de la Compania de Jesus. 8. ibid. 1715. Sacchini, (Franc.) Vita B. Stanislai Kostkae, Poloni,

e Societate Jesu, ab Auctore recognita et aucta. 12. Colon. 1617.

eschreibung (umständliche und curieuse) des Actus Canonizationis der zwey neuen heiligen Jesuiten, Aloysii Gonzaga und Stanislai Kostka, welche der Pabst Benedictus XIII. am 31. December 1726. canoniziret hat, Aus dem Lateinischen und Italienischen ins Teutsche übersezt von Theophilaudem. 4. 1727.

chotti, (Andr.) Vita S. Franc. Borgiae. 8. Antv. 1598.

ie de St. Franc. de Borgia. 2 Vol. 8. Lyon 1691.

es a B. Franc. Borgia Exduce Gaudiae, tertio Societatis Jesu Generali gestae, quas e Virgil. Ceparii Compendio Italice vulgato Andr. Schottus latine conscripsit. 12. Colon. 1626.

ompendium vitae, virtutum, et miraculorum b. Franc. Borgiae. 8. Antv. 1671.

pitome vitae et Virtutum Franc. Borgiae. 12. Herbipoli

ndschreiben P. Hieronymi de Florentia an die Obern und Ordensgenossen der Societät Jesu von dem Ableiben und Tugenden P. Gasparis Sanchez. A. d. Spanischen, 4. München 1629.

ourtois, (Thom.) de vita et moribus Leonardi Lessii, e Soc. Jesu Theologi, liber, una cum Leonard. Lessii Opusculo divinarum perfectionum. 8. Bruxellae 1640.

ita P. Bernardini Realini, e Soc. Jesu, ex Manuscriptis Italicis, auctore L. N. Societatis ejusdem Sacerdote. 8. Lugd. 1645.

even van Canisius door Franc. de Smidt. 8. Antw. 1652.

3artoli, (Dan.) Vita Vincent. Carafa, Generalis Soc. Jesu, Italice scripta, a Jac. Hautino latine contexta. 8. Leod. 2655.

- Paulini, (Io.) de vita et virturibus Bernardi Colnagi, e Societate Iesu, libri II. 8, Monachii 1662.
- Histoire du P. de la Chaise, Jesuite et Confesseur de Louis XIV. 5 Tomes. 8. Cologne 1719.
- Tan peri, (Joan.) Prudentia eximii Ascetae, Venerabilis Patris Ludov. de Ponte, e Soc. Jesu, in examinandis ac approbandis venerab. Virginis Marinae de Escobar divinis revelationibus relucens et vindicata, 4. Pragae 1698.
- Cachupin, (Franç.) Vita del P. Luigi della Ponte, della Compagnia di Gesu, descritta in Spagnuolo e portata in Italiano da un Sacerdote della Compagnia stessa. 8. Venez. 1733.
- Gallazzi, (Franc. Mar.) Leben und wunderbarliche Verrichtungen P. Anton. Baldinuccii, der Gesellschaft Jesu Apostolischen Arbeiters in Italien, aus der Italiänischen Sprache in die Teutsche übersetzt von einem Priester der Societät. 8. Bamberg 1724.
- Vita Cardinalis Roberti Bellarmini Soc. Jesu,
- Voti dei Cardinali Barbarigo, Casanate ed Azzolini nella causa della Beatificatione del Card. Rob. Bellarmino. 8.

### Schriften, die neuesten Schicksale des Jesuitenordens, und die Aufhebung desselben betreffend.

- Memorie istoriche intorno agli affari dei Gesuiti contro la santa Sede, 7. Tom. 8. 1760,
- Reflexions d'un Portugais sur le Memoire du P. General des Jesuites, presenté au Pape Clement XIII. 8. Londres 1760.
- dasselbe italienisch. 8. 1758.
- Dortugiesen aus Lissabon an einen seiner Freunde in Rom ther das von den Jesuiten an den regierenden Pabst Kle-

- mens XIII. übergebene Memoire. Mit Anmerkungen. 4.
- Appendice alle Ristessioni del Portoghese sul Memoriale del P. Generale de' Gesuiti, presentato al Clemente XIII. 8. Lugano. 1759.
- Critica di un Romano alle Riflessioni del Portoghese sopra il Memoriale dei Gesuiti al Clemente XIII. 8. Lugano 1759.
- Manifesto del Marchese Angelo Gabrielli, a' nemici della Calumnia, ed agli amanti della verità; item: una lettera al Marchese Angelo Gabrielli, dell' Autore dell' appendice alle Riflessioni ibid. 1760.
- Lettera ad un amico sopra gli Riflessioni et l'appendice alle Riflessioni. 8. ibid. 1761.
- Lettera, se si debba credere vicina la sopressione de' Gesuiti.

  8. ibid. 1760.
- Preservativo contro certi libelli e sermoni de' Gesuiti, o sis lettera ad una Donna dubiosa, come debba contenersi nelle correnti emergenze de' Gesuiti. 8. Lugano 1760.
- Lettera seconda ad una Donna dubiosa, se debba retirare i suoi.

  figliuoli dall Collegio de' Gesuiti. 8. ibid. 1760.
- Giornale Gesuitico, o sia estratto delle opere contro i Gesuiti. 2 Tomi. 8, Napoli 1760,
- Sentimenti di alcuni Teologi, se sia lecito leggere, or dar a leggere i libri publicati sulle presenti materie, contro i Religiosi della Compagnia di Gesu; Item: un Editto del Inquisizione di Spagna. 8. Lugano 1761.
- Lettera 'd'un Cavaliere al P. Lor. Ricci, Generale de' Gesuiti, esortandolo ad una Riforma del sno ordine. 8. ibid. 1762.
- Apologia del Padre Nic. Caussino, della Compagnia di Gesu, scritta per difesa de se stesso al P. Muzio Vitel-Leschi, Preposito Gen. della medesima Compagnia. Dalla ling. lat. 8. ibid. 1762.
- Monumenti Veneti intorno i Padri Gesuiti. 8, 1762.

- Raccolta completa di Prammatiche, Decreti, Editti etc. publicate dalle Corti di Spagna, Francia, Napoli, e Parma, per espellere dai loro Dominii li se dicenti Gesuiti. 5. Tom. 8. Venezia 1768.
- Rede Sr. Eminenz des Cardinals Carl Adalbert Guido Boni Cavalchini, Decanus des heiligen Collegiums, welche er in der Congregation des Heil. Officii wegen der Vertreibung der Jesuiten aus Spanien gehalten hat. A. d. Latein. übersezt. 4. Halle 1769.
- Zufällige Gedanken und Sätze über das Verfahren gegen die Jesuiten in dem Kirchenstaate. 4. 1773.
- Ob man die Jesuiten mit gutem Gewissen ohne Ungerechtigkeit, Aergemiss und großen Nachtheil der Kirche vertilgen könne. 4. 1773.
- Kurze Beleuchtung des Breve, in welchem der Orden der Jesuiten aufgehoben worden. 8. 1773.
- Unumstössliche Gründe wegen gänzlicher Aushebung des Jesuitenordens. 8. 1774.
- Aus dem Unterdrückungsbreve der Gesellschaft Jesu entstehende Zweifel: Ob dies wichtige Geschäft der wahre Friedensgeist angerathen, geleitet und beschlossen habe. 8. 1774.
- Briefe eines Protestanten über die Aufhebung des Jesuitenordens. 8, 1773.
- Sammlung der merkwürdigsten Schriften, die Aufhebung des Jesuiter - Ordens betreffend. 5 Stücke. 4. 1773-82.
- Moser, (I. I.) rechtliches Bedenken von Aufhebung des Jesuiter Ordens, besonders so viel es die Befuguisse eines evangelischen Reichsstandes dabey betrift. 8.
- zwölf Reichstagsgutachten die Aushehung des Jesuitenordens betreffend, &
- Leben des Abt Larenz Ricci; lezten Generals der Josuisen. A. d. Ital. 8, 1776.
- Leben des Pabates Clemens XIV. (Ganganelli) A. d. Fran-

- zös, des Herrn Caraccioli überseze. Zweyte Auflage. 8. Fr. 1776.
- Leben Klemens XIV. Römischen Pabstes. Aus zuverlässigen Nachrichten beschrieben und mit historischen Aumerkungen und Nachrichten vom Conclave begleitet. Neue Auflage. 8. 1780.
- Nachrichten (merkwürdige) von den Jesuiten in Weißreussen. A. d. Ital. Zweyte Auflage. 8. Frankf. u. Leipz. 1786.

#### Schuzschriften des Ordens.

- Bonarscii, (Clari; i. e. Caroli Schribanii) Amphitheatrum honoris, in quo Calvinistarum in Societatem Jesu criminationes jugulatae. 4. 1605.
- Coeffeteau, (Nic. S. I.) Reponse au livre intit. le mystere d'iniquité, fol. Paris 1614.
- Moine, (Pierre S. I.) Manifeste apologetique pour la Doctrine des Jesuites. 8. ibid. 1644.
- Caussin, (Nic. S. I.) Apologie pour les Religieux de la Compagnie de Jesus. 8. ibid. 1644.
- Pallavicini, (Sfortiae) Vindicationes Soc. Jesu, quibus multorum accusationes in ejus institutum, leges, gymnasia, mores refelluntur. 4. Romae 1649.
- Elogia Societatis Jesu. 4. Antverp. 1681,
- Gretseri, (Iac.) Apologeticus adversus librum, qui Introductio in artem Jesuiticam inscribitur, a Gabr. Lermaeo, Calvinista, editum, In Iac. Gretseri Operibus. Tom. XI. fol. Ratisb. 1738. pag. 497 - 674.
- Libri duo de modo agendi Jesuitarum cum Pontificibus, Praelatis, Principibus, populo, juventute et inter se mutuo, opposito ejusdem argumenti libello anonymo et famoso. Ibid. pag. 675 - 785.
- Idem liber. 4. Ingolstadii 1600.
- Relatio de studiis Ieauitarum abstrusioribus, nuno in graniam Praedicantium Lutheranorum, qui Augustae

Vindelicorum quintum Evangelium praedicant, ad Lydium veritatis lapidem admota et probata. Ibid. pag. 786 - 822.

- Gretseri, (Iac.) Furiae Praedicantium Augustae Vindelicorum quintum Evangelium Evangelizantium, ob examen relationis Cambilhonicae, in Iac. Gretserum et Conr. Vetterum, excitatae et irritatae, nunc ab ejusdem cithara Davidica iterum pacatae et placatae. Ibid. pag. 823 868.
- Italo Latinae velo, de perfectione et excellentia Iesuitici Ordinis antea delitescens, nunc, quod bene vertat, in lacem extractus. Ibid. pag. 869 - 889.
- cantium ex S. Romano Imperio, ex relegatione Ieanitica Andr. Lonneri, Lutherano-Calvinistae, verbatim confecta. Ibid. pag. 900-908.
- Libelli famosi etc. adversus illustriss. Cardinalem Robert. Bellar minum, castigatio. Ibid. pag. 909 - 923.
- Dormitorium apostatarum, nuper ab ignoto dormitantio, labendae I o. Pistorii et aliorum quorundam etiam Principum existimationi et famae exstructum, nunc funditus destructum. Ibid. pag. 924 938.
- nita privata Soc, Iesu etc. Libri III. apologetici. Ibid. pag. 939 1019.
- Mendo, (Andr.) Crisis de Societatis Iesu pietate, doctrina et fructu multiplici. In ejus dem Statera opinion. benignar. in controvers. Moral, fol. Lugd. 1666. pag. 464-508.
- Querimonia (Catholica) quae primo adversus Surien, seu veriore nomine Petrum Iurieum, nunc vero etiam adversus ejus duces et impios sectatores ab authore recognita et aliquatenus aucta accuratiusque comta, iterum in palaestram prodit, qua Sanctiss. D. N. Innocentium XI. Pontif. Max. Ildefons us indignus Malacensis Antistes ad ejus sanctissimos pedes precatur, ut muta fiant labia dolosa.

- Ps. 30, v. 19. et obstruatur os loquentium iniqua. Ps. 62. v. 12. 12. Matriti. 1686.
- Apologia der Jesuiten, wider Policarpi Leiseri erdichtete Histori dieses Ordens durch Pet. Stevartium lateiuisch beschrieben, und durch Cleophil. Distelmayer ins Deutsche gebracht. 4. Ingolstadt 1694.
- Sendschreiben des gleichen Verfassers über den gleichen Gegenstand. 4. ibid. 2604.
- Huylenbroucq, (Alphons.) Vindicationes alterae adversus famosos libellos quam plurimos et novam eorum collectionem, sub titulo: Tuba magna novum clangens sonum etc. per Liberium Candium Argentinae 1713.

  8. Gandavi 1713.
- Gözenberger, (Franc. Borgia) Catholische Anmerkungen über eine Schrift Georg Fabricii, Professoris bey der Akademie zu Herborn, deren Titel ist: Der geplünderte Jesuiter-Bothe, 4. Augsb. 1752.
- I Lupi smascherati; nella confutazione del libro intitolato: Monita secreta Soc. Jesu. 8. Ortignano. 1761.
- Apologia sulla dottrina e condotta della Compagnia di Gesu in riposta ai libelli, ch'uscirono contro li medesimi, che comprendono tutti li opuscoli usciti in forma d' 8vo dall' anno 1760, sino all' 1762. 2, Tom. 4, Fossombrone 1762.
- Racolta d'Apologie edite, ed inedite della Dottrina e Condotta dei PP. Gesuite, in riposta agli opusculi che escono contra la Compagnia de' Jesu 18, Vol. 8. Fossombrone 1760-61. Diese Sammlung enthalt in
- Tomo I. II. ed III. Lettere dell' Abbate NN. Milanese ad un Prelato Romano, nelle quali si mostra, che il preteso Portoghese Scrittore di certe Riflessioni ao pra il Memoriale de' Gesuiti etc. è un uomo maligno etc.
- Tomo IV. La Scimia del Montalto, o sia Apologia in favore de' S. Padri contro quelli, che in Materie morali hanno de' medesimi poco siima; convinta di falsità da Franc. de Bonia. Premessavi una Lettera Cristiana proposta da leggersi

- , alli Malevoli della Venerab. Compagnia di Gesu, da Ernesto Sabiano.
- Tomo V. Lettere d'un Direttore ad un suo penitente intorno al libro intitolato: Letter e Provinciali. Premessavi una Lettera-di NN. Napolitano ad un suo Amico di Livorno.
- Tomo VI, Sei Gesuiti accusati, e convinti di Spilorceria, con due altre difese intitolate, l'una: Apologia per li Rev. Padri della Compagnia di Gesu, alla Regina di Francia; el'altra: Lettera sopra il leggere pubbliche Scriture, e Stampe malediche ed infamatorie del Prossimo.
- Tomo V.II. Saggio di Riposta all' Innocenza vendicata stampata in Venezia l'anno 1760. ed altre difese, intitolata: Lettere a Mons. Vescovo di in proposito del Libro del P. Norberto. Ed altera Lettera critica di un Cavaliere in risposta alle Riflessioni del portoghese, sopra il Memoriale etc.
- Tomo VIII. Le ree qualità dei due Libelli intitolati: Le Riflessioni etc. e l'Appendice alle medesimi, dimostrate ai loro propri autori, il Portoghese ed il Romano. Opera postuma dell' Arciprete D. Giovanni Battista Zandalocca Mandovano.
- Tomo IX. Rissessioni sopra il Libro intitolato: Motivi pres santi e determinanti, che obbligano in coscienza le due Potestà ecclesiastica e secolare, ad annientare la Compagnia di Gesu. Per servire d'Aggiunta al medissimo libretto.
- Tomo X. Osservazioni interessanti e relative agli affari de' Gesuiti, tradotta dal Francese,
- Tomo XI. Dimostrazione apologetioa, nella quale si convince di Calonnia la imputazione che si fa ai RR. PP. Gesuiti circa le ree Massime del Tirannicidio con alcuni piccioli Trattati.
- Tomo XII. Conservazioni di S. Pier d'Arena, o sia Ragionamenti sull' Ortodossia de' Gesuiti, stampata alla fine della . Neumenia Tuha Maxima, tenuti in San Pier d-Arena tra

un Cavalier Portoghese, un Abbate Toscano, e un Religioso Vicentino, villegianti in San Pier d'Arena, e dallo stesso Cavalier Portoghese esposti in varie lettere ad un Abbate Portoghese dimorante in Roma.

- Tomo XIII. Lettera del Portoghese Autore delle Riflessioni sopra il Memoriale presentato dai PP. Gesuiti alla Sanità di Papa Clemente XIII. al Romano Autore della Critica alle medesime Riflessioni, con un Saggio della Morale speculativa dei moderni impugnatori de' PP. Gesuiti. Tratta dalla Critica alle Riflessioni etc. e della Neomenia Tuba maxima etc.
- Tomo XIV. La Barcaccia di Bologna. Poema giocoso del Rev. Sig. Abbate Sabinto Fenicio, preceduto da una Lettera, del medesimo scritta, in difesa di alcune accuse dale dai malevoli della Compagnia di Gesù, alla sua Lettera Cristiana propostali da leggere nel passato mese di Marzo. Aggiuntovi il Burchiello di Padova, Poemetto di Polisen o Fegejo.
- Tomo XV. La Verita difesa col disvelarsi nella sincere esposizione de' Fatti finistranmente accenati contra la Compagnia di Gesu da celebri Riflessi onisti. Opera dell' Academico tra Pescatori Cradilidi Calliado. Fatta dare alle Stampe da sua Eccellenza il Sigu. D. Trojano Spinelli, Patrizio Napolitano, de' Principi dell' Oliveto, de' Marchesie di Vico, e de' Duchi di Laurino, Duca di Acquara e della Castelluccia, Principe di Montaguro, Marchese di Romagnano, e Sigu. di Saliceto etc. Arrichita di due indici copiosi.
- Tomo XVI. Deca di Lettere confidenziali del Signore Apistio Sassone, e del Sign. Apronio Olandese, Eretici, sul libretto intitolato: Preservativo contro certi libri e sermoni de' Gesuiti etc.
- Tomo XVII. Discorso delle Persecuzioni della Compagnia di Gesu, tratto della Vita di S. Ignazio descritta dal P. Danielle Bartoli della medesima Compagnia, Lib. VI.

- num. 7. Con una breve Profazione, e alcune importanti annotazioni di Liberio Candido, e una Giunta d'altri nuevi opuscoli interessanti.
- Tomo XVIII. Il Corrier zoppo, con quatro Lettere di Riposta all' Autore delle Riflessioni sul Memoriale dato al Papa dal Padre Generale de' Gesuiti a' 31. Luglio 1758. Aggiuntovi alcune Lettere scritte da vari Vescovi sopro gli affari correnti dei Gesuiti in Francia.
- Richtige Sammlung der Schutzschriften für die Gesellschaft Jesu in Frankreich. 4. 1762.
- Neumayer (Franz) Absertigung der unerweislichen Auslagen und Lästerungen etc. 8. 1755.
- Memoria cattolica da presentarsi a S. S. Opera postuma. 8. Compoli 1780.
- die gleiche Schrift im achten Theil des Magazim zum Gebrauch der Kirchen - und Staatengeschichte von I. Fr. Le Bret. 8. 139 – 375.
- Seconda Memoria cattolica, contenente il trionfo della fede e chiesa, de' Monarchi e Monarchie, e della Compagnia di Gesù e sue Apologie, con lo sterminio de' loro nemici: da presentarsi a sua Santità et ai Principi Christiani. Opera divisa in tre Tomi e Parti, e postuma in una richiesta già e gradita da Glemente XIII. 3 Tomi. 8. Buonaria 1783—84.
- Mangold (Maximi) Reflexiones in R.P. Alexandri a S. Ioanne de Cruce, Carmelitae excalceati, Continuationem Historiae Ecclesiasticae Claudii Fleurii. 3 Tomi. 8. Aug. Vind. 1783—86.
- Anti-Mangoldus, sive Vindiciae Historiae ecclesiasticae Claudii Fleury. Ex monumentis genuinis, ac potissimum ex nondum antea editis, et locupletibus concinnatae. 2 Partes. & Amstelodami et Ulmae 1784.
- Vademecum Iesuiticum. Halb Latein, halb Deutsch. Von P. Weissenbach. Editio altera. 8, 1789.
- Mémoire sur le Rétablissement des Jesuites, présenté à leurs Hautes et Souveraiues Puissances Nosseigneurs les Etats-Unis

des Pays-Bas Catholiques: par Mr. de Villegas d'Estaim bourg etc. Nouvelle Edition. 8. 1790.

## Vermischte Schriften, den Jesuitenorden betreffend.

Anatomia Societatis Iesu, seu probatio spiritus Iesuitarum. Item Arcani Imperii Iesuitici, cum instructione secretissima pro superioribus ejusdem, et deliciarum Iesuiticarum specimina, tandem divina Oracula de Societatis exitu. 12.

Anatomia: die gleiche Schrift ist unter verschiedenen Titeln und in verschiedenen Sprachen öfters gedruckt worden.

Wiegand, (Jos.) Widerlegung des Jesuitischen Catechismi, Summa Doctrinae christianae genannt. 8. Magdeb. 1556.

Fides Iesu et Iesuitarum, hoc est: Collatio doctrinae Domini et Salvatoris nostri Iesu, cum doctrina Iesuitarum, collecta ex S. Litteris, Patrum Scriptis, ac Iesuitarum Libris, et per fidei articulos disposita. Item juramentum Pii Papae IV. continens capita pontificiae religionis, cum confutatione ejusdem, per Donatum Gotuisum Trivonensem cum praefatione Ioan. Marbachii. 8. Christlingae 1573.

Rodingi, (Guil. Hassi) contra impias Scholas Iesuitarum 'et eos, qui suos pueros ipsis informandos committunt, ad Christianos homines oratio. 4. Heidelb. 1575.

Perellius, (Joh.) Gespräch von der Jesuiter Lehr und Wesen, Thun und Lassen, wider die Schmäh- und Lästerwort, die ein Sakramentierer aus Hessen, Wilhelm Roding, in der Franziskanerschul zu Heidelberg, den Jesuiten boshaftig zugemessen hat. Durch Joh. Göz verteutscht. 8. Ingolst. 1576.

Piekhart, (Jesuwalt) Bienenkorb des Heil. Römischen Imenschwarms etc. 8. Christlingen 1581.

Characteres Iesuitarum. 8. Rupellae 1585.

Gratianus Anti-Iesuita. 2 Partes. 8. 1585 - 88.

- Serrari, (To.) Quartus Antijesuita. 8. Rupellas 1586.
- Schambrue, (Jak. Pieton von) von dem jesuitischen Geist und ihrem Gewissen etc. A. d. Franz. 4. 1586.
- Ulmeri, (I. Conr.) neuer Jesuwiterspiegel, darinnen durch drey schöne Bücher und ein lustig Gespräch, ihre Lehre, Glauben und Leben, aus ihren eignen Schriften, klärlich für Augen gestellet, und mit Zeuguissen der Heil. Schrift und der alten Kirchen Väter ausführlich widerlegt wird. 4. Basel 1586.
- Iesuitas, Singulares Pontificiae Majestatis hoc tempore vindices, falsa ac frustra negare, Papam Iohannem VIII. fuisse, mulierem. 4. 1588.
- Ghemnitii, (Mart.) Theologiae Iesuitarum brevis ac nervosa destriptio et delinentio, ex praecipuis capitibus censurae ipsorum, quae anno 1660. Coloniae edita est, notata. 4. Rupellae 1689.
- dieselbe Deutsch 8. 1719.
  - - Bericht von der Jesuiten Ursprung. 4. Basel 1586.
- - Examen wider die Cöllnische jesuitische Censur nach der Richtschnur des göttlichen Worts. 12. Leipzig 1566.
- Boquini, (Bitur.) Assertio veteris ac veri Christianismi adversus novum et fictum Iesuitismum. 8. Rupellae 1589.
- Holder (W.) Bericht von dem überkunstreichen Buch des wahnwitzigen Probstes zu Pellan in der Steyermark, Dr. Peter Schuehitsch etc. aus welchem zu sehn, dass gedachter Dr. hirukvank, und die Jesuiter, als sie ihn zum Patron bewilligt, einen Naarn über Eyer gesetzt etc. 4. Tübing. 1589.
- Chrastovii, (Andr.) Bellum Iesuiticum, sive ducentarum et quinque Iesuiticarum contradictionum Index. 4. Basil, 1594.
- Iesuiticum jejunium, sive Commemoratio historica de Iesuitarum jejunio et exercitiis etc. scripta ab Elia Hasen mül-

- lero, edita a Polycarpo Leysero. Adjecta est Dan., Crameri oratio continens descriptionem Papae Romani. 8. Francos. 1595.
- Scoti, (Iul. Clem.) de potestate pontificia in Societatem. Icsu liber. Opera Fr. Solanguis evulgatus. 4. Paris 1596.
- Jesuiter-Spiegel, samt einem Auszug von der Jesuiter Geheimnissen. 8. 1596.
- Balduini, (Frider.) Flosculi et emblemata praecipuarum absurditatum, quas Iesuitae in Colloquio Ratisbonensi ao. 1601. publice emoverunt. 4. Witeb. 1602.
- Molinaei (Car.) Consilium super commodis vel incommodis novae Sectae seu factitiae religionis Iesuitarum. Accessit Fragmentum epistolae pii cujusdam Episcopi, quo pseudo-Iesuitae Caroli et ejus congerrorum maledicta depellit. 8. Hanoviae 1604.
- Chamieri, (Dan.) Epistolae Iesuiticae, et ad eas responsiones. 8. Ambergae 1604.
- Philon (Max. v. Trier.) Examen der Papisten und Jesuiten. 4. Frankf. 1605.
- Papstischer Triumpf, 4. ibid. 1605.
- Kurze Erinnerung von der Jesuiten Praktiken, dadurch fast an allen Orten der Christenheit die hohen Herrschaften hintergangen und angeführt worden. 4. 1607.
- Ausgang und Ende der von Gott bestimmten Zahlen des Antichrists 1260, wie solche bey des jetzt regierenden Kaysers Rudolfs Zeiten eingetroffen. 1608.
- Relatio de Studiis Iesuitarum abstrusioribus. 8. Aug. Vind. 1608.
- dieselhe Schrift Deutsch unter dem Titel: Jesuiterische Praktiken, das ist: Gründlicher Bericht von allerley heimlichen verborgnen Händeln, Praktiken und abscheulichen Thaten der Jesuiten etc. 4. Frankf. 1633.
- Mosellani (Friedr.) Reutrischer Strigel und Auswüscher wider die von Jesuiten eingeschleichten Scharteken (Prädikantenlatein betitelt) angestellt. 8. Neustadt 1608.

- Palaci (Joh. Frid.) Jesuitisch Bulengeschrey. 8. Mannheim 1609.
- Aphorismi doctrinae Iesuitarum et aliorum aliquot Pontificiorum Doctorum, quibus verus Christianismus corrumpitur, pax publica turbatur, et vincula Societatis humamae tollantur etc. 8. Ambergae 1609.
- Ursini (Ioach.) Speculum Iesuitleum, Pontificum Romanorum erga Imperatores Germanicos perfidiam, insolentiam ac tyrannidem repraesentans etc. 8. Ambergae 1609.
- - Iesuitici Templi stupenda. 8. ibid. 1610.
- Wangen (Pet.) Physiognomia Iesuitica. 8. Lugd. 1610.
- Zeaemanui (Georg.) Gretserus triumphatus. 4. 1610.
- Claramontani (Bened.) Carmina duo; unuma im Papam Romanum; alterum in Iesuitas. 8. 1610.
- Verone (Franc. de) Iesuita sicarius. 8. Lugd. 1611.
- Deckheri (Conr.) Tractatus de proprietatibus Iesuitarum. 8. Oppenheim 1611.
- Becano Baculus Salcolbrigiensis. 8. ibid. 1611.
- Leberis Iesuitica, d. i.: Jesuitischer Schlangenbalg, darin gewiesen wird, dass die Jesuiter kein neuer Orden, sondern nur wie eine Schlang einen neuen Balg angestreift, und die alte Haut von sich gelegt haben. 4. Franks. 1611.
- Schreiben von der Jesuiten Kunst in gewissen Sachen. 4. 1611.
  Franken (Christ.) Profana sectae Iesuiticae vanitas, sea
  Colloquium Iesuiticum de fundamentis sectae Iesuitarum
  male fundatis. 4. Ambergae 1611.
- Warnung an den Papst, dass er den Jesuiten nicht zu viel Freyheit einräumen solle. 4. Offenbach 1611.
- Ehingeri (Eliae) de Icsuitico Lysandro, taxillis suis Christianos in doctrina et juramentis in moribus decipiente Dissertatio, cum praefatione Frid. Balduini. 4. Witteb. 1611.
- Paraleipomena ad Amphitheatrum honoris Iesuitarum ex recensione Petri de Wangen. 8. Lugd. 1611.
- Casauboni (Isaaci) ad Frontonem Ducaeum Epistola, in qua de Apologia disseritur, communi Iesuitarum

nomine ante aliquot menses Lutetiae Parisior. edita. 4. Londini 1611.

Anschläge (gefährliche) der Jesuiten wider König- und Fürstliche Personen. 4. Hanau 1611.

Pasquier (Steph.) von der Jesuiten Sekt, 4. ibid. 1611.

Franzii (Wolfg.) Oratio de Iesuitarum cruentis machinationibus adversus Principes a Romano Pontifice alieniores etc. habita ao. 1611. 8. Witteb. 1612.

Flosculi blasphemiarum Iesuiticarum, ex tribus concionibus super bestificatione Ignatii Lojolae habitis, decerpti, una cum Sorbonae Parisiensis censura, et fraus Iesuitica Tholosae detecta et punita. 4, 1612.

Iesuitarum relegatio ex omni bene ordinata republica auth. Leonardo. 8. 1612.

The ophili (Frideberti) der Jesuiter Nebelkappen, darin der Jesuiter Anfang, Regul, Lehr, Thun und Leben vor Augen gestellt wird. 4, Frankf. 1613.

Cheironi (Isac.) Ignorantia Iesuitarum. 8. Geney. 1613.

Eugenii (Theoph.) Protocatastasis, seu prima Societatis Iesu institutio restauranda summo Pontifici, Latino-Gallica, 8. 1614.

Conscientia Iesuitica cauteriata per Iac. Laurent, 8. Amst. 1615.

Appendix ad cauteriatam Issuitarum conscientiam. 8. ib. 1618. Disceptatio de Secretis Societatis Issu. 8. Moguntiae 1617.

Verborgenes Mysterium, so die Jesuiten zur Resolution einen König umzubringen gebrauchen. 4. 1617.

Le Secret des Secrets des Jesuites. 8. 1618.

Raineval (Geo. de) La Cabale des Jesuites. 8. 1618.

Jesuitische Caballa. A. d. Franz. 4. 1618.

Philanax (Philand.) de natura, fine, mediis Iesuitarum, 8. 1619.

Bericht vom Leben, Wandel und Pracktiquen der Jesuiten. A. d. Ital. 4. 1619.

Laurentii (Iac.) Vulpina Iesuitica. 8. Amsterd. 1620.

Echo, d.i. ein kurzer doch wahrer und eigentlicher Wieder-

schall von der vermeinten Frömmigkeit der Jesuster, wie man im Wald schreyen, auch wie man den Wiederhall verstehen solle. 4. 1620.

Recueil de l'Ordre des Jesuites, tiré des bons et assurés Autheurs et des accidens notoires. 8. Geneve 1620.

Testament du Pere Garasse. 8. 1626.

Holzsay (Georg. S. J.) wundersame Comödie vom römischen Papst und Antichrist. 4. Ingolst. 1626.

Gravis et maximi momenti deliberatio de compescendo per petuo crudeli conatu Iesuitarum, de novo iterum salutis publicae in gratiam typis repetita et dedicata L. B. de Oxensternio, cui accessit Philander Philanax. 4. Francos. 1632.

Jesuiter Bildnis, darin der so schändlichsten als schädlichsten Jesuiten Secten, Unart, gottloses Leben und Wandel etc. vor Augen gestellt wird. 4. 1652.

Iuniperi (Fr. de Ancona, seu Casp. Sciopii) Consulatio de causis et modis religiosae disciplinae in Secietate 1 Iesti instaurandae, ex Italico Latine conversa. 8. 1634.

Galindus (Fortunat.) de causis publici erga Iesuitas odii, 8. 1635.

Hospitalii (Dan.) Consultatio ad reges et Principes Catholicos de causis et modis conservandae Soc. Iesu. 8. 1636.

Ardinghelli (August) Paradoxa Iesuitica. 8. 1635.

Anatomia Anatomiae Societatis Iesu. Auct. Forero. 4. 1635.

Giraldi (Bernard. Batav.) Apologia pro Senatu Veneto contra lesuitas. 8. 1636.

Riveti Iesuita vapulans. 8. Lugd. Batav. 1635.

Testimonium de Societatis Iesu antiquitate, Lojolae Sanctitate etc. Pragae 1635.

Sedis Apostolicae Censurae 1) adversus novam, falsam, impiam et haereticam Societatis Iesu doctrinam nuper in Hispania publicatam; 2) adversus novam et pestiferam Sectam mulierum Iesuitissarum, Friburgi Helveticorum a Iesuitis nuper introductam. Accedit actio haeresis in Societatem Iesu. 4, 1636.

- .Vargas (Alph. de) Relatio ad Reges et Principes Christianos, de stratagematis et sophismatis politicis Societatis Iesu ad monarchiam orbis terrarum sibi conficiendam. 4. 1636.
- das gleiche Deutsch unter dem Titel: Erzehlungen der Ränke, Betrügereyen und politischen Griffe der Jesuiten etc. nebst Lucii Cornel. Enropaci Monarchie der Solipsorum, das ist, der Jesuiten, und Deutung derer verborgnen Nahmen; beydes aus dem verbesserten lateinischen Exemplar übersetzt. 4. 1675.
- Verdaei (Renati) Statera, qua ponderatur Mantissae Laurent. Forerii, Iesuitae Oenipontani, sectio prima, quam emisit adversus libellum, cui titulus est: Mysteria Patrum Iesuitarum. 12. Lugd. 1637.
- Aubry (Jean) Le firmament de la verité. 8. 1642.
- Inbilaeum, sen speculum lesuiticum: exhibens praecipus lesuitarum scelera etc. 12. 1643.
- Elixir Iesuiticum, sive quinta Essentia Iesuitarum, ex variis, in primis pontificiis authoribus alembico veritatis extracta etc. collecta a G. L. Salicero. 12. 1645,
- Les Jesuites mis sur l'echafaut pour plusieurs crimes capitaux par eux commis dans la Province de Guienne, avec la reponse aux calomnies de Jaques Beaufés. 8. Leide x648.
- Jesuita in ferali pegmate ob nesanda crimina in Provincia Guienna perpetrata a Pet. I arrigio constitutus, e Gallico Latinitate donatus. 12. ibid. 1665.
- Retractatio du P. Pierre Jarrige, de la Compagnie de Jesus, retiré de sa double apostasie par la misericorde de Dieu. 8. Auvers 1650.
- Remarques sur la retractation de Pierre Jarrige, re-Jesuitisé (par Ezech. Daunois). 12. Leide 1651.
- Declaration du Sr. Pierre Jarrige, cidevant Jesuite, pro-

noncée dans le Temple de l'Eglise Françoise de Leide la 25. Mars 1648. 8. ibid. 1648.

Abrritt des Jesuiter - Ordens von dem Geistlichen in das Weltliche. 12. 1668.

Relation aus dem Parnasso etc. 12. Wolfenb. 1658.

Schuppii (I. B.) Calender. 12. ibid. 1659.

- Deutscher Lucianus. 12. ibid. 1669.
- Schreiben an den Calenderschreiber in Leipzig. 12.
  Altona 1659.
- Calvin (Jean) ou son apologie contre les accusations des Jesuites. 8, 1661.
- Audiatur et altera Pars; seu Copia Litter. cujusdam R. P. Valeriano Magno Ord. S. Francisci Capucino amicissimi et in fine carundem subscripti Ernesti Langr. Hass, in sie dictam suam Apologiam contra imaginatas sibi imposturas Iesuitarum. 12. Francof. 1661.
- Magni (Valer.) Apologia contra imposturas Iesuitarum; cui accessere ejusdem epistolae IV. 12.
  - dieselbe Deutsch unter dem Titel: Verantwortung wider der Jesuiten Betrügereyen. 12. 1661.
  - Apologia revisa, cum notabili augmento aliquot epistolarum contra imposturas Iesuitarum. Accessere Monita privata Soc. Iesu novissima. 12.
  - Declarationes contra Iesuitas. In den un schuldigen Nachrichten von dem Jahre 1738. pag. 139
     bis 148.
  - Defensio pro Valerio Magno, in qua exponitur Eccles. Rom. Scandalum i. c. Iesuitarum Haeresis detectus a Theophilo contra librum: Audiatur et altera pare. Homo politicus accedit integer. 12. 1661.
  - Haushaltung (entdeckte) der Jesuiterischen Rathschläge: oder Erinnerung an die Fürsten von der Jesuiten Uebung und

Anordnung, durch einen Geistlichen erstlich italianisch beschrieben, hernach lateinisch ausgegeben, nunmehro aber der ganzen Christenheit zum gemeinen Besten teutsch mitgetheilt. Sampt angefügter Jesuiter Politica oder geheimen Vermahnungen der also genannten Gesellschaft Jesu. 12. 1662.

- Europaei (Luc. Corn.) seu potius Melch. Inchoferi Monarchia Solipsorum, et Conclave Iguatii, sive ejus in nuperis Inferni comitiis inthronisatio.
- - dasselbe Deutsch unter dem Titel: Monarchie der Solipsorum, Jesuiten, nach dem Venetianischen Exemplar verteutscht, nebst beygefügter Deutung der verborgenen Namen. 8: 1665.
- — dasselbe in einer andern Uebersetzung in den XIV. pag. 222. XV. pag. 332. XVII. pag. 151. und XVIII. pag. 298. Heften des deutschen Zuschauers. 8. 1787 und 88.
- — dasselbe französisch unter dem Titel: La Monarchie des Solipses, traduite de l'Original Latin de Melch. In chofer, avec des remarques et diverses pieces importantes sur le même sujet, 12. Amsterd. 1722.
- Resultarum Privilegia, disciplina, doctrina, Magistri, Discipuli, Religio, politica negotia, opiniones, apophthegmata, miracula, et mors, olim a pio viro 7. epistolis comprehensa, nuno autem denuo in lucem edita. 4. 1666.
- L'apocalypse de Meliton, ou revelation des Mysteres cenobitiques par Meliton, 12. St. Leger 1668.
- La Dieta di vari Antori, o varie opere politiche, sopra li corrensi affari 12. Brusselles 1669. o sia
- Istruzione à M. d'Anglone, Nunzio in Toscana.
- Monarchia di Spagna calante e crescente.

- La Dieta: Istruzione agli Ambasciatori che assistanche in Roma, per la Majesta del Ré Catolico.
- Relazione dell' assidente occorso in Roma al Duca di Crecchi.
- Forma del Governo Gesuitico.
- Lettera amfibologica e persuasiva d'un Gesuita, ad un Cavaliere suo discepulo.
- Risposta di questo Cavaliere.
- Lamento de' Monaci contro la Corte di Roma,
- Risposta della Corte,
- Il Processo della Critica, contre gli Autori di questi tempi.
- Der entlaufene Iesuit, oder die Maximen u. der Glaube der Iesuiten Societät. 12. 1695.
- Der Iesuitische wider die Natur auf der Erde wühlende Maulwurf. 8, 1668.
- Diario sopra gli affari correnti di Don Giovanni d'Austris, con il ritratto della sua vita.
- Les Secrets de Jesuites, traduits de l'Italien. 12. Cologne 1670.
- dieselbe unter dem Titel: Gründlicher Bericht an alle und jede Fürstliche Standes-Personen vom Lehen. Wandel und Practiken der Iesuiten. 4. 1619.
- Christenthum und Lebenswandel der Iesuiten. 8. 1670.
- Hartnacii, (Dan.) Deductio brevis et aperta, Iesuitas moiri quaevis periculosissima, ex avitis et domesticis ipsorum sociorum testimoniis. 12. Lipsiae 1674.
- Li Segreti di stato dei Principi dell'Europa, rivelati, da varii Confessori politici. 3 Tomi. 12. Colonia 1676.
- Le Catechisme des Jesuites, on le Mystere d'iniquité revelé par ses suppôts, par l'examen de la doctrine, même selon la croyance de l'Eglise Romaine (par Etienne Pasquier). 12. à Ville-Franche. 1677.

- Palafox (Ioan. de) et Mendoza Epistola ad Innocentium X. de Iesuitarum Societate extinguenda vel stricte reformanda; scripta ao. 1649. In I. A. Scherzeri Bibliotheca Pontific. Num. IX. 4. Lipsiae 1677.
- Donnii (Io.) Conclave Ignații, seu ejus în apperis inferni comitiis inthronisatio. 8. Londini 1680.

Le Jesuite secularisé. 12. Cologne 1683.

Critique du Jesuite secularisé. 12. ibid. 1683.

- L'Adamite ou le Jesuite insensible. 8. ibid. 1684.
- Allergeheimste, geistliche, statistische Iesuiter-Rathsstube.
  4. 1684.
- Eclaircissements sur l'Apocalypse de St. Jean; Système nouveau, ou l'où fait voir l'an, où a commencée la puissance des Jesuites et celui où elle doit prendre fin etc. 8. Amsterdam 1687.
- Le veritable Test des Jesuires. 12. Cologne 1688.
- Lettre contenant un Examen et Refutation des Subtilites et Sophismes, dont se servent les Jesuites, pour persuader aux Protestans d'abolir les penales et les Testa; traduit de l'Anglois. 12. ibid. 1688.
- Le veritable Test des Jesuites, ou l'Esprit de la Societé, infidele à Dieu, au Roi et à son Prochain. 12. ibid. 1688.
- Rolle der ehrwürdigen Paters Iesuiten, auf dem Schau-Plaz der Welt, wie sie insgesamt aus unverdächtigen, und selbst Römisch-Catholischen Scribenten ausammen getragen, und durch die Erfahrung bestätiget worden, von einem Liebhaber der Wahrheit. 4. Rom 1689.
- l'Horoscope des Jesuites, où l'on decouvre combien ils doivent durer, et de quelle maniere ils doivent cependant tourmenter les hommes. 12. Amsterd. 1691.
- Monpersan (Louis de) La politique des Jesuites. 12. Colog. 1692.

#### Bergeichniß von Schriften

410

- Le Cabinet Jesuitique, contenant plusieura pieces très curieuses des R. P. Jesuites, avec un Recueil des Mysteres de l'Eglise Romaine. & Cologne 1692.
- Le Jesuite defroqué, ou les ruses de la Societé, 12. Rome.
- Nachtrab oder Nebelkräh von dem überaus Iesuwidrischen, geistlosen Schreiben und Leben des Hans Iakobs Gechels. 12.
- Siffet Jesuitique, ou abregé du Galimathias pieux, avec quoi l'Archidiacre I. de l'Ahadie attrappe les simples esprius.

  12. Cologue.
- Ouguent pour la brulure ou le secret pour empêches les Jesuites de bruler les livres. 4.
- Ranoult Avantures de la Madouna et de François d'Assise.

  8. Amsterd. 2701.
- Gagnier (Jean) l'Église Romaine convaincu de depravation, d'idolatrie etc. 8, à la Haye 1706.
- Bayle (Pierre), Reponse à l'Avis aux Refugiés, & Rotterd. 1709.
- Grenel der Iesuitischen Bosheit und des ganzen Pabstthums.

  8. 1712.
- lesuitica convertendi methodus. 8. 1721.
- Artes Iesuiticae in sustinendis pertinacites novitatibus laxationibusque Sociorum. 8. 1710.
- Roinaud (Theoph.) Le moine marchand, traduit du latin. 8. Amsterd. 1714.
- Nachriche (curieuse) von dem Iesuiter Orden. (Von Heinr. Tachudi.) 12. Kölln 1716.
- Le Parnasse reformé et la guerre des Autheurs par Mr. Queret. à la Haye 1716.
- Nachricht von dem Iesuiter-Orden. 8. Cölln 1716.
- Ratramne ou Bertram Pretre, du Corps et du Sang du Seigneur. Traduit de l'Anglois. 8. ibid. 1717.

- Preservation contre le changement de Religion. 8. ibid. 1717.
- Histoire des Ceremonies et des Superstitions, qui se sont introduits dans l'Eglise. 8. Amsterd. 1717.
- Liebe (Mr. Sigism.) Prodromi Reformationis recolendae, seu nummi Ludovici XII. Reg. Gall. Epigraphe: Perdam Babylonis Nomen. 8. Lipsiae 1717.
- Liberii (Candidi) Turba magna mirum clangens sonum ad Papam et omnes Principes, de necessitate longe maxima reformandi Societatem Iesu. 2 Tomi. 8. Argentinae 1717.
- Schomeri (Io. Frid.) Dissertatio de Ieauitia non reci-
- Dissertatio de Iesuitis caute tolerandis. 4. ibid. 1723.
- Chanson sur les Jesuites, avec la traduction et des remarques historiques en Allemand. 8, 1725.
- Les Jesuites de la Maison professe de Paris en belle humeur.

  12. Cologne 1726.
- Les Jesuites et les Moines en belle humeur. 12. ibid. 1725.
- Larve (entdekte) der Issuitischen Bosheit, in einem Gespräch zwischen einem Issuiten und Kapuziner, wach der Wahrheit, nebst einer Vorrede herausgegeben von P. Mayer, Priester der Gesellschaft Iesu. 8. 1727.
- Les Mysteres les plus secrets des Jesuites. 8. Cologne 1727. Recueil contenant les secrets les plus cachés des Jesuites. 8. ibid. 1733.
- Staats-Interesse (weltliches) der Catholischen und Protestantischen Religionen in Europa, sonderbar aber in dem Romischen Reiche, auf die Waagschale gelegt. 8. Augsb. 1736.
- Sittenlehre und Politik der Iesuiten. A. d. Franz. verfassende die geheimen Instructionen derselben zu Beförderung ihres zeitlichen Interesse. 8. 1740.
- Anecdotes Jesuitiques, ou le Philotenus moderne etc. 3 Vol. 12. à la Haye. 1740.

- Breitinger (Ich.) Issuitischer Muckentanz. & Zerich
- der Iesuitische Goliath, und die evangelische Schleuder Davids. 8. ibid. 1741.
- Muster, wie das Controversbuch P. Ioseph Biners S. I. gerathen sey. 8. ibid. 1742,
- Erläuterung (eine deutlichere) der Glaubenslehren, so in der zwölf Briefen des Iesuiten Seedorfs enthalten, nach dem Glaubenshekänntnifs, welches die Protestauten in Ungam, bey ihrem Uebertritt zur Römischen Kirche schwören missen. 8. Braunschw. 1750.
- Mülleri (Ioan.) Oratio de Scholis Iesuitarum hab. 10. 1649. In ejus dem Orat. Scholast. num. I. 8. Hamb. 1752.
- Oratio de rebus gestis Jesuitarum hab. 20. 1672. In ejusdem Orat. Scholast. Num. XIII. 8. ibid. 1752.
- Jesuites (les) demasqués, ou Annales historiques de la societé. 12. Cologne 1759,
- Les Jesuites criminels de leze Majesté dans la Theorie et dans la Practique. 8. Amsterd. 1760.
- dieselbe Schrift deutsch unter dem Titel: Gefahr der Majestäten auf Erden bey den abscheulichen Lehrsäzen und Thaten der Iesuiten. Aus dem Franz. 8. Frankf. u. Leipz. 1761.
- Les Jesuitiques avec des notes. 8. Rome 1761.
- Procès contre les Jesuites pour servir de suite aux causes celebres. 8. Douay 1761.
- Rambach (I. I.) die hohe Ehre und Würde der weltlichen Obrigkeit wider dessen Antichristische Hauptfeinde, die Iesuiten. 8. Halle 1762.
- Iesuit (der) in seiner Blösse, oder die entdeckten Geheimnisse des Iesuitenordens. A. d. Franz. 8. Paris 1763.
- Lob der Iesuiten. 8. Frankf. 1765.

- Betrachtungen über die Nachtmahlsbulle. Aus dem Ital. & Freyburg 1770.
- Geschichte (pragmatische) der Bulla in Coena Domini und ihrer fürchterlichen Folgen für den Staat und die Kirche. 4 Theile. 4. Frankf. 1772.
- Ueber Iesuiten, Freymaurer und deutsche Rosenkreuzer. Herausgegeben von Ioh. Alois. Mayer (Fréyherrn von Knigge). & Leipz. 1781.
- Tesuitengift, wie es unter Clemens XIII. entdeckt, unter Clemens XIV. unterdrückt, und unter Pius VI. noch fortschleicht, oder der Iesuit in fünserley Gestalten, allen Christen zur Warnung vorgestellt als Probabilist, Beichtvater, Kezermacher, Fürstenhasser und pabstlicher Soldat.

  8. 1784.
- Eigentliche Lehrsäze und Maximen der Iesuiten, nach welchen sie dem Christenthum u. Staat schädlich geworden. 8, 1786.
- Die Iesuiten vertrieben aus der Freymaurerey und ihr Dolch zerbrochen durch die Freymaurer. 8. Leipz. 1788.
- Einerley der vier Gelübde bey der Gesellschaft des Heil. Ignaz, und der vier Grade in der Freymaurerey des Heil. Iohannes. 8. ibid. 1788.
- Briefe von und über Augsburg. 8. 1789.
- Neueste Beyträge zur Religionslehre u. Kirchengeschichte. Iahrgänge 1790 u. 91. 8. Wien.
- Geist und Verfahrungsart der Augsburger Kritiker. 8. Salzburg 1791.
- Revision der Augsburger Kritik über Kritiker und ähnliche Schriften. 8. ibid. 1791.
- Bonamici (Phil.) Leben und Geschichte Pabet Innocenz XI. Zur Aufklärung der Iesuiten-Geschichte und der gegenwärtigen Revolutionen. Aus d. Latein. übersezt mit Anmerkungen. 8. Frankf. u. Leipz. 1791.
- Alte Grundsäze des Jesuitenordens und neuere Bemühungen der Exjesuiten zu München, ihre Gesellschaft wieder herzustellen. 8. 1799.

- Periodische Schriften, in welchen den Jesuitenorden betreffende Aufsätze stehen.
- Klokenbring (H.) von der Stiftung der Ieauiten, ihrer Einrichtung, Gesezen, Zahl, Reichthümern, schädlichen Grundsäzen, großen Einflus und großen Austalten in Amerika. Im Hanoveranischen Magazin. Iahrgang 1770. S. 49-65.
- Privilegien, welche die Iesuiten von den Päbsten erhalten. Daseibst. Iahrg. 1787. S. 1224.
- Streitigkeiten der Iesuiten mit den andern Missionairs der Romischen Kirche über die Erlaubnis, welche sie den Christen in China gegeben, ihre alten Gottesdienstlichen Gebrüche beysubehalten. Daselbst. Iahrg. 1774. S. 1165. 69. 85. Sonnenfels (H. v.) über die Aufhebung des Ordens. Im deutschen Museum, Iahrg. 1782. April. S. 201.
- Chun (H.) Beweis, dass an der Aufhebung des Iesuitenordens nicht sowohl die Aufklärung als der Stelz und Tros des Generals Ricci Schuld gewesen. In der Berliner Monathschrift. Iahrg. 1786. Nov. S. 431.
- Etwas über den sittlichen Charakter des Generals Ricci. Im deutschen Merkur. Iahrg. 1787. Quart. 4. S. 30.
- Die Iesniten erklären die Aufhebung ihres Ordens für null, suchen den Katholizismus unter allerley Gestalten zu verbreiten, und vermehren sich vorzüglich in Russland. In der Berliner Monathschr. Jahrg. 1785. April. S. 378.
- Die Iesuiten verfälschen fremde Bücher, die ihnen nachtheilig sind. Daselbst. Iahrg. 1785. May. S. 475.
- Chun (H.) Beweis, dass die großen innern Erschütterungen der Staaten, welche die Aushebung der Iesuiten betrieben, die Fürchterlichkeit dieses Ordens anzeigen. Das elbst-Iahrg. 1786. Nov. S. 434.
- Fortdauer (die heimliche) des Iesuitenordens räumen selbst die Katholiken ein. Daselbst. lahrg. 1788. Okt. S. 378.
- Versuche der Iesuiten, Deutschland zu barbarisiren. In Schlözers Briefwechsel. Heft 46. S. 218.

- Iesuiten bewerben sich um ihre Wiederherstellung in Baiern.
  Daselbst. Heft 49. S. 6. Werden vertreidigt. Heft 55.
  S. 3. und dazu werden ihre Schriften als Belege gebraucht.
  S. 20.
- Exjesuiten predigen, regun des Priesterhaus zu Brünn; Io, seph II. bringt sie som Ruhe. Das elbst. Heft 50. S. 106. Umständlichere Erzählung über diesen Vorfall. Heft 52. S. 231. Iosephs II. Urtheilsspruch in dieser Sache. S. 260. Noch etwas über den nämlichen Vorfall. S. 256.
- predigen wider Censurfreyheit. Daselbst. Heft 52. S. 268.
- Einflus (der) der Iesuiten bey den Protestanten wird auch an gelehrten Zeitungen sichtbar. Im dentschen Museum. Iahrg. 1787. Iul. S. 66.
- Hoffnungen (angenehme) der Iesuiten. Daselbst. Iahrg. 1787. Iun. S. 564. Moral der Iesuiten. In Schlözers Briefwechsel. Heft 46. S. 263. Auszug aus den aureis monitis Societatis Iesu. Im Hanoveranischen Magazin. Iahrg. 1787. S. 1220.
- Iesuiten (die) waren nicht Willens das Evangelium zu lehren; über ihre Andacht zum Herzen Iesu. Im deutschen Merkur. Iahrg. 1779. Quart. 1. S. 173.
- Gift und Dolche, Fürstenwarnung. In Schlözers Briefwechsel. Heft 60. S. 341.
- Klockenbring (H.) etwas über die gute Seite der Iesuiten. Im Hanoveranischen Magazin. Iahrg. 1770. S. 65.
- Wieland (M.) ein paar Worte für sie. Im deutschen Merkur. Iahrg. 1789. Quart. 1. S. 208.
- Garve (H.) Beweis, dass die Gefahr, welche noch jetzt von dem Iesuitenorden der Aufklärung und Freyheit zu denken bevorsteht, nicht so groß sey, dass die Protestanten Ursache hätten, davor zu zittern. In der Berliner Monathechr. Inhrg. 1785. Dezemb. S. 496.

- Biester (H.) widerlegt vorstehenden Beweis. Daselbst. 8. 643.
- Zustand des lesuitenordens in allen Ländern. In Schlözers Staatsanzeigen. Heft 27. S. 341.
- Verzeichnils aller in Sachsen lebender und pensionirter Iesuiten. Daselbst. Heft 43. S. 328.
- Nachrichten von den Iesuiten in Rufsland. In der Berliner Monathschr. Iahrg. 1785. Nov. S. 418.
- Verzeichnis der Iesuiten in Weiss-Russland. In den Ephemeriden der Menschheit. Inhrgang 1786 Stck. 10. 8. 433.
- Zustand der Russischen Tesuiten und ihre Anzahl, aus ihrem eigenen Staatskalender aufs Jahr 1788. In der Berliner Monathschr. Jahrg. 1789. Nov. 8. 602.
- Boytrag sur Geschichte der Iesuiten in Ostindien. Im doutschen Morkur, Jahrg. 1775. Quart. 4. S. 123.
- Regierung der Iesuiten in Paraguay. Daselbst. Iahrg. 1788. Quart. 4. S. 3. Herders Adrastea. VII. S. 74-79.

# Register

über die vornehmften Perfonen und Sachen, bie in allen vier Banden enthalten find.

Die romifden Zahlen bebeuten die Bande, die kleinern Ziffern die Seite, und die Sternchen die Immerftungen.

#### X.

- Aberglauben, benfelben befördern die Jefuiten, II. 173. IV. 3.\* Acciajuoli, pabstlicher Nungius in Listabon, erregt gegen die Resgierung ein Berschwörungskomplott, III. 121. und wird aus ben portugiefischen Staaten weggeschaft. baselbft.
- Abel (ber portugiesische) wird in den Jesuitenorden gelockt, I. 104.
- (der niederlandische) verbindet fich wider Philipp II, I. 217.
- (ber offerreichische) entfernt feine Jugend aus ben Jesuitens fculen, IV. 13.
- Affiliagionen der Jefuiten, ihre Entftehungegeschichte und ihr Einfluß auf die Welt. III. 11. u. f. \*
- Alba (Serjog v.) wuthet in ben fpanischen Riederlanden. I.
- Staatsminister am hofe ju Mabrit, wird von ben Jesuiten fälfchlich teines Komplottes gegen ihren Orden beschuldigt, III. 152. foll einen ben Jesuiten gunstigen Staatsbeamten burch Gift aus ber Belt geschaft haben. 157.
- Alberoni, Kardinal, wird von den Jefuiten beschuldigt, den Rdenig von Spanien im Chebruch erzeugt zu haben. III. 177.
- Befch. b. Jef. IV. Band.

fniten als ein Schwachtopf verläftert, 60. ift ben Janfeniften nicht ungunftig, 298.

- Benedittinerorden (ber) vertheibigt fich gegen bie Ranbercien ber Jefuiten, II. 146. u. f.
- Senevent wird bem Papfte vom Könige von Reapel abgenommen, III. 404.
- Benevente (Dichael) Jesuite und Bollsaufwiegler in Spanien, III. 172.
- Benislamsep, Jefuite und Unterhandler in Rom, IV. 105. u.f. Bengi, Jefuite, erlaubt an Die Brufte der Ronnen ju greifen, und ihre Bangen ju fneipen, II. 315. \*
- Bermiller, verfolgter Illuminate, IV. 189.
- Bernis, Rarbinal und frangofischer Minister, betreibt am rombischen Sofe die Aufbebung bes Jesuitenordens, III. 422.
- Beftechungen find nach Stattlere Sittenlehre erlaubt, um ein Umt zu erhalten, IV. 91. \*
- Biefter in Berlin; beffen Berbienfte um den Protestantismus, II. 166. \*
- Bigotismus, wird von den Jesuiten begunftigt, II. 177.
- Bilberbienft, bem Digbrauch beffelben wird in Deutschland gu , feuert, II. 179. berfelbe aber von den Jefuiten beforbert, 180.
- Bisch ofe (bie frang ofifchen) verbreiten Aufruhreschriften, III. 297- untersuchen bas Institut der Gesellschaft Jesu, 356. und für ben es heilig, 358. was von diesem Urtheile zu halten sep ? 361. u.s.
- (bie deufchen) follen fich ber Aufhebung bes Jesuitenordens miderfest haben, IV. 34.
- Blaarer, ein Janseniste, wird von den Jefuiten angefeindet, IV. 139. von Joseph II. geschützt, 142. aber doch ger Jesuitenrache aufgeopfert, 145. u. f. \*
- Bo babilla (Nifolaus) einer ber erfien Gefellschafter bes Jesuitenordens, I. 22. läßt sich am faiserl. Hofe zu Wien nieder. 52. und wird seiner Frechheit wegen aus allen kaiserl. Landen ver jagt, 83.
- Bodben, (J. B.) Jesuite, wird als Verrather enthauptet, I. 326. Bohmen, wird wegen der Religionsfreyheit stark bedruckt, II. 117. u. f. die evangelischen Stände flürzen die kaiferlichen Rathe and

- bem Fenfter, und vertreiben die Jesuiten, 123. wird von Raiser Kerdinand II. wieder bezwungen, 137.
- Bologna, bafelbft werden bie Jesuiten aufgehoben, III. 426. ges borchen nicht, 427. wenden fich an ben Papft, 429. welcher fie junt Gehorfam weifet, 429. werben endlich gewaltsam vertrieben, 420.
- Bongen (bie) von Japon, erschweren dem Zaver seine Befehrungsgeschäfte, 1. 113. nennen die Gottheit der Christen eine unrubige
  und eifersuchtige Gottheit, 114. 116. fordern den Zaver auf einen
  gelehrten Streitkampf beraus, 117. find ben Jesuiten sehr unguns
  flig, II. 9.
- in China, rachen fich an ben Jefuiten, II. 24. und erhalten von diefen bas Bergeltungerecht, 28.
- Bor de aux, dafelbft erregen die Jesuiten einen Aufftand, und wers den aus der Stadt vertrieben, I. 276.
- Borgia (Frang v.) herzog von Gandia, begunftigt bie Jesuiten, I. 58. wird Jesuite, 312. und General bes Ordens. Bill gleich einem Laftthiere gepeitscht werben, 313.
- Brabant widersent fich der ersten Aufnahme des Jesuitenordens, I. 209. rebellirt wider Joseph II. IV. 224. u. f. woran die Jesuiten Eheil nehmen, 226. u. f. und die Wiederherstellung ihres Orsbens suchen, 229. u. f.
- Brachmanen (bie) in Indien werben burch Feuer und Schwerdt gum Chriftenthum befehret, I. 111.
- Brafilien. Die Jesuiten führen bei ihren Befehrungen in biesem Reiche eine gang neue Taufmethode ein, I. 111.
- Braun (heinrich) vertheibigt in Baiern die lanbesherrlischen Rechte gegen die Eingriffe der Römischen Rurie, III. 401. verbeffert das Schulwesen, IV. 9. wird von den Jesuiten verunsglimpfet, 10.
- Bret (le) erschüttert die Racht bes Romischen Sofes in Deutsche land burch Bestreitung der Nachtmahlebulle, III. 401.
- Briant (Alexander) Jesuite, will die Koniginn Elisabeth aus dem Bege raumen, I. 384. und wird gehenft, 385.
- Bruchfal, bie bortigen Jesuiten befehden bie Philosophie, IV.
- Budanan (Beorg) with von ben Jefuiten verfolgt, I. 346.

- Bublbirnen machen ihre reformirten Liebestritter fatbolifc, II. 326.
- Bulle (bie) ber Aufbebung bes Jesuitenorbens ift in ihren Angn ein Bert bes Tenfels, III. 156. \*
- Bujenbanm (Derm.) Ichuite und Morblehrer. II. 288.

#### C.

- Cabiere (Ratbarine) wird von bem Jesuiten Girard, ibm Beidtwater, verführt, III. 263. in einen bysterischen Zustand wer seit, 264. viehisch mißbraucht, 266. bekömmt die Authe vonibm, und wird an ihrem Hintern gefüßt, 268. muß fich vor ihm in ihrer Nachtbeit zeigen, wird schwanger, und ihr die Leibesfrucht abze trieben. 269. u. s. wird eine Nonne, 271. auch als solche von ihn noch unzuchtig berührt, 272. erhält einen andern Beichtwater, 273. welcher ihre Geschichte mit Girard entbeckt, daselbst. sie wird m der Partbey der Jesuiten gemisbandelt und zum Widerruf genötbig, 274 bebarret gleichwohl auf ihrer ersten Inssage, 278. Urtheil is ihrem Prozesse, 280.
- Campian (Ebmund) Jefuite, verfcbreit fich gegen bas Leten ber Roniginn Elifabeth von England, I. 324. und wird gehentiges. ben feiner hinrichtung follen Bunder gefcbeben fenn, 386.
- Compomanes, ein Spanischer Rechtsgelehrter, wird won Ielub ten verfolgt, III. 176. widersest fich ben Romischen Eingriffen. 238 401.
- Canisius (Peter) ein Hollander, läst sich in den Jesuitenorden ausnehmen, I. 52. und betrügt den Kaiser Ferdinand. 78. arbeitet dem Erzbischof von Soln eutgegen, und dringt dem Deutschmeinen sogenannten Katechismus auf, 87. demächtigt sich der Domkantel in Augsdurg, 88. bemmt die Reformation in Deutschlan, 210. und wird der Oeffreichische Hund genannt, II, 204.
- Cano (Meldior) urtheilt febr ungunftig von ben Jefniten, 1. 94. Caramuel, Jefuite, fibreibt gegen ben Religionefrieden, II. 175. Caraffa (Johann Acter) Erzbifchof von Chente, bemubt fich pergebens, Janazen jum Theatiner ju machen, I. 28.
- Carbenas (Bernardin be) Bifchof von Paragnan, wirb 1000 ben Befuten an ber Bifitation feiner Diöerfe verbindert, II. 87-

- von ihnen graufam verfolgt, 88. u. f. die Jefuiten wollen ihn huns gero fterben laffen, 89. laffen ihn in den Bann thun, 91.
- Ca ft el (30 hann) verwundet heinrich IV. von Frankreich, I. 291. giebt die Jesuten als Mitschuldige feines Berbrechens an, 292. und wird von Pferden gerriffen, 295.
- Cavalchini. Kardinaldechant, klagt nachbrucklich über die Jesuisten. Seine benkwurdige Rede, III. 215. u. f. wird von den Jestuiten als Janfeniste bescholten. 220.
- Chaife (bela) Jesuite und Beichtvater Lubwigs XIV. schändet die Hofdamen, und lebt mit den königlichen Metraissen auf gustem Jufe. II. 327. verleitet den König jur Berfolgung der Huges motten, 336. 339. tyrannifirt das Gewissen besselben, und läßt Ludswig XIV. vor sich kriechen, 348. \* führt dem König von England Maitressen ju, 432.
- Chalotais, Generalproturator bes Parlements von Rennes, gers gliedert das Inflitut der Jesuiten, III. 377.
- Chemnit (Martin) sein merkwurdiges Urtheil von dem Jesuis tenorden, I. 46. \*
- China, erste Ankunft ber Jesuiten in biesem Kaiserthum, U. 21. u. f. führen barin ein heidnisches Christenthum ein, 24. ftreuen von ihnen versaßte Schmähschriften aus, und geben vor, ihre Segmer, die Bonzen hatten sie versaßt, 25. muffen den kaiserlichen Hof verlassen, 27. werden wieder zurückberusen, 28. und ganz aussers ordentlich begünstigt. 31. verhindern die Hollander an der Ausbreitung ihrer Handlung, 33. u. f. erlauben den Reubekehrten; Beiben und Christen zu gleicher Zeit zu senn, 38. segen badurch das ganze Kaiserthum und die ganze Christenheit in Bewegung, 39.
- Choifeul (Duc de) wird von den Jesuiten gelästert, III. 318. foll alle im Ronigreiche befindliche Jansenisten auf jeboten haben, die Jesuiten zu befehden, 323. wird von ihnen bem Ronige vers laundet, 324. aber wieder gerechtfertiget, 325. soll, nach dem Bors geben der Jesuiten, den Dauphin vergiftet haben, 326. und an ihs rem Berderben in Frankreich schuld seyn, 355. 389. u. f.
- Ehreikton (Bilb.) Jesuite, und Verschworner gegen bas leben ber Königinn Elisabeth von England, I. 389. will ben Kaugler Mertelan aus bem Bege schaffen, 390.

- Chriftenthum (bas) wird in Japon verfelgt, II. 12. bin in China. 27. aber im lettern Reiche wieder gebuldet. 28. bin che dieser Dulbung, 36. u. f. wird neuerdings feines grachen Einflusse auf die Regierung wegen verfolgt, 52. 20. f. und ind indien verbreitet, 53. die Jesuiten bedienen fich hern det juni und Schwerte, 54.
- Christian, Berjog von Schleffen, verbarmt bie Jefniten, I. m. Christine, Roniginn in Schweben, eine Dame von jetem bi flesgaben, II. 372. u. f. legt die Regierung nieber und nit be tholifch, 382. spottet ber Religion, 383. wird von Jefnite bitt gangen, 377. u. f. und urtheilt febr treffend von biefen bitt. 463. u. f.
- Chun , toi, Raifer in China, begunftigt bie Jefniten, whe juglich ben Pater Schall, II. 3r.
- Elemens VIII. Papft, Beforderer ber Katholifchen Ligne, II. m. fucht die Jesuiten wieder nach Frankreich zu bringen, II. 182. Frath mit ihnen wegen des Molinismus in Sandel, 296. m. f.k zeugt sich sehr standbaft gegen sie, 298. und fürchtet sich gleiches vor ihnen, 303. wird von ihnen sehr tief gekränkt, 304. Beim min balt ihn von Lesung der Werke des heil. Augustins ab, 306. firbt, wahrscheinlich vom Gifte der Jesuiten gemordet, 308. u. f.
- Clemens X. Papft, verdammt die Jesuiten in China wegen ind heidnischen Christenthums, II. 40.
- XI. Papft, verdammt sie wegen eben besselben, II. 41. nich von den Jesuiten in China lächerlich gemacht, 46. verspottet. 47. und vom Kaiser ein blinder Bogelschütze genannt, 50. will die Justuten in Oftindien jum Gehorsame treiben, 60 u. f. sie beforden dagegen seinen Bortheil in Frankreich mabrend der Jansenistendischel, 360 u. f. er unterschreibt auf Anstisten des Jesuiten le Beslitt die Unigenituebulle. 364.
- XIII. Papft, ein schwacher Argent, III. 68. lagt fich von Jefuiten beherrschen, und beraubt baburch den Römischen Stuhl seiner bieherigen Starke, 69. 111. unterftigt die Portugiefischen Jesuiten, 114. und verursacht einen Friedensbruch mit Portugal, 119. fertigt an ben König in Spanien ein sehr beißendes Breve ab, 198 u.f. welches aber vom foniglichen Staatsrathe sehr

Z

Emfrenge beurtheilt, 205. und febr furt beantwortetamirb, 214. ERicci rath ibm ftrenge in verfahren, findet aber an bem Rardinal avalchini Widerstand, 215 u. f. will die Spanischen Gesuiten andt im Rircheuftagte aufnehmen, 221. fpricht gegen ben Ronia moon Reapel aus einem fiolgen Tone, 229. welcher ihm aber ente foloffen antworten lagt, 230. er ergrimmt gegen ben Bergog bon T: Parma, 233. belegt bas Bergogthum mit bem Interbift, 235. woruber alle chriftliche Monarchen proteffiren, 237. und die Macht un bes Romifchen Sofes gertrummern, 240. 397 u.f. behauptet feine -, Racht in baben, die Jesuiten fur die Sicherheit ber Ronige Burgs s fcaft leiften ju laffen, 366. verbent die Frangofische Geiftlichkeit aur Emporung, 280. und will die Darlemente in ben Bann thun, a 381. Schadet fich und ben Jesuiten burch falsche Bolitik, 391 u. f. will feine Bulle Apostolicum auf verbotenen Begen in die Konigs zeiche einschwärzen, und wird bafür beschämt, 494. schwächt auch fein Anfehn in Deutschland, 401. wird von ben Bourbonifchen ". Dofen gur Aufhebung bes Jesuitenordens aufgefordert, 403. widerfest fich biefer Forderung, 404. verliert Benevent und Avignon, : und ftirbt, 405.

Elemens XIV. Papft, wird von ben Jefuiten als ein Reger, Sanfes nifte und unrechtmäßig ermahltes Rirchenhaupt verschrieen, III. 156. 410. ift in ihren Augen ein Schwachtopf und Betruger, 156. \* mas ben feiner Bahl jur papftlichen Burbe fur Intrifen gespielt murden, 406 u. f. betragt fich gegen bie Jesuiten fehr pos litisch und juruchaltend, 413 u.f. sucht bas Butrauen ber Mos narchen burch Gerablaffung und Mäßigung ju gewinnen, 415 u.f. unterläßt die offentliche Ablesung ber Nachtmahlsbulle, 421. giebt ben Miniftern, welche ihn an die Aufhebung bes Jefuitenordens erinnern, zwendeutige Bofcheibe, 422. rechtfertigt biefes Benehs men, 423. wird von den Jefuiten in Dasquillen beschimpft, 424. fångt mit ihrer Aufhebung im Kirchenstaate an, da selbst u. f. und endet mit ber Bulle Dominus ac Redemptor, 425 u. f. wird durch Prophezeihungen wider Nachstellungen gegen fein Leben ftirbt, 470. an ben Birfungen bes Giftes, 471. aemarnt, 468. wird von den Icfuiten beschimpft, 474. und ibm eine Biderrufung Des Aufhebungebreve angedichtet, 478 u.f. Refferionen über Diefen

- Albert, herzog von Baiern, laft fich von ben Jesuiten beherrschen, I. 85. II. 167. beschließt in ihrem Kollegio zu Munchen mit Betbucherschreiben sein Leben. 168.
- Alcala in Spanien. Die Jesuiten werben baselbft beunruhigt.
  I. 99.
- Alembert, womit er die Mordtheologie ber Jesuiten beweiset, III. 307. \* was er von ben Ursachen ihrer Unterbruckung in Frankreich urtheilt. 311. u f.
- Alett, (Barthol.) ein Beltliner, widerset fich ber Einführung ber Jesuiten in Wallis I. 232. und wirdaus Rache von ihnen vergistet. 233.
- Alexander VII. Bapft, erhält von ber dineficen Raiferinn Selena ein schmeichelhaftes Schreiben, II. 29. welches er zu Gunften ber Jesuiten beantwortet, 30. erlaubt diesen heidnische Sebräuche in China. 39. wird dafür von ihnen mittelft des Jansenismus ber lobnt. 319.
- Almada, (Frang de) portugiefischer Minister zu Rom, wird von den Icsuiten verleumdet, III. 112. am romischen hofe chikanirt 117. verläßt Rom. 119.
- Alphone, König in Portugal, fein Freund der Jefuiten. II. 409. wird von ihnen verfolgt, 410. und feiner Regierung gewaltsam entsett. 413.
- Alten dtting, ein Ballfahrtdort in Baiern, hat fein Anfehn den Jefuiten ju verbanten. II. 180.
- Amitus, Jesuite und Mordlehrer, II. 309.
- Antwerpen, daselbft verschaffen fich die Jesuiten durch Lift ein Etabliffement, I. 212. werden aber wieder vertrieben, 325.
- Apologien der Jesuiten, Charafter berfelben, III. 147. 165. IV. 204. werden in Rom verdammt, IV. 210. 222. u. f.
- Apothefer (bie) in Paris, muffen ben ben Jefuiten Theriaf faufen, II. 78.
- Appellanten in Frankreich, ihre Entfiehung, III. 258. u. f. wer, ben vom Kardinal Dubois gewaltthätig unterdruckt, 261. 282. wollen Mirakel wirken, 286. die Jesuiten machen ihnen diese Gabe freitig, 288. sie lassen sich aber keines andern belehren, und machen dumme und gescheute Leute zu Narren, 290 u. f.

- Apt (ber Bifchof von) lagt fich von ben Jefuiten ju Schanb, thaten erfaufen, II. 355.
- Aquaviva, (Claudius) General bes Jesuitenordens, was er den Borgesetten desselben für Borschriften ertheilte, I. 142 u. f. eifert' gegen das Einschleichen seiner Untergebenen an Hofen 145. verbiestet ihnen die Lehre vom erlaubten Monarchenmord auf eine zwens beutige Beise. 135.
- Aranda, fpanischer Minister, seine Alugheit und Borficht ben Bers treibung ber Jesuiten, III. 181. u. f.
- Archetti, papstlicher Nunzius zu Warschau, überreicht bem ruffle schen Gefandten in Betreff ber Jesuiten ein nachdrückliches Mes moire. IV. 86. u. f.
- Aretin, (Frenherr v.) verfolgter Illuminate. IV. 184.
- Arnauld, (Anton) Abvotat ber Univerfitat von Paris, feine mertwurdige Rede gegen die Jesuiten, I. 286. greift die Sittenlehre ber Jesuiten an MII. 322.
- Arnour, Jefuite und Beichtvater Lubwigs XIII. II. 264. verheit ben Ronig wider bie Reformirten. 266.
- Affiften ten maren dem Generale der Jefuiten jur Verwaltung feines Amtes bepgegeben. I. 179. hatten aber keine Gewalt über ihn. 181.
- Atougia, Graf und Mitschuldiger an der versuchten Ermordung beelkonige von Portugal, III. 80. u. f. wird hingerichtet. 91.
- Aubigny, Jesuite und Beichtvater des Konigemorders Ravaillac, II. 227. giebt vor, daß er die Gabe habe, alle Beichtgeständniffe gu vergessen, 228.
- Aveiro, herzog und Mitschulbiger an der Verroundung des Königs v. Portugal, III. 80. u. f. wird hingerichtet, 91.
- Aufbebung (bie) ber Gesellschaft Jesu, wird von den Jesuiten als ein Werk der Gewaltthätigkeit, und als ein ungerechtes Urtheil angesehen, besgleichen seit der Kreuzigung Christi keines erlassen wurde, III. 156. \* dieselbe wird von den Bourbonischen Höfen verlangt, 403. von Rlemens XIV. verzögert, 412. und endlich vollzgogen. 432. u. f. soll von dem Papste widerrusen senn, 474. u. f. Bemerkungen darüber, 512. ist in den Augen der Jesuiten ein wider Religion und Kirche begangenes Werbrechen, IV. 208.

- Muftlarer (bie) find in ber Sprache ber Jesuiten Boltsemporer und Monarchenfeinde, III. 149. IV. 198. aber mit Unrecht, 199. Mugier, (Edmund) Jesuite, und Beforderer der frangofischen Lique. I. 271.
- Mugeburg, dafelbft niften fich die Jesuiten unter bem Schatten bes Pater Canifius ein, I. 89. Synedrium ber Jesuiten, III. 149.\* ihre Buchermacheten, 248. \*
- Juignon wird von Frankreich dem Papfte abgenommen, III.
  - Ajarra, fpanischer Gesandter in Rom, muß für eine jesuitifche Schleichschrift 60 rom. Scudi bezahlen, IV. 222.
  - Miparu, franischer Minifter, betreibt ju Rom bie Aufbebung bes Sesuitenorbene, III. 422.

### 23.

- Babington, (Ant.) will auf Anstiften eines Pfuiten Die Ronigin Elisabeth von England ermorden, und verliebt fich in Maria Stuart, I. 392. u. f.
- Baiern. Die Jesuiten verhindern, daß die Reformazion keinen Eingang in diesem Lande fand, I. 85, sie führen frühzeitig die Inquisizion darin ein, 86. II. 168. werüber das Volk murret. daselbst. verlieren in neuern Zeiten ihr Ausehn, III. 401. die Schriften ihres Bellarmins werden in Munchen verboten, 416. Errichtung einer Akademie der Wissenschaften, IV. 5. Berbeste rung des Schulwesens, 120. u. f. die Jesuiten wollen dasselbe wieder unter ihre Gewalt bringen, 153. werden in ihren Erwartungen betrogen, 162. rächen sich dafür in einer dramatischen Farce am Aurfürsten, 163. u. f. Entstehung des Juminatenordens, 164. u. f. Berfolgung desielben, 180 u. f. Berfuche zur Wieders berstellung des Jesuitenordens, 258. u. f.
- Balefter, (Emanuel) Jefuite, verfpottet bie portugiefifchen Staategefege. III. 34.
- Ballard, Jesuite, verschwört fich gegen bas Leben ber Roniginn Elisabeth, und veranlaffet die hinrichtung ber Maria Stuart, L 392. u. f.
- Barclay, (Bilbelm) fchreibt gegen Bellarmin. I. 424.

- Barny, Jefuite, vertheibigt die Gade feines Ordens febr fchlecht gegen die Universität und die Geiftlichkeit von Baris, I. 289.
- Barriere (Peter) will Konig heinrich IV. auf Unftiften ber Jesuiten ermorden, I. 279.
- Bartels (Frenherr v.) verfolgter Illuminate, IV. 184.
- Bartholomaus nacht, oder verratherische Erwurgung ber Sus guenotten in Frankreich, I. 264.
- Bassus (Frenherr v.) verfolgter Illuminate, IV. 189. u. f.
- Bathori (Stephan) Ronig in Poblen, begunftigt die Jesuiten.
  1. 363.
- Bauny (Bapt.) Jefuite und Monarchenbeffurmer, II. 286.
- Bearn, die Reformirten biefer Proving entwerfen von den Jefuis ten ein fürchterliches Gemählbe, II. 267. u. f. werden bafur von Ludwig XIII. burch Baffengewalt unterjocht, 270.
- Be aumont (Christoph v.) Erzbischof von Paris, ein Schreften der Gelehrten und ein Abgott der Jefuiten, III. 288. will nicht leiben, daß Jausenisten Mirakel wirken, daselbst. verfährt gewalte thätig gegen sie, 294. wird verwiesen, und trost der Staatsgewalt, 297. preiset das Institut der Jesuiten, 379. seine Apologie wird den Denker gerrissen, und er nach la Trave verwiesen, 380.
- Becan (Martin) Jefuite, und Monarchenbefturmer. II. 254.
- Bellarmin (Robert) Jefuite und Rardinal, schreibt wiber ben Ronig von England ein infames Buch. I. 424. welches hanfig ans gegriffen wird. 425. erniedriget die bischofliche Burbe, II. 175. behanptet, daß es fur die Kirche nunlicher sen, wenn die Papste unwissend, als wenn sie gelehrt senen, 306.
- Bellan (Euftach bu) Erzbischof von Paris, widersett fich ter Einführung des Jesuitenordens, I. 202. wird von den Jesuiten überlister, und willigt in ihre Aufnahme, 250.
- Benedikt XIV. Papft, verbietet den Jesuiten den Kaufhandel, III. 18. und die Unterjochung der Indianer, 19. wird vom Könige in Portugal aufgesordert, die Frechheit der Jesuiten zu bezähmen, 47. geht darin furchtsam zu Werke, 50. beschließt endlich, den Ors den resormiren zu lassen, 5x. mitbert aber durch geheime Instruktionen die Strenge seiner öffentlichen Maasnehmungen, 53. u. f. will die Publicität vermeiden, 5x. und wird bennoch von den Jes

- Muftlarer (bie) find in der Sprache ber Jesuiten Boltsemporer und Monarchenfeinde, III. 149. IV. 198. aber mit Unrecht, 199. Augier, (Edmund) Jesuite, und Beforderer ber französischen Lique. I. 271.
  - Mugeburg, bafelbft niften fich bie Jefuiten unter bem Schatten bes Pater Canifius ein, I. 89. Synedrium der Jefuiten, III. 149.\* ihre Buchermacheten, 248. \*
- Avignon wird von Fraufreich bem Papfte abgenommen, III.
  - Ajarra, fpanifcher Gefandter in Rom, muß fur eine jefuitifche Schleichschrift 60 rom. Scubi bezahlen, IV. 222.
  - Alparu, fpanischer Minifter, betreibt ju Rom bie Aufhebung bes Sesuitenordens, III. 422.

## V.

- Babington, (Ant.) will auf Anstiften eines Ruiten bie Ronigin Elisabeth von England ermorden, und verliebt fich in Maria Stuart, I. 392. u. f.
- Baiern. Die Jesuiten verhindern, daß die Reformazion keinen Eingang in diesem Lande fand, I. 85, sie führen frühzeitig die Inquisizion' darin ein, 86. II. 168. werüber das Bolf murret. dasclbst. verlieren in neuern Zeiten ihr Ausehn, III. 401. die Schriften ihres Bellarmins werden in Munchen verboten, 416. Errichtung einer Akademie der Wissenschaften, IV. 5. Berbesse rung des Schulwesens, 120. u. f. die Jesuiten wollen dasselbe wieder unter ihre Gewalt bringen, 153. werden in ihren Erwartungen betrogen, 162. rächen sich dafür in einer dramatischen Farce am Rursürsten, 163. u. f. Entstehung des Illuminatenordens, 164. u. f. Berfolgung desselben, 180 u. f. Bersuche zur Wieders berstellung des Jesuitenordens, 258. u. f.
- Balefter, (Emanuel) Jefuite, verfpottet die portugiefifchen Staategefete. III. 34.
- Ballard, Jesuite, verschwört fich gegen das Leben ber Roniginn Elisabeth, und veranlaffet die Hinrichtung ber Maria Stuart, L 392. 41. f.
- Barclan, (Bilbelm) fcreibt gegen Bellarmin. I. 424.

- Barny, Jesuite, vertheibigt bie Gade feines Ordens fehr ichlecht gegen die Universität und die Geistlichkeit von Paris, I. 289.
- Barriere (Peter) will Ronig heinrich IV. auf Unftiften ber Jesuiten ermorden, I. 279.
- Bartels (Frenherr v.) verfolgter Illuminate, IV. 184.
- Bartholomaus nacht, ober verratherische Erwurgung ber Sus guenonten in Franfreich, I. 264.
- Bassus (Freyherr v.) verfolgter Juminate, IV. 189. u. f. Bathori (Stephan) König in Pohlen, begunftigt die Jesuiten. I. 263.
- Bauny (Bapt.) Jefuite unb Monarchenbefturmer, II. 286.
- Bearn, die Reformirten biefer Proving entwerfen von den Jefuis ten ein fürchterliches Gemählbe, II. 267. u. f. werden dafür von Ludwig XIII. durch Baffengewalt unterjocht, 270.
- Be aumont (Ehriftoph v.) Erzbischof von Paris, ein Schrefs fen der Gelehrten und ein Abgott der Jesuiten, III. 288. will nicht leiden, daß Jausenisten Mirakel wirken, daselbst. verfährt gewalte thätig gegen sie, 294. wird verwiesen, und trost der Staatsgewalt, 297. preiset das Institut der Jesuiten, 379. seine Apologie wird durch den Henker zerrissen, und er nach la Erape verwiesen, 380.
- Becan (Martin) Jefuite, und Monarchenbefturmer. II. 254.
- Bellarmin (Robert) Jefuite und Rardinal, schreibt wider den Ronig von England ein infames Buch. I. 424. welches hanfig ans gegriffen wird. 425. erniedriget die bischofliche Burbe, II. 175. behauptet, daß es fur die Kirche nuglicher sep, wenn die Papste unwissend, als wenn fie gelehrt sepen, 306.
- Bellan (Euftach du) Erzbischof von Paris, widersest fich ter Einführung des Jesuitenordens, I. 202. wird von den Jesuiten überlister und willigt in ihre Aufnahme, 250.
- Benedikt XIV. Papft, verbietet den Jesuiten den Kaufbandel, III. 18. und die Untersochung der Indianer, 19. wird vom Könige in Portugal aufgesordert, die Frechheit der Jesuiten zu bezähmen, 47. geht darin furchtsam zu Werke, 50. beschließt endlich, den Ors den resormiren zu lassen, 5x. mitbert aber durch geheime Instruktionen die Strenge seiner öffentlichen Maasnehmungen, 53. u. f. will die Publicität vermeiden, 5x. und wird bennoch von den Jes

- Muftlarer (bie) find in ber Sprache ber Jesuiten Boltsemporer und Monarchenfeinde, III. 149. IV. 198. aber mit Unrecht, 199. Mugier, (Edmund) Jesuite, und Beforderer der frangofischen Lique. I. 271.
- Mugeburg, dafelbft niften fich die Jefuiten unter bem Schatten bes Pater Canifius ein, I. 89. Synedrium ber Jefuiten, III. 149.\* ihre Buchermacheten, 248. \*
- Avignon wird von Frankreich dem Papfte abgenommen, III.
  - Ajarra, fpanischer Gesandter in Rom, muß fur eine jesuitifche Schleichschrift 60 rom. Scudi bezahlen, IV. 222.
  - Miparu, fpanischer Minister, betreibt ju Rom bie Aufbebung bes Sesuiteuorbens, III. 422.

### 23.

- Babington, (Ant.) will auf Anstiften eines Pfuiten bie Ronigin Elisabeth von England ermorden, und verliebt fich in Maria Stuart, I. 392. u. f.
- Baiern. Die Jesuiten verhindern, daß die Reformazion keinen Eingang in diesem Lande fand, I. 85, sie führen frühzeitig die Inquisizion darin ein, 86. II. 168. werüber das Bolk murret. daselbst. verlieren in neuern Zeiten ihr Ausehn, III. 401. die Schriften ihres Bellarmins werden in Munchen verboten, 416. Errichtung einer Akademie der Wissenschaften, IV. 5. Berbesse rung des Schulwesens, 120. u. f. die Jesuiten wollen dasselbe wieder unter ihre Gewalt bringen, 153. werden in ihren Erwartungen betrogen, 162. rächen sich dafür in einer dramatischen Farce am Aurfürsten, 163. u. f. Entstehung des Ikuminatenordens, 164. u. f. Berfolgung desselben, 180 u. f. Bersuche zur Wiederberstellung des Jesuitenordens, 258. u. f.
- Balefter, (Emanuel) Jefuite, verfpottet die portugiefifchen Staategefege. III. 34.
- Ballard, Jesuite, verschwört fich gegen bas Leben ber Koniginn Elisabeth, und veranlaffet die Hinrichtung ber Maria Stuart, L 392. u. f.
- Barclan, (Bilbelm) fchreibt gegen Bellarmin. I. 424.

- Barny, Jesuite, vertheibigt bie Gade feines Orbens febr ichlecht gegen die Universität und die Geistlichkeit von Paris, I. 289.
- Barriere (Peter) will Konig heinrich IV. auf Unftiften ber Jesuiten ermorden, I. 279.
- Bartels (Frenherr v.) verfolgter Illuminate, IV. 184.
- Bartholomaus nacht, ober verratherische Erwurgung ber Sus guenonten in Franfreich, I. 264.
- Bassur (Freyberr v.) verfolgter Jluminate, IV. 189. u. f. Bathori (Stephan) König in Pohlen, begunkigt die Jesuiten. I. 363.
- Baunn (Bapt.) Jefuite und Monarchenbeffurmer, II. 286.
- Bearn, die Reformirten dieser Proving entwerfen von den Jesuiten ein fürchterliches Gemählbe, II. 267. u. f. werden bafür von Ludwig XIII. durch Wassengewalt unterjocht, 270.
- Be aumont (Ehriftoph v.) Erzbischof von Paris, ein Schretzten der Gelehrten und ein Abgott der Jesuiten, III. 288. will nicht leiden, daß Jausenisten Mirakel wirken, daselbst. verfährt gewaltz thätig gegen sie, 294. wird verwiesen, und trost der Staatsgewalt, 297. preiset das Infitut der Jesuiten, 379. seine Apologie wird durch den Benker zerrissen, und er nach la Erape verwiesen, 380.
- Becan (Martin) Jesuite, und Monarchenbefturmer. II. 254.
- Bellarmin (Robert) Jefuite und Rardinal, schreibt wiber ben Ronig von England ein infames Buch. I. 424. welches häufig ans gegriffen wird. 425. erniedriget die bischöfliche Burde, II. 175. behauptet, daß es für die Kirche nünlicher sep, wenn die Papste unwissend, als wenn sie gelehrt sepen, 306.
- Bellan (Euftach du) Erzbischof von Paris, widersest fich ter Einführung bes Jesuitenordens, I. 202. wird von den Jesuiten überlifter, und willigt in ihre Aufnahme, 250.
- Benedikt XIV. Papft, verbietet den Jesuiten den Kauschandel, III. 18. und die Untersochung der Indianer, 19. wird vom Könige in Portugal ausgesordert, die Frechheit der Jesuiten zu bezähmen, 47. geht darin furchtsam zu Berke, 50. beschließt endlich, den Ors den resormiren zu lassen, 51. mildert aber durch geheime Instruk, tionen die Strenge seiner öffentlichen Maasnehmungen, 53. u. f. will die Publicität vermeiden, 57. und wird bennoch von den Jes

- fuiten als ein Schwachkopf verläftert, 60. ift ben Jansenisten nicht ungunftig, 298.
- Benebiktinerorben (ber) vertheibigt fich gegen bie Ranbereien ber Jefuiten, II. 146. u. f.
- Senevent wird bem Papfle vom Könige von Reapel abgenommen, III. 404.
- Benevente (Ricael) Jesuite und Vollsaufwiegler in Spanien, III. 172.
- Benislamsky, Jesuite und Unterhändler in Rom, IV. 105. u. f. Bengi, Jesuite, erlaubt an die Brufte der Konnen zu greifen, und ihre Bangen zu kneipen, II. 315. \*
- Bermiller, verfolgter Illuminate, IV. 189.
- Bernis, Rardinal und frangofischer Minifter, betreibt am romisichen Sofe die Aufhebung des Jefuitenordens, III. 422.
- Befrechungen find nach Stattlers Sittenlehre erlaubt, um ein Umt zu erhalten, IV. 91. \*
- Biefter in Berlin; beffen Berbienfte um den Protestantismus, II. 166. \*
- Bigotismus, wird von den Jesuiten beganfligt, II. 177.
- Bilder bien ft, bem Digbrauch beffelben wird in Deutschland ge , feuert, II. 179. berfelbe aber von ben Jesuiten beforbert, 180.
- Bifch ofe (bie frang ofilchen) verbreiten Aufrnhreschriften, III.
  297- untersuchen bas Infitut der Gesellschaft Jesu, 356. und finden es heilig, 358. was von diesem Urtheile zu halten sen? 361. u.f.

  (hie deulschen) lollen fich der Aufbehung bes Jesuitenarbens
- (bie beufchen) follen fich ber Aufhebung bes Jefuitenordens widerfest haben, IV. 34.
- Blaarer, ein Janseniste, wird von den Jesuiten angeseindet, IV. 139. von Joseph II. geschützt, 142. aber doch her Jesuitenrache aufgeopfert, 145. u. f. \*
- Bo babilla (Nikolaus) einer ber ersten Gesellschafter bes Jesuitenordens, I. 22. lagt sich am faiferl. Hofe ju Bien nieder. 52. und wird seiner Frechheit wegen aus allen kaiferl. Landen ver jagt, 83.
- Bodben, (J. B.) Jesuite, wird als Verrather enthauptet, I. 326. Bohmen, wird wegen der Religionsfreyheit ftart bedrückt, II. 117. u. f. die evangelischen Stande fturgen die kaiferlichen Rathe aus

dem Fenster, und vertreiben die Jesuiten, 123. wird von Raiser Kerdinand II. wieder bezwungen, 137.

- Bologna, bafelbft werden die Jesuiten aufgehoben, III. 426. ges horchen nicht, 427. wenden fich an ben Papft, 429. welcher fie junt Gehorfam weifet, 429. werben endlich gewaltsam vertrieben, 420.
- Bongen (bie) von Japon, erschweren bem Saver seine Befehrungss geschäfte, 1. 113. nennen die Gottheit der Christen eine unrubige und eifersuchtige Gottheit, 114. 116. fordern den Zaver auf einen gelehrten Streitfampf beraus, 117. find den Issuiten sehr ungunsftig, 11. 9.
- in China, rachen fich an den Jesuiten, II. 24. und erhalten von diesen das Bergeltungerecht, 28.
- Bordeaur, Dafelbft erregen Die Jefuiten einen Aufftand, und wers ben aus der Stadt vertrieben, I. 276.
- Borgia (Frang v.) Herzog von Gandia, begunftigt bie Jesuiten, I. 58. wird Jesuite, 312. und General des Ordens. Bill gleich einem Lafithiere gepeitscht werden, 313.
- Brabant widersest sich der ersten Aufnahme des Jesuitenordens, I. 209. redellirt wider Joseph II. IV. 224. u. f. woran die Jesuiten Theil nehmen, 226. u. f. und die Wiederherstellung ihres Orsbens suchen, 229. u. f.
- Brachmanen (bie) in Indien merden burch Feuer und Schwerdt jum Chriftenthum befehret, I. 111.
- Brafilien. Die Jesuiten führen bei ihren Befehrungen in biesem Reiche eine gang neue Taufmethobe ein, I. 111.
- Braun (heinrich) vertheidigt in Baiern bie lanbesherrlis chen Rechte gegen die Eingriffe der Römischen Kurie, III. 401. verbessert das Schulmesen, IV. 9. wird von den Jesuiten veruns glimpfet, 10.
- Bret (le) erschuttert bie Macht des Romischen Sofes in Deutsche land burch Bestreitung ber Nachtmahlebulle, III. 401.
- Briant .(Alexander) Jefuite, will bie Roniginn Elisabeth aus dem Bege raumen, I. 384. und wird gehenkt, 385.
- Bruchfal, die dortigen Jesuiten befehden die Philosophie, IV.
- Buchanan (Georg) with von ben Jefuiten verfolgt, I. 346.

Buhlbirnen machen ihre reformirten Liebesritter fatholifc, II. 326.

Bulle (bie) ber Aufhebung bes Jesuitenorbens ift in ihren Angen ein Bert bes Cenfels, III. 156. \*

Bufenbaum (herm.) Icfuite und Mordlehrer. II. 288.

#### C.

- Cabiere (Katharine) wird von dem Jesuiten Girard, ihrem Beichtvater, versührt, III. 263. in einen hofterischen Zustand verfent, 264. viehisch mißbraucht, 266. bekömmt die Ruthe von ihm, und wird an ihrem Hintern gelüßt, 268. muß fich vor ihm in ihrer Nacktheit zeigen, wird schwanger, und ihr die Leibesfrucht abgetrieben. 269. u. f. wird eine Nonne, 271. auch als solche von ihm noch unzüchtig berührt, 272. erhält einen andern Beichtvater, 273. welcher ihre Geschichte mit Girard entbeckt, daselbst. sie wird von der Parthey der Jesuiten gemishandelt und zum Biderruf genötbigt, 274 bebarret gleichwohl auf ihrer ersten Aussage, 278. Urtheil is ihrem Prozesse, 280.
- Campian (Edmund) Jefuite, verschwört fich gegen bas Leben ber Roniginn Elisabeth von England, I. 384. und wird gehentt, 385. bey feiner hinrichtung follen Bunder geschehen fenn, 386.
- Compomanes, ein Spanischer Rechtsgelehrter, wird von Jesub ten verfolgt, III. 176. widersest fich ben Romischen Cingriffen. 238 401.
- Canifius (Peter) ein hollander, läßt fich in den Jefuitenorden aufnehmen, I. 52. und betrügt den Kaifer Ferdinand. 78. arbeitet dem Erzbischof von Coln entgegen, und dringt den Deutschen einen sogenannten Katechismus auf, 87. bemächtigt fich der Dom langel in Augsburg, 88. hemmt die Reformation in Deutschland, 210. und wird der Deftreichische Hund genannt, II. 204.
- Cano (Meldior) urtheilt fehr ungunftig von ben Jefuiten, 1. 98. Caramuel, Jefuite, fchreibt gegen ben Religionefrieden, II. 135. Caraffa (Johann Peter) Erzbifchof von Theate, bemubt fich vergebens, Ignagen jum Theatiner ju machen, I. 28.
- Carbenas (Bernarbin be) Bifchof von Paraguan, wird von ben Jefuiten an der Bification feiner Diocefe verhindert, II. 87.

- von ihnen graufam verfolgt, 88. u. f. die Jefuiten wollen ihn huns gere fterben laffen, 89. laffen ihn in den Bann thun, 91.
- Caftel (Johann) verwundet heinrich IV. von Frankreich, I. 291. giebt die Jesuten als Mitschuldige feines Berbrechens an, 292. und wird von Pferden gerriffen, 295.
- Cavalchini. Rardinaldechant, klagt nachbrudlich über die Jesubten. Seine denkwurdige Rede, III. 215. u. f. wird von den Jestuiten als Janseniste bescholten. 220.
- Chaife (bela) Jefuite und Beichtvater Lubwigs XIV. schändet die Hofdamen, und lebt mit den königlichen Metraissen auf gustem Fuße. II. 327. verleitet den König zur Berfolgung der huges notten, 336. 339. tyrannifirt das Gewissen besselben, und läßt Ludswig XIV. vor fich kriechen, 348. \* führt dem König von England Maitressen zu, 432.
- Chalotais, Generalproturator bes Parlements von Rennes, jers gliedert bas Infitut ber Jesuiten, III. 377.
- Chemnin (Martin) fein merkwurdiges Urtheil von dem Jefuis tenorden, I. 46. \*
- China, erste Ankunft ber Jefuiten in diesem Kaiserthum, II. 21. u. f. subren darin ein heidnisches Christenthum ein, 24. streuen von ihnen versaste Schmabschriften aus, und geben vor, ihre Gegener, die Bonzen hatten sie versast, 25. muffen den kaiserlichen Hof verlassen, 27. werden wieder zurückberusen, 28. und ganz ausserz ordentlich begünstigt. 31. verhindern die Hollander an der Ausbreitung ihrer Handlung, 33. u. f. erlauben den Reubekehrten, Beiden und Christen zu gleicher Zeit zu senn, 38. segen dadurch das ganze Kaiserthum und die ganze Christenheit in Bewegung, 39.
- Choifeul (Duc de) wird von den Jesuiten gelästert, III. 318. foll alle im Ronigreiche befindliche Jansenisten aufzeboten haben, die Jesuiten zu besehden, 323. wird von ihnen beym Ronige vers laumdet, 324. aber wieder gerechtfertiget, 325. soll, nach dem Bors geben der Jesuiten, den Dauphin vergiftet haben, 326. und an ihs rem Berderben in Frankreich schuld seyn, 355. 389. u. f.
- Chreikton (Bilb.) Jesuite, und Verschworner gegen bas Leben ber Konigiun Elisabeth von England, I. 389. will ben Raugler Mertelan aus bem Bege schaffen, 390.

- Chriftenthum (bas) wird in Japon verfolgt, II. 11. u. f. und in China. 27. aber im lettern Reiche wieder gebuldet, 28. Urfa, che diefer Duldung, 36. u. f. wird neuerdings feines gefährlichen Einflusses auf die Regierung wegen verfolgt, 51. u. f. wird in Oft indien verbreitet, 53. die Jesuiten bedienen fich hiezu des Feuers und Schwerts, 54.
- Christian, heriog von Schlesten, verbannt die Jesuiten, II. 127. Ehristine, Roniginn in Schweben, eine Dame von feltenen Bei ftesgaben, II. 372. u. f. legt die Regierung nieder und wird flatholisch, 382. spottet der Religion, 383. wird von Jesuiten hinters gangen, 377. u. f. und urtheilt sehr treffend von diesen Leuten. 463. u. f.
- Chun st di, Raifer in China, begunftigt die Jefuiten, und vors zuglich ben Pater Schall, II. 3r.
- Elemens VIII. Papft, Beforderer der Ratholischen Ligue, II. 111. fucht die Jesuiten wieder nach Frankreich zu bringen, II. 188. ger rath mit ihnen wegen des Molinismus in Händel, 296. u. f. der zeugt sich sehr ftandbaft gegen sie, 298. und fürchtet sich gleichwohl vor ihnen, 303. wird von ihnen sehr tief gekränkt, 304. Bellaumin halt ihn von Lesung der Werke des Heil. Augustins ab, 306. stirbt, wahrscheinlich vom Gifte der Jesuiten gemordet, 308. u. f. Elemens X. Papst, verdammt die Jesuiten in China wegen ihres beidnischen Ehristenthums, II. 40.
- XI. Papft, verdamnt sie wegen eben besselben, II. 41. wird von den Jesuiten in China lächerlich gemacht, 46. verspottet. 47. und vom Raiser ein blinder Bogelschütze genannt, 50. will die Jessuiten in Offindien zum Gehorsame treiben, 60 u. f. sie befordern dagegen seinen Bortheil in Frankreich während der Janseniskenhäudel, 360 u. f. er unterschreibt auf Anstisten des Jesuiten le Tellier die Unigenituebulle. 364.
- XIII. Papft, ein schwacher Regent, III. 68. lagt fich von Jestuten beherrschen, und beraubt badurch ben Römischen Stuhl seiner bieberigen Starke, 69. 111. unterfrigt die Portugiefischen Jesuiten, 114. und verursacht einen Friedensbruch mit Portugal, 119. fertigt an ben König in Spanien ein sehr beißendes Breve ab, 198 u.f. welches aber vom königlichen Staatsrathe sehr

firenge beurtheilt, 205. und febr furt beantwortetamirb, 214. Nicci rath ihm ftrenge ju verfahren, findet aber an bem Rarbinal Cavalchini Widerftand, 215 u. f. will die Spanifchen Jesuiten nicht im Rircheuftaate aufnehmen, 221. fpricht gegen ben Ronig von Neavel aus einem finlien Lone, 229. welcher ibm aber ente fcbloffen antworten laft, 220. et ergrimmt gegen ben Bergog bon belegt bas Bergogthum mit bem Interbift, 235. worüber alle chriftliche Monarchen protestiren, 227. und die Macht bes Romifchen Sofes gertrummern, 240. 397 u. f. behauptet feine Macht zu haben, Die Jesuiten fur Die Sicherheit ber Ronige Buras schaft leiften zu laffen, 366. verbest bie Krangofische Geiftlichfeit jur Emporung, 380. und will bie Darlemente in ben Bann thun, 381. Schadet fich und ben Jesuiten burch falsche Wolitif, 391 u. f. will feine Bulle Apostolicum auf verbotenen Begen in die Konige reiche einschwärzen, und wird bafur beschämt, 494. fchwächt auch fein Ansehn in Deutschland, 401. wird von ben Bourbonischen Sofen gur Anfhebung bes Jesuitenorbens aufgeforbert, 402. miberfest fich biefer Forderung, 404. verliert Benevent und Avignon, und firbt, 405.

Clemens XIV. Bapft, wird von den Jefuiten als ein Reger, Janfes nifte und unrechtmäßig ermähltes Rirchenhaupt verschrieen, III. 156. 410. ift in ihren Augen ein Schwachtopf und Betruger, 156. \* mas ben feiner Wahl jur papftlichen Burbe fur Intrifen gespielt murben, 406 u. f. betragt fich gegen Die Gesniten fehr pos litisch und juruchaltend, 413 u.f. sucht bas Butrauen ber Dos narchen burch Serablaffung und Magigung ju gewinnen, 415 u.f. unterläßt die öffentliche Ablefung ber Nachtmahlebulle, 421. giebt ben Miniftern, welche ihn an die Aufhebung bes Jefuitenorbens erinnern, zwendeutige Bofcheibe, 422. rechtfertigt biefes Benehe men, 423. wird von den Jefuiten in Dasquillen beschimpft, 424. fangt mit ihrer Aufhebung im Rirchenftaate an, da felbft u. f. und endet mit ber Bulle Dominus ac Redemptor, 425 u. f. wird durch Prophezeihungen wider Nachstellungen gegen fein Leben gewarnt, 468. ftirbt, 470. an ben Birfungen bes Giftes, 471. wird von ben Jefuiten beschimpft, 474. und ihm eine Biderrufung Des Aufhebungebreve angedichtet, 478 u.f. Refferionen über Diefen

Betrng, 512. Die Jesuiten geben vor, bag er von ben Bourbonis sichen Ministern vergiftet worben sey, 513.\* fie halten ibn für ein Bahnfinnigen, IV. 208.

- Clement, ein Jakobinermonch, ermorbet ben Ronig Heinrich III.
- Cobret (Sannibal), Jefuite, will, bag Barry die Konigin Elifabeth von England ermorde, I. 288.
- ED imbra, Portugiefische Universität. Daselbst werden die Jestiten sehr früh mächtig, I. 57. und verderben die Jugend, 105. Act, gerniß darüber unter dem Bolke, 107. durch was für eine Lik sie sich wieder einzuschmeicheln suchen. Sie geißeln sich in einer öffentlichen Prozession, 108. muffen auf ihr Borhaben, den Lehtstühl des bürgerlichen Rechtst an sich zu bringen, Berzicht thun, 111. 6.
- Colbert, Frangofischer Staatsminister, mißtath die hugenottenver folgung, und wird abgedankt, II. 332.
- Comolli, Sefretair bes General Aicci, wird ju Rom in Berhaft genommen, III. Gi.
- Coprevizius (Nicol.), Jefuite, fchwangert ju Grag in Steper, mart eine hofbame, I. 246.
- Coftanja (Graf v.), verfolgter Illuminate, IV. 188.
- Cofter (Frang), Jesuite und Apologist bes Ordens gegen ben Gerichtehof von Leiben, I. 330.
- Eorton (Pet.), Jesuite, verblendet den König Heinrich IV. von Frankreich, II. 206 u. f. will den Herzog von Gully fturjen, 210. wird vom Könige beschämt, 212. unterredet sich mit dem Könige, mörder Ravaillac im Gefängnisse, 227. rächt sich an Abbe Dubois, 237. vertheidigt seinen Orden wegen angeschuldigten Königs, mords, 238. wird widerlegt, 239. beherrscht den königlichen Staatsbath, 243. wird vom Hose entsernt, 264. seine listige Berantwortung vor dem Parlement wegen Santarells Mordlehre, 282 u. f.
- Creswel, Jesuite, predigt Aufruhr, I, 397.
- Eriminal (Anton), Jesuite, zwingt die Brachmanen in Indien mit Feuer und Schwerd zum Christenthum, I. 111. wird ber erfter Martyrer bes Ordens, 112.

Eullen (Batrid), will bie Konigin Elisabeth von England mors ben, I. 395.

Eunha (Nuns ba), Jefuite und Rebell in Portugal, II. 399 u.f. Exernievict, Jefuite und Generalvifar zu Boloci, IV. 109.

Ezernyszev, Ruffifcher Minifter und Freund der Jefuiten, IV. 66 u. f.

#### D.

- Damen (die vornehmen) in Solland, liegen fich durch die Jesfuiten aus Bolluft geifeln, I. 208. Desgleichen die Hofdamen ju Liffabon. II. 407.
- Damiens (Nobert Frang) verwundet ben Ronig, III. 300. Charafter bieses Berbrechers, 301. hinrichtung beffelben, 302. ob er Mitschulbige gehabt habe? 303 u.f.
- Delling (Joh. Rep. v), Stadtrath in Munchen und verfolgter Illuminate, IV. 185 u. f.
- Demetrius, usurpirt auf Anstiften ber Jesuiten ben Russischen Stron, I. 376. und wird ermordet, 378.
- Despotismus, wird von den Jesuiten in Deutschland beguns figt, II. 170. durch fie verwegen gemacht, IV. 118. lobgepriesen, 200 u.f.
- Deutschland. Erfte Geschäfte ber Jesuiten in diesem Reiche, I. 52. sie suchen Priesterseminarien unter ihre Aussicht zu bringen, 82. ihr Benehmen mahrend bes drenstigiahrigen Krieges, II. 132 n. f. erweitern ihre Macht, und bereichern ihren Orden, 144 u. f. bes rauben Deutsche Rioster, 145 u. f. steben in Gesahr aus Deutsche land verbannt zu werden, 152. drangen sich an protestantische Höse, 153. führen Barbaren und Ignoranz in Deutschland ein, 168 u. f. vor der Jesuitenepoche war der Zustand der Deutschen Rirche weit bester, als während derselben, 169 u. f. sie verdienen nicht, von den Beutschen eine nüsliche und verdienstliche Gesellschaft genannt zu werden, IV. 1. was sie sich vornehmlich in Anses hung von Deutschland zu Schulden kommen ließen, 2 u. f. sollen von den Bischöfen beschützt worden seyn, 34. werden nach ihrer Ordensaussehung gut versorgt, 41.
- Deville, Jesuite, regiert ben Portugiefischen Staat. II. 418.



- Difaftille (Johann), Jesuite und Morblehrer, II. 288. 309.
- Dolle, Abvotat der Geiftlichkeit, fpricht vor dem Parlement ju Parris nachbrucklich gegen die Jesuiten, I. 287.
- Dominita her monche, gerathen mit ben Jesuiten in China mes gen beibnischer Gebrauche in Streitigkeiten, II. 37. treten gegen ben Ludwig Molina auf, 295 u. f.
- Douai, die dortige Universität verdammt fegerische Lehrfage der Jes fuiten, II. 295.
- Dragoner jagen die Sugenotten gur Deffe, II. 343.
- Drerel (Unton) befördert in Munchen Die Berbreitung der Anfflarung, IV. 124 u. f. wird als Illuminate und wegen Bollifofers Predigten von der Burde des Menschen verfolgt, 184.
- Dubois, Karbinal und Staatsminister in Frankreich, ein ruchloser Mensch, III. 259. fest die Aussprüche bes Kömischen Hofes mit Gewaltthätigkeit durch, 261.
- (Abbe) wird auf Anftiften ber Jesuiten lebenslänglich einger ferfert, II. 237.
- Dunfel (Oportunus), Benediftinermonch und Unterhandler ber Jesuiten, IV. 31.
- Duntenhaufen, dahin wallfahrtet in Begleitung eines Jesuiten Berjog Bilhelm aus Baiern, als Bettler verkleidet, II. 150.
- Duvivier, Erjesuit und Rebell in den Deftreichischen Riederlans ben, IV. 227.

#### Œ.

- Ebermann (Bitub), Jesuite, schreibt gegen den Religions, frieden, II. 135.
- Edbartshanfen (von) nennt die Aufflärer und Philosophen Bolksemporer und Thronenerschütterer, IV. 198. bringt auf all gemeine Einschränkung ber Preffrenheit, 201.
- Ediet von Rantes wird miderrufen, II. 339 u.f. Folgen biefes Biderrufe, 342.
- Elisabeth, Rönigin von England, wird von Pius V. erkommus nigirt, I. 380. von den Jesuiten gehaßt, 381. und ihr nach dem Leben gestrebt, 384 u.f. Philipp II. von Spanien will sie vom

- Throne flogen, 392 u. f. aber vergebens, 395. halt die Jesuiten fur die Urheber aller Berschwörungen, 398.
- Elifabeth, Regentin von Spanien, unter ihr triumphiren die Jefuisten, III. 162. fie nimmt fich ihrer ben Rarl III. an, 174 u.f.
- Emanuel (Dom), Infant von Portugal und Stlave ber Jefuis ten, wirft fich vor ihnen auf die Knie, III. 43.
- Em fertongreß, berfelbe ift in den Augen der Jesuiten ein ftraf, bares Uttentat, IV. 117.
- England. Erfte Erscheinung der Jesuiten in diesem Reiche, I. 51. ihre Unternehmungen darin, 380. werden aus dem Reiche versbannt, 391. schleichen sich wieder ein, und schmieden neue Bersschwörungsplane, 402 u. f. die Regierung ist gegen Ratholisen sehr mistrauisch, II. 426. gleichwohl breiten sich diese unter Jakob II. sehr wett aus, 445 u. f. Empörung gegen diesen König, 460. und Ehronentsesung desselben, 461.
- Es cobar, Jesuite und Pertheidiger bes Monarchenmords, II. 288. lehrt ben Probabilismus, 289.
- Eupen (van), Jefuite und Bolfdemporer, III, 355.\* IV. 227. Exiesuiten. S. Jesuiten.

## F.

- Kaber (Peter), ber erfte Orbensgenoffe ber Gesellschaft Jesu, I. 22. bereiset die Deutschen Sofe, 52. und die Spanischen Provins gen, 58. arbeitet bem Erzbischof von Kölln entgegen, 84.
- Fan (Ludwig), ein Chinefischer Jesuite, fpottet bes Papftes, II. 47.
- Fanatismus beforbern die Jesuiten in Deutschland, II. 170 u.f.
- Fargeau (Pelletier bi San), macht zuerft\_bie Krangofis fchen Gerichtshofe auf bas Inftitut ber Jesuiten aufmerksam, III. 227.
- Sebres (Don Andreas), Exisfuite und Berfaffer ber Mornoria cattolica seconda, IV. 211.
- Febron verursacht im tatholischen Staatsrechte eine Revoluzion, III. 394. Migazi fucht ihn aus ben Destreichischen Staaten zu verbannen, IV. 28.

- Seber, Professor ju Gottingen, wird feiner Philosophie wegen von ben Jesuiten verfegert, IV. 148 u. f.
- Feller, Erjesuite und Rebell in ben Deftreichischen Rieberlanden, IV. 227.
- Ferdinand I., Kaifer, wird von den Jesuiten übel bestient, I.78. und begünstigt fie gleichwohl, 85. braucht fie jur hemmung der Reformazion in Destreich, II. 103.
- II., Raifer, wird von Jesuiten erzogen, und schon in feiner Jugend mit einem unversöhnlichen Hasse gegen bie Protestanten eingenommen, II. 119. thut zu Loretto das Gelübbe, die letten durchaus ausrotten zu wollen, 120. unterwirft fich die aufrührerischen Böhmen, und führt die Jesuiten wieder ein, 137 u.f.
- IV., König von Reapel, verbaunt die Jesuiten, III 223. der Papst erklärt diese Berbannung für eine Berletung des Bolkerrechts, 229. wird aber vom Könige ernftlich zur Rube ger wiesen, 230.
- Derzog von Parma, schafft bie Jesuiten fort, III. 232. wird von Clemens XIII. in den Baun gethan, 235. läßt fic aber baburch nicht schrecken, 237. wird von allen chriftlichen Monarchen wider Roms Angriffe geschütt, 238. verbietet die Nachtmahlebulle, 399.
- Fernanbes, Jefuite, regiert ben Portugiefifchen Staat, II. 406. wird geheimer Staatbrath und Rriegeminifter, 417 u. f.
- Kirmian (Graf), Bifchof ju Paffau, gegen ibn intritiren bie Ju fuiten, IV. 30 u. f.
- Rifder, verfolgter Illuminate, IV. 182.
- Fonseca (Bened.), Jesuite und Rebell in Portugal, III. 34.
- Frankreich. Erste Erscheinung der Jesuiten in diesem Reiche, I. 52. sie finden Widerstand, 200. Beweggrunde dieses Widerstandes, 204. die Jesuiten werden allgemein verhaßt in diesem Reiche, 285. und gänzlich verbannt, 294. sie suchen ihre Wiederaufnahme, II. 186 u.f. und erhalten diese, weil der Konig sich vor ihrer Rache fürchtet, 196 u.f. aber unter demuthigenden Bedingnissen, 198 u.f. große Macht der Jesuiten, 243 u.f. theilen unter Ludwig XIV. mit den Maitressen die Staatstregierung, 226.

le Kellier beunrubigt burch Intrike gang Krankreich, 35r. sie predigen Aufruhr, III. 247. suchen sich der Militairgewalt zu verssichern, 252. ihre Politik wird am Hofe gefürchret, 282. die Geidlichkeit verwirrt den Staat, 292. Berweisung des Parles meuts. Gahrung in Paris. Verwundung des Königs, 300. nas here Umftände dieser Begebenheit, 301 u. f. Verfall des Ansehns der Jesuiten, 307 u. f. Verdammung ihres Instituts, 344 u. f. Verbrennung ihrer Lebtbucher und Schriften, und Verbot der Nos vigenaufnahme und Schulhaltung, 347 u. f. Ausbehung des Ore bens, 383 u. f.

- Frangistanermonde, gerathen mit ben Jefuiten in China wes gen beibnifcher Gebrauche in Streit, IT. 38.
- Frangistus, Abt von Polling, bringt bas Baierifche Schulmefen' unter die Sewalt der Monche, IV. 153. wogegen ber Jesuite Stattler eifert, bafelbft u.f.
- Frauenberg (Frenherr v.), verfolgter Illuminate, IV. 184.
- Freundschaftsgefellschaften (auch unschädliche) mas ren in Baiern verboten, IV. 193 \*.
- Grepburg im Breisgau, die dortige Univerfitat nimmt die Philos fophie gegen die Angriffe ber Jesuiten in Schut, IV. 149.
- Friede (ber Befiphalifche), ben Schließung deffelben fies ben die Jesuiten in Gefahr, aus Deutschland verbannt ju werden, II. 152.
- Frie brich II., Ronig in Preugen, verhindert in feinen Landen bie Aufhebung des Jefuitenordens, IV. 53 u.f. wovon aber die Jesfuiten wenig Shre haben, 54. nud endlich auch aufgehoben wers ben, 55. rachen fich bafur burch bas in Munchen erwirkte Berbot feiner Schriften, 271 ...
- Engger, eifriger Beforberer ber tatholifchen Lique, II. 112.

#### Ø.

- Sambar (Johann), Rettor bes Jesuitenkollegiums ju Montes pulciano, treibt Unjucht mit zwey Beichtrochtern, Die Schwestern waren, und wird aus bem Orben verftogen, I. 240.
- Sanganelli. G. Clemens XIV.
- Sarnet (heinrich), Besuite und Urheber vieler Berschwörungen Gefc. b. Jef. IV. Banb. 28

- in Eugland, I. 404 u.f. rath, bas Parlement in die Lust pa fprengen, 407 u.f. und wird aufgehenkt, 417.
- Garnet (Thomas), wird in London geviertheilt, I. 427.
- Savora, Marquis und Mitschuldiger an der versuchten Ermob dung des Königs von Portugal, III. 79 u. f. wird hingerichtet, 91.
- Geburtemeben ber gebahrenben Beiber werden burch bie Am-Ritugionsbucher ber Jefniten erleichtert, II. 182.
- Sehorfam, mas für einen Ignat von feinen Sefellichaftern foberte, I. 136 u.f. und mie weit fich berfelbe vermöge ber Konftitugionen erftredte, 185 u.f.
- Geiftlichkeit (bie) von Paris, widerfest fich ben Jesuiten. 1, 286.
- - von Rom, klagt uber die Zudringlichkeit ber Jefnitm.
  1. 309. und über ihre Habsucht, II. 70.
- (bie Frangofische), wird von le Beftier tyrannifit. II. 361. spielt unter Ludwig XV: ben Meister, III. 292 u.f. will gang Frankreich in Aufruhr bringen, 297 u.f. unterfitt die Jesuiten gegen die Negierung, 356 u.f. und gegen die Bartementschöfe, 378. wird von Clemens XIII. zur Emporung ver best, 380.
- (bie Portugiefische), verdammt die Lehre ber Jofuiten, III. 107 u. f. verewigt ihre Verbannung durch eine Denb munte, 134.
- Gelübbe (Die) ber Jefniten, find zwendentig und werben in ein fache und feperliche eingetheilt, I. 149. find eine Entheiligung des Eibes, 151.
- Seneral (ber) des Jesuitenordens tann seiner Barbe entset werden, I. 172. ihm ift die gange Gefellschaft untergeordnet, 178. beherrscht den Orden unbeschränkt und bespotisch, 180 u.f. ver fährt gegen seine Untergebenen ohne alle Rechtssorm, 187. und tyrannistet auch ihr Gewissen, 188.
- Seneralfongregazionen hielten bie Jefuiten nur ben ben ben Derhaupte, und in außerft bringenden Fallen, L. 179. was auf ber erften verhandelt wurde, 227 u. f.

- Generalproturatoren,' ibr Beruf in ber Gefellichaft Jefu, I. 179.
- Gerard (Balthafar), meuchelmordet ben Pringen Bilbelm von Oranien mit Biffen und Billen ber Jefuiten, I. 328.
- Befpenfter flieben vor Ignaziusbildpfenningen, II. 183.
- Befellich aft Jefu. Ihr erftes Beginnen, I. 23. ihr Dlan, 20. wird gleich Anfangs burch Privilegien begunftigt, 59. ihr Inftis tut, aus mas fur Saupturfunden es bestehe, 122 u. f. mas für Grabe baffelbe in fich begreife, 145 u. f. wie fie Die Vergebuns gen an ihren Gliebern ju beftrafen pflegt, 172. Bufammenbang ihrer innern Regierung, 178. ift gang besvotisch, 191 u. f. bie Sorbonne von Paris urtheilt fehr ungunftig von ihr, 204. von ihren Reichthumern, II. 66 u. f. von dem Charafter ihrer Apolos gien, III. 147. Die Aufhebung berfelben wird von ben Jefuiten ale ein bochft lungerechtes Urtheil angesehen, 156. \* ibr Inftitut wird in Kranfreich verbammt, 344 u. f. ibre Moral zielt zur Berfidrung bes Chriftenthume, 353. wird in Franfreich ganglich aufgehoben, 369 u. f. ihre Aufhebung am Romifchen Sofe betries ben, 403 u. f. und ju Stande gebrucht, 432. foll bie gegenmare tige Revolution jur Folge gehabt haben. IV. 116. ift in den Aus gen ber Jesuiten ein wiber Religion und Rirche begangenes Bers brechen, 208.
- Sirard (Joh. Bapt.), Jesuite und Verführer seiner Beichttoche ter Cadiere, III. 263. mißbraucht sie, seine viedische Geuleit zu befriedigen, 266. will von ihr bennoch als Gott angesehen werden, 268. füßt ihren Steiß, läßt sie in ihrer Nackteit vor ihm stehen, schwängert sie und treibt ihr die Krucht ab, 169 u. f. bes redet sie, Nonne zu werden, 271. betastet sie auch im Aloster noch immer wollustig, 272. wird verrathen, 273. vom bischöslichen Offizialate zu Loulon begünstigt, 274. giebt vor, die Brüste seis ner Beichttochter, um sich abzutödten, gefüst zu haben, 276. wird das Geld und Ansehn der Gesellschaft Jesu beschüst und entgeht der Lodesstrafe, 280.
- Soa. Daselbft hatten die Jesuiten ihr reichstes Rollegium, I. 55. errichten ein Inquisitionstribunal, II. 54.
- Bobin (Emanuel), Jefuite, befanftigt bie uber bie fcmelgerifche

- Lebensart feiner Orbenebruber aufgebrachte Portugiefen burch eine offentliche Ruchtigung, I. 108.
- Sonfalva (Ludwig da Camera), Soffefuite gu Liffabon, tu giert ben Staat, I. 339.
- Songales (Ehprfus), General ber Jefuiten, fam in Gefah, feiner Burde entfest ju werden, I. 173.
- (Ignaj), Jesuite und Bolkbemporer in Spanien, III.
- Sorgo (Anton), Affiftent von Italien, wird gu Rom in bi: En geleburg verhaftet, III. 461.
- Souverneurs (bie Frangofifchen) in Offindien, muffen die Jefuiten fürchten, II. 63.
- Graf aus Amberg, verfolgter Illuminate, IV. 189.
- Granvella, Rardinal und Butherich in ben Svanifchen Nieber landen, I. 315. erfindet neue Todesarten, 316.
- Gregor XIII., Papft, mit ihm fpielen die Jesuiten mittelft einer Gesandtschaft aus Japan eine lächerliche Komodie, II. 8. erlauk ihnen den Kaufhandel, 73.
- XIV., Papft, belegt Frankreich mit bem Interdikt, und will heinrich IV. feiner Krone berauben, I. 281.
- XV., Papft, macht aus Ignazen einen Seiligen, I. 221. verbietet ben Jefuiten in Offindten beidnische Religionsgebrauch, II. 58.
- Gretfer (Jat.), Jefuite und Monarchenfeind, II. 291.
- Grimaldi, Spanischer Gefandter ju Rom, beschwert fich be Dius VI. über die Schutschriften ber Jesuiten, IV. 209.
- Groce, Kaufleute in Nantes, belangen die Jesuiten wegen Schub den vor Gericht, III. 337.
- Bruber, jegiger General der Jesuiten in Rufland, IV. 11c.
- Sueret, Jefuite und Beichtvater eines Konigsmorbers, I. 291. wird verhaftet, 293. und aus Franfreich verwiesen, 296.
- Suidiccioni, Kardinal, widerfest fich ber Stiftung des Jesuites ordens, I. 47.
- Suignard (Johann), Jefuite, lehrt, baß es verdienftlich fc, Ronige ju morden, wird dafür in Berbaft genommen, I. 293. und gebenkt, 295.

Sufmao, Afficent von Portugal, wird ju Rom in Berhaft gea nommen, III. 461.

## H.

- Saller fein, Jefuite und Chinefischer Manbarin, II. 53.
- Samel (Johann), Jefuite, lebet auf der Universität gu towen Repercien, II. 294.
- Sanblung, durch biefelbe bereichern fich die Jefuiten, II. 73 u. f. fie führen biefelbe burch verkleidete Orbensbruder, 75 u. f. gieben mittelft derfelben ungeheure Reichthumer aus Paraguay 84 u. f. und aus Martinique, III. 329 u. f.
- Harlan (Achilles de), Parlementspräfident von Paris, widers rath dem Ronig die Wiederaufnahme der Jefuiten, II. 201.
- Sarrach, Rardinal und Erzbischof von Prag, flagt nachdrudlich über die Jesuiten, II. 141 u. f.
- Sabelanges, Exiesuit und Rebell in den Defireichischen Rieders landen, IV. 226.
- Seidelberg, die dortige Universität verfegert den Prof. Biebri,
  IV. 149 u. f.
- Seiland (ber gefreugigte), fein Bild wird in Japan von ben Jefuiten mit Gugen getreten, II. 21.
- Seiligenlegenden, ihnen hat man die Stiftung bes Jesuitenotbens zu verdanken, I. 4.
- Seinrich, Raidinal und Regent von Portugal, ift ein Gflave der Jefuiten, I. 336.
- Seinrich III., Konig von Frankreich, wird von einem Monche ermorbet, I. 269.
- seinrich IV. hat mit Liguisten und Papsten ju ftreiten, I. 279.
  niuß sich in Nom in der Person seines Gefandten den Staupenjohlag geben laffen, 282. foll von Barriere auf Anstisten der Jes
  suiten ermordet werden, 283. wird von Joh. Castel in die Lippen
  gestochen, 291. halt die Jesuiten für sehr gefährliche Leute, II.
  187. wird von ihnen mit Bittschriften für ihre Wiederaufnahme
  überlausen, 189 u. f. fürchtet sich vor ihren Nachstellungen, 190.
  Cully warnt ihn vor ihren Intrisen, 193 u. f. er entschließt sich

gleichwohl aus Aurcht vor ihnen, fie wieber aufjunehmen, 196 u. f. läst fich von Pat. Cotton verblenden, 206 u. f. und macht aus feinen Hoffeuten Deuchler und Bigotte, 215 u. f. wird von versichiedenen Seiten her vor Meuchelmord gewarnt, 218. und durch Franz Ravaillae erstochen, 219.

- Deinrigues (Leon), Soffesuite ju Liffabon, regiert ben Staat, I. 236.
- Helena, Roiserin von China, schreibt auf Anstiften der Jesuiten an Papst Alexander VII., II. 28. und bittet benfelben, sie eines gnäbigen Anblicks ju murdigen, 30.
- Denterfchwerdt, ein folches wurde in bem Kollegie ber Jeftuten ju Jugolftabt gefunden, IV. 38.
- Dermann, Erzbischof von Rolu, findet an den Jesuiten Saber und Canifius heftige Gegner, I. 84.
- Derreau, Jesuite, lehrt ben Monarchenword, und bag es Ge schwängerten erlaubt sep, sich die ungeborne Frucht abtweiben zu lassen, II. 287.
- Derzieluandachten werben von ben Jesuiten in Beigrufland eingeführt, IV. 111.
- Deufchreden fliehen vor Ignatiusbilopfenningen, P. 183.
- Diu (Randibe), eine Chinefische Beilige, bereichert Die Jefuiten,
  II. 24 \*
- Dofe (bie) ber Protestanten, werden von Jesuiten beschlichen, II, 153. suchen bie Fürsten katholisch ju machen, 154 u. f.
- (bie bourbonischen) bringen auf die Aufbebung bes Jesuitenordens, III. 403.
- Dolland. Erfte Ankunft und Ansbreitung bes Jesuitenordens ber felbit, I. 207 u. f. Die Sollandische Geiftlichkeit will nicht leiben, bas fich die Damen vor den Jesuiten entbidgen und die Ruthe gesten laffen, 208. und widersest fich dem Auftommen ber Gesellschaft, 209. hieselbe mird aus den meisten Stadten verbannt, 320.
- Hollander (bie) schaden den Jesuiten in Japan, II. 20. suchen in China ihre Handlung zu erweitern, und werden von den Jesuiten daran gehindert 33 u. f.
- Holte, Jesuite, rath jum Monarchenmord, I. 295 u. f. Dontheim, Weibbischof, f. Kebron.

- Do fine, Karbinal, foll ben Raifer Maximilian II. bem Interesse bes Römerhofes gewinnen, II. 106.
- Dugenotten werben in Frankreich verfolgt, I. 263. suchen sich burch Wassengewalt Huste zu schaffen, 265. werben neuerdings unter Ludwig XIII. auf Anklisten der Jesuiten gegundlt, II. 264 u. f. konfideriren sich zu Rochelle, 270. führen gegen den König die Wassen und werden bestegt, 272. unter Ludwig XIV. neuerdingsgebrückt 325. durch was für Auskulten dieses geschah, 326. wers den von den Intendanten der Provinzen grausam verfolgt, 330. durch Oragoner in die Resse getrieben, 333 u. s. bezeugen Wisderstand, 335. werden durch den Widerruf des Schikts von Raustes um ihre ganze Religionsfreyheit gebracht, 339 in. f. und graussam gemartert, 342.

## $\mathfrak{F}$

- Japon. Die Jesuiten schlagen bie Gottheiten biefes Reichs im Studen und bekehren mit Gewalt, II. s. fie verursachen Emporung und Aufruhr, 6. werden von den Philosophen des Reichs heuchter gescholten, 9. allgemeine Berfolgung des Shriftenthums in diesem Reiche, 11 u. f. Berschwörung gegen den Laiser, 13 u. f. die Ehriften widersetzen fich ihm mit Baffen und werden geschlagen, 15.
- Japonesen, ihre Religion und Philosophie, I. 112. II. 6. Waver will fie zu Christen bekehren, wird aber von ihnen als ein Fantaste verspottet, I. 115.
- Jakob I., König von England, forbert von ben Antholiten ben Sib ber Treue, I. 4al- u. f. ben die Jesuiten nicht leisten wollen, 423. ber König schreibt gegen Bellarmin eine Apologie dieses Sides 424. und jagt alle Jesuiten aus seinem Reiche, 427. beganstigt heime lich die Katholiten, II. 426.
- Jatob II., König in England, beschützt die Ratholiten und Josuisten, II. 444. will bespotisch herrschen, 445. die katholische Resligion einführen, 446. und wird seines Ehrons entsent, 463.
- Janfenismus, Gefchichte feiner Entftehung, II. 313. er ift eine muthwillige Erfindung ber Jefuiten, fich an ihren Gegnern

- rachen ju tonnen; 314. bient jur Unterjochung ber Frangofischen Rirche, 316. mittelft beffelben beunruhigen fie gang Frankreich, 364 u. f. III. 242 u. f.
- Janfenifien, ihre Streitigleiten mit ben Jesuiten, II. 315 u. f. ihre Schickfale in Frankreich, III. 242 u. f. vertheidigen fich allu higig in öffentlichen Schriften, 246. werden vom Rarbinal Dubois gewaltthätig unterdruckt, 259. Desgleichen von ben Jesuiten, 292 u. f. follen an ber Unterdruckung ber lettern Schuld fenn, 310 u. f.
- Jaufenius (Cornel.), Bifchof von Ppres, tein Freund ber Jesuiten, II. 315. fein Augustinus giebt ihnen gur Erfindung einer Regeren Anlag, bafelbft. wird in Rom verdammt, ohne verstanden ju fenn, 316.
- Jaurigni (Johann), will ben Prinzen Bilhelm von Oranien meuchelmorden, I. 327. Die Jesuiten steblen den Körper bieses bingerichteten Berbrechers, und verwahren ihn als Heiligthum, 328.
- Jan (le), Jesuite, bereift die deutschen Hofe, und gerath seines Fanatismus wegen in Gefahr, ju Regensburg in die Donau geworfen ju werden, I. 52. fommt jur Kirchenversammlung nach Erient, 63. weigert sich, das Bisthum Eriest anzunehmen, 82.
- Idiaques (Fr. Xav.), Jefuite, fucht vergebens, die Berbannung feines Ordens aus Spanien gu hintertreiben, III. 1819
- Je suiten, breiten fich sehr schnell in allen Welttheilen aus, I. so u. f. betragen fich friechend ju Trient auf ber Kirchenvers sammlung, 63. und arbeiten ben Bischofen entgegen, 67. sie verhesen den Kaiser jum Friedensbruch gegen die Protestanten, 83. machen sich in Spanien verhaßt, 98. und werden aus Saragossa vertrieben, 101. ihre übermuthige Versahrungsart in Portugal, 103. sie werden stoll, träge u. wollusig, 107. verheimlichen ihre Ordingseses vor Auswärtigen, 121. werden schon frühzeitig selbst von ihren Generalen über Untugenden bescholten, 142 u. f. ihr Institut, 120 u. f. mussen blind selavisch gehorsamen, 148. können willkührlich aus dem Orden verstoßen werden, 172 u. f. ohne daß der Orden sich verpsichtet, ihnen vom eingebrachten Vermögen etwas juruck zu geben, 174. sie werden auch aus Politik

verftofen, um burch fie unbemerkt auf bie Welt ju mirten, sber Erbichaften ju erbaichen, 175. fie find unter ben Sanben ihrer Borgefesten Rabaver oder Solgfiode, 184. muffen fich in Lehrmeinungen bem Urtheile ber Gefellichaft unterwerfen, 187. merben in Maris als Beuchler u. verdachtige Leute verschrien, 201. finden ben ihrer erften Ankunft in Frankreich Biberfiand , 202. · werben von den grangoffichen Bifchofen im Briefteramte fuepenbirt, 206. laffen bas Urtheil ber Gorbone von Paris burch bas ReBergericht ju Saragoffa verbrennen, 207. geben ben pornehs men Damen in Sollaud Die Disciplin, 208. finden in Solland Widerftand, 209. bringen fich aber mit Gewalt und Lift ein, 211 u. f. beftechen in Benedig die Maitreffe bes Doge, um einen Dros cef ju geminnen, 215. werden vom Dapft Baul IV. wiberfpens flige Leute gescholten, 229. und als Jugendverführer ans bem Balliferlande vertrieben, 231. fie leben in Unjucht und fchanden Rnaben, 245. ericbleichen fich burch Lift in Krantreich ihre Auf. nabme, 249 u. f. aber unter febr barten Bebingniffen, 250. fie werden vom Genuffe ber Univerfitaterechte ausgeschloffen, 254. woruber fie einen Rechteftreit aufangen, 256. fie find Die Seele ber Frangofischen Lique, 270 u. f. und predigen mabreud berselben Aufruhr, 271. fie fchmieden in ihrem Rollegis ju Daris Berfchworungsplane, 273. werben wegen ihrer Romplotte aus Bor: beaur vertrieben, 277. bereden ben D. Barriere, Seinrich IV. von Kranfreich ju ermorben, 283. weigern fich, Diefem Ronige ben Gib ber Erene ju leiften, 285. werben beschuldigt ben Johann, Caftel jum Ronigsmorbe gereift ju baben, 292. und aus gang Franfreich verbannt, 294. fie halten fich jedoch beimlich barin auf, 298, fteben in Gefahr, aus Rom vertrieben ju werden, 306. werden von einem Romischen Bischof eine teuflische und verfluchte Cefte genannt, 307, aus Untwerpen und andern Dieberlandis fchen Stadten vertrieben, 325. find an ber Ermordung bes Prinjen Bilhelm von Oranien nicht unschuldig, 328. geben bem Des ter Panne einen vierschneidigen Dolch, um damit ben Grafen Dos rig von Maffan ju burchbobren, 329. werden aus gang holland verbannt, 330. ichleichen fich aber von Beit ju Beit als Spione und Emiffarien wieder ein, 330 u. f. regieren ben Portugiefifchen

Staat 234. entfernen alle reblichen Leute vom Sofe, 236. machen Das Bolf bumm und muthlos, 337. taufchen und belagen es. 242. und fpielen die portugiefiche Rrone bem Kouige von Spanien in Die Sande, 254. fie werben den Bortugiefen verhaft, 356. rachen ach aber burch Graufamfeiten an bem Polle, 257, melches fie burch heuchelen hintergeben, 258. einige Jefuiten klagten am papfilichen Stuble über ben Despotismus ihrer Borgefenten, 259. merben aber berb bafür gezüchtiget, 361. fie erscheinen in ben nor bifchen Reichen, 363. werden aus Siebenburgen vertrieben, 366. finden in Boblen Biderftand, 367. wollen in Schweben bie katholische Religion einführen, 270. und verursachen, baf Ronig Sigismund feine Rrone verliert, 375, fie fuchen fich in Rugland feffinfegen, 376. aber vergebens, 378. fuchen bie Roniginn Gifabeth von England aus bem Bege ju raumen , 382. M. f. werben aus England verbannt, 391. u. f. ichleichen wieder ein, und machen neue Berfchmorungelomplotte, 295. u. f. wie fie fich aber Diefe Beschuldigungen rechtfertigen, 417. u. f. werben aus Benebig verbanut, 431. ihre befondern Intrifen in Diefer Republit, 432. n.f. Dlan und Abfichten ihrer Milfisnen, II. 2. u. f. fie betreiben in Japon sehr tumultuarisch bas Bekehrungsgeschäft, 5. u. f. verur fachen Emporung und Aufruhr, 6. prablen mit ibren Arbeiten am romifchen Sofe, &. werden von den javonenichen Dbilofopben bende Lerische Enthufiaften gescholten, 9. wollen nicht leiden, bag andere Monche neben ihnen bas Bekehrungsgeschäft treiben, 10. getteln eine Berfchworung gegen ben Raifer in Japon an, 13. u. f. geben bem Bilbe bes gefreutigten Beilanbes Ruftritte, 21. fcbleichen fic nach China, 22. u. f. ftreuen Dasquille aus, um ihren Reinden gu Schaben, 25. werben eines Komplotts gegen bie Regierung beschule bigt, 26. muffen ben faifert. Sof verlaffen, 27. werden wieder zurudberufen, 28. außerorbentlich am ehinefischen Sofe begunftigt, 30. verfertigen mathematische Inftrumente und Calender, 31. reifen Die Sandlung an fich, 32. und widerfenen fich ben Sollandern, 33. rathen bem Raffer, biefe aufbangen ju laffen, 24. gerathen mit ben Dominitanern und Frangistanern wegen beibnifcher Gebrauche in Streitigkeiten, 27. Diefelben merden ibnen von Junocens X. ver

boten, und fle gehorden nicht, 39. auch von Riemens X. und Junoceng XII. 40. fie werben in ihrem Ungehorfame von Svanien und Kranfreich beftartt, 41. martern ben Rardinal von Cournon ju Lode, 42. widerfegen fich bem Papft Rlemens XI. 44. momit! ibr Miderftand entfchulbigt werben tonnte, 45. machen ben Dapft in China lacherlich, 46. fpotten feiner, 48. und behandeln feinen Les agten wie einen Gefangenen, 50. werben als Berführer aus Des fing verbannt, und nur noch ale Calendermacher gebuldet, gr. leben unzuchtig in Nanking, 52. bemachtigen fich ber Miffion in Offindien, und breiten bas Chriftenthum mit Reuer und Schwert aus, 53. erlauben ihren Neubekehrten unkeusche und abgottische Religionegebrauche, 56. fcblagen Die Gotter ber Indianer in Stude, 59. und gerathen baruber in Gefahr, 60. machen fich ben frangofischen Statthaltern in Offindien fürchterlich, 63. wozu fie ihre Reichthumer verwendeten, 65. woher fle bicfelben erwarben, 69 u. f. werden barüber angeflagt, 70. wie fie an Sofen und bennt Bolle betretten, 71. machen fich burch die Diffionen reich, 72. und burch ben Sandel, ben fle trop aller papfilichen Berbote treiben, 73. u. f. fie find in alten großem Sandelsftabten Banquiers, und fodern 100 Procente für bargeliehen Geld, 78. fle bebienen fich in Beftindien ber Religion, Die Bolfer ju unterjochen, go, errichten in Varaguan eine driftliche Republit, 81. aber nur aus zeitlichem Intereffe, 83 u. f. handeln mit den Produkten biefer Proving, Ra. beftrafen die Ginwohner mit bem Tode, 85. verfolgen den Bifchof Cardenas von Paraguan, 87. u. f. werden aus Affumption pertrieben , 90. bringen fich burch Waffengewalt wieder ein , 92. vers taftern und verfolgen ben Ergbischof Johann Palafor, 93. befigen in Merito große Reichthumer, 94. usurpiren die bischöfliche Ges walt, und fchanben ihre Burbe, 98. find menneibig, um ben Bie fchof Patafor unterbrucken ju tonnen, 99. und merben beschämt. 100. hemmen in Defferreich fehr gewaltthatig die Reformation, 102. fuchen ben Raffer Maximilian II. ju gewinnen, 106. machen fich febr machtig in Defterreich, 115. werden von ben Stepermartischen Ständen als tandesverderbliche Leute angeflagt, 116. find mit uns ter an ben Plagen bes brenfigiahrigen Rrieges fchulb, 117. beißen den Luther einen Dieb, Räuber, und einen Spiesgesellen bes

Teufele, 118. bilben und beherrichen ben Raifer Ferbinand II., 119. u. f. verhohnen die Stande in Dabren, 122. \* werben aus Bohmen vertrieben, 122. u. f. aus Schleffen und Dabren, 127. pertheibigen fich febr verfanglich gegen die Bobmifchen Stande, 128. u f. befreiten ben Religionsfrieden, 135. u. f. tommen wie ber nach Bobmen gurud, und nothigen mit Stockfreichen bie Leute gur Ratholizitat, 138. untermerfen fich bie Univerfitat von Arag, 139. greifen in Die erzbifcoffichen Rechte, 141. berauben Die beute fchen Rlofter, 145. 149. u. f. beftreiten faiferliche Rechte, 146. verachten andere Donchborben, 147. u. f. und beguchtigen fe eines lafterhaften Lebensmanbels, 150. gerathen in Gefahr aus Deutschland verbannt ju merben, 152. brangen fich an protestantische Sofe, 153. und suchen die Regenten berfelben bem romischen Dapfte m gewinnen, 154. u. f. tyrannifiren bas Bolt in Baiern unter Alberts Regierung, 167. u. f. begunftigen ben Despotismus in Deutsch land mittelft der Ignoran; und bes Ranatismus, 172. arbeiten ben beutschen Vischofen entgegen, 173. verbindern die Abschaffung grober Diebrauche, 177. wirfen burch verfinnlichte Religionsgefühle auf das Bolt, 178. befordern ben aberglaubifchen Bilberdienft in Deutschland, 179. banbelu mit Reliquien, 182. beforbern ber Schwangern Beibern bie Geburt burch ibre Rouftitutionsbucher, 183. intrifiren ihre Bieberaufnahme in Kranfreich, 188. und et halten biefe, weil ber Ronig fich por ihrer Rache furchtet, 198. muffen fich demuthigende Bedingniffe porschreiben laffen, 190. u. f. bie ihnen nicht gefallen, 200. und fogleich übertreten, 205 u. f. bewerben fich um die Erziehung ber voruehmen Jugend, 214. treis ben am frangofischen Sofe Die Drofelntenmacheren, 215. balten Glaubenefontroversen und theologische Borlesungen, woruber fich Die Universitat von Daris beschwert, 216. u. f. vertheidigen fich fehr ungeschickt, an ber Ermordung Seinriche IV. feinen Antheil genommen ju haben, 238. u. f. werden widerlegt, 239. erweitern ihren Ginfluß nach Beinriche Tob am frangoffichen Sofe, 243. mel-Ien die Souverainetat der Ronige über die Darfte nicht anerkennen, 246. führen ein neues Morderfoftem ein, 251. burfen obne Erlante niß ihrer Ordensobern nichts fchreiben und in ben Druck geten. 253. \* machen fich bie frangoffiche Geiftlichkeit untermurfig, 255.

behaupten großen Ginfluß in ber Stanbeversammlung, 256. unb bemuthigen bie Univerfitat, 261. u. f. verfolgen bie Reformirten. 264. u. f. fuchen ibre Lehre ju vertheibigen, 278. gerathen megen Cantarelle Mordlehre in Gefahr, aus Frantreich verrrieben ju werben, 281, verantworten fich febr liftig hieruber vor bem Dars lamente, 282. u. f. verfpredjen, nicht mehr ju lehren, mas dem Anfebn und ber Sicherheit ber Ronige entgegen ift, 285. brechen aber dieje Berfprechen bis auf ben heutigen Lag, 286. u. f. erregen über den Molinismus einen langwierigen Streit in der katholischen Rirche, 296. n. f. betrugen Die Romischen Theologen, 299. geras rathen in Berbacht, den Rardinal Madrucius vergiftet ju haben, 301. machen fich bem Dapft Rlemens VIII. furchtbar, 303. geben por, bag er fein rechtmäßiger Dapft fen, 304. fpielen grobe Intriten, um ben Broceft ju gewinnen, 307. werden beschuldigt ben Dapft vergiftet zu haben, 308. u. f. erfinden den Janfenismus, um ibre Begner verfolgen ju tonnen, 313. unterjochen mittelft deffelben bie frangofische Rirche, wozu ihnen Ludwig XIV. Die Sand bietet, 318. machen fich badurch furchtbar und machtig, 319. baffen die Publicitat, 322. theilen mit ben Maitreffen des Ronigs die Staats regierung, 327, beunrubigen mittelft ibres Ordensbruders, le Trib. ler, gang Frankreich, 351. machen ben Karbinal Roailles jum Jans feniften, 353. verheten bie frangofifche Beifilichfeit untereinander, 355. find Urbeber der Unigenitusbulle, 360. u. f. intrifiren am Schwedischen Sofe, und bereden die Konigin Chriftine jur Annahe me der fatholischen Religion, 377. u. f. bedienen fich ber Nachts mahlebulle jur Schmalerung ber portugiefifchen Rronrechte, 388. fuchen die Reichsregierung an fich ju bringen, 391. fuhren die romischen Bucherverbote in Dortugal ein, 392 reiffen fremdes Eis genthum an fich, 395. verbreiten Emporung unterm Bolfe, 398. regieren willführlich den Staat, 402. u. f. befordern Beuchelen am portugiefifchen Sofe, 406. werfen fich mittelft einer Standes versammlung ju Ariftotraten Des Ronigreichs auf, 417. u. f. wols len die portugifische Juquifizion ihrer Gewalt unterwerfen. 422. fuchen fich in England wieder auszubreiten, 427. u. f. werden einer Berichmorung beschuldigt, 433. u. f. führen unter Jatob II. die katholische Religion ein, 446. machen fich am Sofe febr mache

tig, 447. u. f. und verurfachen eine Thronrevolution, 460. u. f. kommen in Portugal ihrem Fall nabe, III. 3. gerathen wegen ibrer ichlechten Ergiebungsanftalten in Berachtung. 5. find rache gierig und undankbar, 7. werden über ibre Eprannen gegen bie Indianer, und über ibren Danbeleverfehr in Diffionelanben ange flagt, 16. beides wird ihnen verboten, 18. fie achten aber bes Berbots nicht, 20, widerfeten fich ber Bertauschung Baraguane, 23. erft mit Lift, 25. und nachher mit offenbarer Gemalt, 27. beforbern ben Marquis be Dombal ins Ministerium, 31. wollen ibn aber ben Belegenheit bes ju Liffabon fich ereigneten Erbbebens mieber fturien, 25. u. f. werben vom Sofe weggeschaft, 40. bei Bener bift XIV. angeflagt, 46. welcher fie zu reformiren beschließt, 51. aber baben alle Dubligitat vermeiben will, um fie ju fconen, 57. und gleichwohl von ihnen als ein Schwachkopf verschrien wird, Go. fie werden vom Beichthoren und Bredigtamte entfernt, 66. u. f. beberrichen den Dapft Elemens XIII. 68. treiben ihren Sochmuth bis jur Unvorfichtigfeit,' 69. fommen barüber in großes Gebrange, und empfinden die Macht der Dubligitat, 73. u. f. werden ber verfuchten Morbung bes Königs beschuldigt, 87. u. f. einige Hoffer fuiten besmegen in Berhaft genommen, 91. fie verlaftern bas por tugiefifche Minifterium im Auslande, 92. fuchen am fpauifchen Sofe einen hinterhalt, 95. verlieren in Portugal alle Guter und Einfunfte ihres Orbeus, 96. werden einer verratberifchen Lebre bezüchtigt, 103. verspotten in Rom den Ronig von Bortngal, 111. find Herolde des Kardinalstaatesekretars Torreggiani, 112. perur fachen zwischen Rom und Liffabon einen Friedenebruch, 119. verlieren alle Schulen in Portugal, 122. werden ganglich aus dem Reiche werbannt, 127. und fur offenbare Rebellen, Berrather, Beinde und Friedeneftorer erflart, 129. fuchen ben ihrem Abjuge vergebens bas Bolk fur ihre Rettung ju bewafnen, 134. wie fie fic gegen Bortugal in Schuischriften vertheidigen, 147. geben bor, baf ihre Feinde Bolferemporer fegen, 49. werden bes Borbabens, eine Universalmonarchie ftiften ju wollen, beschuldigt, 152. woju fie den Grund in ihren amerikanischen Miffionslanden legten, 153. u. f. \* fie feben die Aufbebung, ibres Ordens fur eben fo unrecht, als bie Rreuzigung Chrifti an. 156. \* Beweis, daß fie

Die Broving Bargauge für bas Eigenthum ibres Orbens aufeben. 160. \* triumphiren in Spanien unter ber Megentichaft ber Rouis gin Elifabeth, 162. fürchten fich vor verftanbigen Ronigen und Die niftern, 165. verlieren unter Rarl III. einen wichtigen Drozef, 169. erregen in Mabrit einen Bollegufffant, 170. verbreiten beftige Emporungeschriften, 174. wollen ben Konig, unter bem Bormande einer unrechtmäßigen Geburt vom Throne fieben, 277. merben aus allen Spanischen Staaten verbannt, 180. burch eine pragmatische Sanftion, 186. u. f. wie fie fich gegen Spanien vertheibigen, 195. ber tonialiche Staatbrath beurtheilt ihre Aufführung febr ftreuge. 205. u. f. werden vom Rardinaldefan Cavalchini nachbrucklich aus geflagt, 215. u. f. muffen fummerlich auf bem Deere umberfes geln, ohne ein gand ju finden, bas fie aufnimmt, 221. burfen end. lich im Rirchenftagt landen, 222, werben aus Sicilien und Deapel verbaunt, 223. 228. warum gegen fie fein formlicher Projes in Rechs ten geführt werden konnte, aus. fie muffen aus Maltha fluchten, 230. werden aus Darma verbannt, 232. verurfachen ben Berfall bes papfilichen Ansehns, 240. u. f. wollen in Kranfreich bie Ausfpruche bes Dapftes zu Reichsgeseben und Glaubensartifelu machen. 2.57. u. f. suchen fich ber Militairgewalt zu verfichern, 250. mollen ber Krengeifferen mit Golbaten ju Leibe geben, 252. merben vom Beichtstuhle und Dredigtamte entfernt, 253. verwenden Schate und Aufehn jur Bertheibigung ihres unjuchtigen Reftore Girarb. 280. ihre hofbeichtvater werben in Frankreich gefürchtet, 283. fie wollen nicht leiden, daß Appellanten Miratel mirten, 288. gerathen Darüber in Streit und Berlegenheit, 290. u. f. geben ben Jaufeuis ften mit Gewalt ju Leibe, 294. werben ber versuchten Morbung bes Ronins bezüchtigt, 207. u. f. beschuldigen bie Jansenisten und Philosophen, Urheber eines Komplottes gegen ihre Gesellschaft ju fenn, 310. haben fich durch ihre Unwiffenheit und Intolerang ge-Schadet, get. u. f. machen fich ben Miniftern verhaft, gis. ben Maitreffen, 317. bem Parlement, 319. geben vor, das man fie abfichtlich in Surenhäufer gelocft babe, um fie überrafchen ju fonnen, 323. beschuldigen ben Duc de Choiseul, den Dauphin vergif: tet ju haben, 326. machen in Martinique Banqueroute, 335. werben, baruber gerichtlich belangt, und jur Sablung ber Schulden am

gehalten, 336. appeliren an bas Barlement, 337. und verlieren ben Mrotel , 228. w. f. muffen ibre Inftitutebucher ausliefern, 229. fuchen fich por ben Rolgen Diefer Bublieferung ficher zu fellen, 240. muffen aleichwohl ihr Inftitut verdammen laffen, 344. u. f. und merben an ber fernern Movigenaufnahme und Schulbaltung gehinbert, 248, u. f. geben vor, bag ibre Begner bas Chriftenthum an gerftoren fuchen, 354. \* werben von ben frangofifchen Bifchofen unterftust, 358. wollen fur bie Gicherheit ber Ronige fur fich und ihren Orben nicht burgen, 365. n. f. geben fich in Kranfreich für banquerout aus, 369. ibr Inftitut wird neuerdings verdammt, und ihr Orden in Aranfreich aufgehoben, 370. u. f. fie fuchen in Den Dres pinien burch Gefchren über Reger und Religionsbedrudung fich feftin halten, 273. werben von ber Geiftlichfeit gefchust, 378. weigern fich eis nen Cib ber Treue ju leiften, 382. legen ju granfreich zwar bie Mleibung ab, bleiben aber inegeheim Jefuiten, 385. n. f. nachfte Beranlaffung an ihrer ganglichen Ordeneaufbebung, 392. u. f. fie berufen fich verges bens auf bie von 19 Napften erhaltene Beftatigung ibres Inflituts. 292. in ihren Mugen find alle Dubliciften infame Reger, 295, perut fachen burch ihren Stoly eine Reformation an ben fatholifchen Bo fen, 401. bie Monarchen fordern ihre Aufhebung 403. beschutdigen ihre Minifter gewaltthatiger Auschlage auf bas Leben bes Dapfted, 405. gegen fie beträgt fich Rlemens XIV. fehr politifch und rud. baltend, 412. beschimpfen ibn in Dasquillen, 424. 431. ibre Ges minarien in Rom und Krascati werden aufgeboben, 425. fie mufe fen Bologna raumen, 426. u. f. und mehrere Stadte im Rirchen-Ragte, 420. und werben endlich durch die Bulle Dominus ac Redemptor in ber gangen Rirdje aufgehoben, 433. u. f. fie verbrene nen in Rom ibre Orbenspapiere, 461. wollen gant unschuldig fenn, 464. u. f. vergiften muthmaglich ben Papft Rlemens XIV. 472. beschimpfen ibn, 474. und unterschieben ihm falschlich einen Bie berruf bes Aufbebungebreve, 480. Bemerkungen über biefen Betrug, 512. marunt feine Regierung ihre Bieberauflebung begunftie gen foll, 516. Diefelbe ift fur Rirche und Staat fcadlich, 517. bas ben nich um Deutschland feine Berbienfte erworben, IV. 2. u. f. perhindern Die Rultur ber Biffenschaften, s. verspotten Die Megie, rung in Bajern auf offentlichem Theater, 6. werden bafur vom

Rurfarften Maximilian nachdrudlich gezüchtigt, 7. u. f. verfolgen . Den Kanonitus Braun, 10. verurfachen in Defterreich ben Berfall ber Schulmiffenschaften, II. u. f. verlieren ibr Anfebu und ihren Einfluß am faiferlichen Sofe, 13. werben vom Rardinglerzbischof Miggui beschutt, 27. verlieren in Daffau ihren Ginflug, 29. u. f. wollen fich unter bem Bifchof Kirmian wieder erfchwingen, 30. merben nach ihrer Orbensaufbebung in Deutschland wohl verforgt, 41. son Miggiai ausschweifend gelobt, 42. u. f. von Friedrich II. jes boch nicht febr ehrenbaft fur fie, beschütt, 53. und endlich auch pon ibm abgeschaft, 55. werden in Rugland nicht aufgeboben, 66. brauchen einen politischen Runftgriff, 67. bemüben fich, burch die Errichtung eines Novigiats für ihre Fortbauer ju forgen, 71. u. f. erhalten biefes , 77. u. f. mogegen ber Romifche Dof proteftict, 79. n. f. mablen fich einen Generalvifar ju Boloci, 109. enties ben Ech ber bischöflichen Berichtsbarteit, 110. feben bie beutigen Revolutionen fur eine Folge ihrer Aufhebung an, 116. tommen wegen ihrer Lebre an ber Univerfitat ju Ingolffabt ins Bebrane ge, 127. u. f. werben beschuldigt, geiftliche und weltliche Obrige feiten betrogen zu baben, 134. wollen in Mabren Barbaren begunftigen, 139. werben barüber von Joseph II. empfind, lich beftraft, 142. u. f. verkenern ben Drof. Keder wegen feis ner Philosophie, 148. u. f. wollen die öffentliche Erziehung in Baiern wieder unter ihre Gewalt bringen, 152. werben in ihrer Ermartung getäufcht, 152. gerathen barüber in Raferen, 162, unb Droben auf offentlichem Theater bem Aurfürften Sob und Bers Dammung, 163. u. f. nehmen an ber Berfolgung ber Illumingten Antheil, 191. bebienen fich bes Illuminatismus, wie ehemals bes Sanfenismus, ibren Begnern ju fcaben, 192. u. f. fuchen fich burch Barnungen vor ben gefährlichen Folgen ber heutigen Revolutionen ben ben Großen einzuschmeicheln, 198. u. f. ihre Schusschriften merben in Rom jum Reuer verdammt, 210. u. f. fie wollen eine Romifche Kirchenversammlung, um von den katholischen Sofen bas heutige Staatbrecht zu verbannen, 219. geben vor, man babe ihren Orden unterbruckt, um eine allgemeine Rebellion gegen Obrigfeiten au peranlaffen, 223. nehmen an ber Empdrung ber Belgier Ans theil, 226. u. f. und fuchen die Biederberftellung ibres Ordens,

229. u. f. verfassen in Brabant Aufruhrichriften, "248. " wollen ihre Wieberaufnahme in Baiern erzwecken, 258. u. f. und mittelft berfelben eine heintliche Inquisition einführen, 262. u. f. " was vonzihrer gegenwärtigen Eriften; zu balten fep, 320.

Jangs von Lojola. Seine Beburt und Erziebung, I. I. Er mirb vermundet, und verfürst fich mabrent einem Rranfenlagermit ber Beiligenlegende Die Beit, 3. mas fur golgen biefe Letzure auf fein Mervenspfiem batte, 5. er verlägt fein vaterliches Saus, un als Ritter ber Maria nach Jerufalem ju wallfahrten, 6. will eie nen Mobren, der nicht glauben wollte, bag Maria, unbeschadet ib rer Beburt , Jungfrau fen, ermorben, 7. lauft als ein Abenthen rer von einer Stadt in die andere, thut Bufe und argert Die Len. te, 8. reifet burch Italien als Bettler und Bagabunbe, II. unb Boumt in Jerufalem an, 13. er wird, feiner Unwiffenbeit megen, pon ba meggeschaft, und befommt auf ber Rudreife ben Stambe fen, 14. er will in Barcellona die Grammatif, und in Alcola die Abic losophie Audiren. Die Inquifition von Coledo wirft ihn ins Ge fangniß, 15. aus welchem er wieder lostommt, Junger wirbt und nach Salamanta gebt, mo er aber ebenfalls in Retten gelegt mirb. 16. er geht nach Paris, und gerath in Gefahr, vor den verfam melten Universitätsverwandten die Ruthe ju befommen, 18. burch mas für einen Runftgriff er Wolluftige zu befehren fucht, 20, et Enechtet ber Juquifition, und will Stifter eines neuen Ordens mer ben, 21. er wirbt fich Unbanger, verbindet fich diefelben burch ein Gelubbe , und fliftet eine Gefellichaft, 23. feine frommen Streife reien in Spanien und feine vorgeblichen Bunderwerte, 25. er mir) in Benedig ber Teufelsfunfte beschuldigt, 27. und will nun nicht mehr Befehrer ber Beiden, fondern der Chriften werden, und ben papftlichen Stuble feine Dienfte anbieten, 32. burch mas fur eine Tift er feinen Gefellschaftern auf ber Reife nach Rom Muth in maden fucht, 33. er vertegert einen Augustinermond, und gerath darüber in Inquifition, 35. er entwirft den Plan eines Ordens, 37. und überreicht denselben dem Papfte jur Beftätigung, 39. was für Urfachen junachft Ignagens Abfichten und Entwurfe begunftig. ten, 45. fein Orben mirb beftatigt, 48. und et wird erfter General deffelben, 49. er befehrt Juden und Suren, 58. weigert fich, für

feine Orbensgenoffen bifchofliche Burben anzunehmen, 82. arbeitet an ber innern Einrichtung bes Orbens, 88. und errichtet eine Rlasse geistlicher und weltlicher Koadiutoren, 89. er wird wegen feiner geistlichen Uebungen in Spanien geplagt, 90. erhält aber das für von Papst Paul III. die ausschweisendsten Privilegien für feis men Orben, 91. u. f. er will seine Orbensjunger vor der Hoslust verwahren, 105. ändert aber sogleich seine Gesinnungen über dies sen Punkt, 107. fordert von seinen Untergebenen einen blinden Stlasvengehorsam, 136. u. f. empsiehlt seinen Orben dem Könige von Spanien, Philipp II. 208. und stirbt, 218. sein Charakter, 219. u. f. er wird heilig gesprochen, 221. stolze Grabschrift auf ihn, 222. u. f. seine Reliquien befördern schwangern Beibern die Geburt. II. 182. vertreiben Teusel, Gespenster, und heilen Pestkrankbeiten. 183.

- Ignorang wird von den Jesuiten ihren Untergebenen gepriesen, II.
- Illuminaten, ihre Entftehung in Baiern, IV. 163. u. f. ihre Ordensinftem, 171. u. f. werden verfolgt, 180. u. f.
- 311uminatismus, beffelben bebienen fich die Jefurten, ihren Gege nern zu fchaben, IV. 291. u. f.
- Imago primi Saculi Societatis Jefu, ein Dentmal bes Stolzes ber Jesuiten. Einige Stellen aus diejem Buche, I. 20. \* 140. 143. \* 324. 354. \* II. 119. u. f. \*
- Indien. Bas Saver in diesen Landern für Thaten verrichtete, I. 54. u. f.
- Indifferenten, ein besonderer Ordensgrad der Jesuiten, L. 169. u. f.
- In golft abt. Dafelbft bauen fich die Jesuiten fehr frühzeitig ein Reft, 152. gerathen mit der bortigen Universität in Streit, IV. 127. u. f. werden beschuldigt, weltliche und geistliche Obrigseiten betros gen ju haben, 134. erhalten über ihre Gegner den Sieg, 136.
- In no cen; X. Papft, verbietet ben Jesuiten in Shina heidnische Gesbräuche II. 39. will fie in ihrem janfeniflischen Sandel nicht bes gunftigen. 317. wird boch von ihnen verführt, und verdammt ben Augustin bes Jansenismus, ohne ibn gelesen zu haben, 318.

- Innocent XII. Papit, verbammt fie wegen dinefischer Seibenge, brauche, II. 40.
- Inquifition, diefelbe wollen die Jefniten in Baiern einführen, IV. 262. n. f. \*
- Infiitat bes Jesuitenordens, ans was für haupturkunden dasselbe bestebe, I. 120. u. f. die Bücher desselben mussen die Jesuiten dem Parlamente von Paris einhändigen, III. 339. welches dieselben verdammt, 344. u. f. wird von den französischen Bischöfen unter such, 356. und als beilig gepriesen, 359. was von dieser Aupreissung zu balten sen, 361. u. f. das Institut ift für alle Regierungen böchst gefährlich, 367. wird in Frankreich neuerdings verdammt, 369. von Wonklar zergliedert, 373. von Kenard, 375. von Salelles, 376. von Chalotais, 377. soll ohne Regeren nicht angegriffen werden können, IV. 214.
- Intendanten ber Frangofischen Provingen, ihre Racht macht macht mabrenb ber Sugenottenverfolgung, Il 330.
- Intolerang ift nach bem Geftanbniffe der Jefuiten ber Geift be fatholischen Kirche, IV. 215.
- Johann, König von Schweden, begünftigt bie Jesuiten, I. 370.

   V., König in Portugal, fein Freund der Jesuiten, III. 3.
  thut ihnen durch Stiftung einer Akademie Abbruch, 4.
- Joseph I., König in Portugal, sucht am Römischen hofe gegen die Bergehungen der Jesuiten Hulfe, III. 47. wird verwundet, 77. Umstände dieser Begebenheit, 78. aus denen erweislich wurd, daß die Jesuiten hauptsächliche Ursache des versuchten Mords warren, 83. u. f. er unterrichtet den Papst von dem Entschlusse, alle Jesuiten aus Portugal zu verbannen, 109. der Papst widerrath ihm diese Berbannung, 114. welche gleichwohl vor sich geht, 126.
- II., Raifer, verwahrt seine kaiserlichen Rechte gegen Rom in Ansehung der Ausbebung des Jesuitenordens, IV. 36. seine Regierung wird von den Jesuiten als unvernünftig bescholten, 116. er bestraft ihre Verwegenheit, 143. wird dessen ungeachtet von ihnen nur immer wuthender gelästert, 227. 230. und ein Meineis diger genannt, 231.

- Jouvengi, Jefnite und Orbensgeschichtschreiber, vertheibigt ben Ronigsmorb, und entfommt nur mittelft ber Intrife bes foniglichen Beichtvaters ber Befahr, eingestedt ju merben, II. 362.\*
- Italien. Darin breitet fich der Jesuitenorden sehr schnell aus, I. 53. 274. Ursache dieser schnellen Ausbreitung, 215. der Orden wird aber auch darin verhaßt, 304. und aufgehoben, III. 425 u. f.

### R

- Rampfer (Engeb.) fagt, daß durch bie Schuld ber Jesuiten bas Christenthum in Japan keinen Fortgang hatte, II. 9.
- Rarnthen, Die Stande Magen über Die Jesuiten als über landess perberbliche Leute, II. 116.
- Rang bi, Raifer in Chinn, begegnet bem papftlichen Gefandten febr fein, II. 48. vergleicht ben Papft mit einem blinden Bogelschuss zen, jo.
- Rapuzi nermonche, wollen in Offindien nicht leiden, daß die Jes fuiten baselbst ein heidnisches Christenthum einführen, II. 56. muße fen darüber viele Rränkungen erdulden, 58.
- Rarl I., König in England, ein Freund ber Ratholifen und Jefuse ten, wird enthauptet, II. 427.
- II., König in England, bringt viele Jefuiten ins Reich, II. 430. ift ein Wolluftling, und wird von den Jefuiten mit Maitreffen versehen, 435.
- III., König von Spenien, die Jesuiten urtheilen fehr ungansfig von ihm, III. 165. er will den Bischof Palafox selig sprechen laffen, 168. stüchtet sich ben einem von den Jesuiten erregten Bolfde aufstande aus der Hauptstadt, 172. wied von den Jesuiten ein Bas farde genannt, 177. soll vom Throne gestoßen werden, und versbannt alle Jesuiten aus dem Reiche, 180. mittelst einer pragma, tischen Sanktion, 186. giebt dem Papst barüber Nachricht, 196. welcher ihm beisend antwortet, 198 u. f. wichtige Bemerkungen seines Staatstaths über diese Antwort, 205 u. f. schreibt dem Papste lakonisch zurück, 214.
- Rarl Cheodor, Rurfurft von Pfalibaiern, wird von ben Jesuiten auf öffentlichem Theater beschimpft, IV. 163.
- Rarpfinger (Georg) befårbert in Munchen Aufflarung, IV. 124.

- Raunin, Surft Staatstangler in Bien, foll im Ramen bes Raifers .. fich vortheilhaft fur die Jefuiten geaußert haben, IV. 36.
  - Satharine von Mebicis, Ronigin von Frankreich, handelte treulos gegen die Sugenotten, I. 263.
  - Sonigin von Portugal, wird von ben Jefuiten genothigt, Die Regierung abzutreten, I. 336. beflagt fich ben bem Generale über die Intrifen der Hofiefuiten, 338 u.f.
    - II, Raiferin von Rufland, verhindert bie Aufhebung bes Jesuitenordens in ihren Staaten, IV. 66 u. f. bewilligt ihm ein Rovigiat, 76 u f. wogegen der Römische Hof protestirt, 30 u. f. sie verantwortet sich nachbrucklich gegen benselben, 86. erwählt den Sieftrzenzewicz zum Erzbischof von Mohitow, 94. Pius VI. verwirft diese Wahl, 95 u f. die Kaiferin droht, 98 u. f. gewinnt ihre Sache durch geheime Unterhandlungen, 105 u. f. und erlaubt den Jesuicen die Wahl eines Generalvisars, 103.
  - Ratholifen (bie) in England, werden nicht gebulbet, II. 426.
    einer Berschwörung gegen den Staat beschuldigt, 433 u. f. breiten fich unter Jafob II. aus, 444.
  - Reller (Jakob), Jefuite, schreibt Mystoria politica. worm er den Frangofischen hof beschimpft, II. 275. behandelt den Konig als einen Extommunigirten, 276. seine Schriften werdem durch ben henter verbrannt, 277.
  - Rern (Frenh. v.) verfolgter Illuminate, IV. 189.
  - Reger (Die), wollen die Jefuiten verbrennen, IV. 216. follen an Staatsunruhen schuld fenn, 217.
  - Regeren (janfeniftische), mas die Jesuiten davon für Begriffe verbreiteten, III. 243.
  - Rirche (Die Deutsche) befand fich vor ber Jesuitenepoche weit beffer, als mahrend berfelben, II. 171 u.f.
  - Pirchenversammlung (eine allgemeine), davor fürchtet sich Rom, IV. 220.\*
  - Rlemens. G. Clemens.
  - Rnabenfchanderen, berfelben merben Jefuiten befchulbigt, I.
  - Anigge (Frenh. v.) bilbet bas Spftem bes Illuminatenordens aus, IV. 171 u.f.

- Roadiutoren ber Jesuiten, werden in geiftliche und weltliche gestheilt, I. 153. ihre Gelübde, 154.
- Ronigsmord, daß er erlaubt fen, laugnen die Jefuiten, jemals behauptet ju haben, III. 359.
- Lon flave, mas barin ben ber Wahl Papft Rlemens XIV. fur Instrifen gespielt murben, III. 406 u.f.
- Rongregatio de auxiliis divinae gratiae, mas barin verhans belt worden, II. 298 u. f.
- Ronftitugionebucher ber Gefellichaft Jefu bienen ben Beibern ben fchweren Geburten, II. 182.
- Ronvulfionairs in Frankreich, ihre Entstehung, III. 286.
- Roryfi (Rarl), Affifent von Polen, wird ju Rom in Berhaft genommen, III. 462.
- Erain. Die Stande halten bie Jesuiten für unruhige und schabe liche Leute, II, 116.
- Rrieg (an bem brenfigfahrigen) find bie Jefuiten mitunter auch fchulb, II. 117.
- Arugifirbild (ein tobtenbes) wird in bem Kollegio ber Jesuiten ju Munchen gefunden, IV. 39.

## ٤.

- Laine; (Jakob), einer ber ersten Gesellschafter bes Jesuitenors bens, I. 22. kömmt als papstlicher Theolog auf die Kirchenvers sammlung zu Trient, 62. wo er als ein Charlatan zu beweisen sucht, daß der Papst die Quelke aller Gewalten auf Erden sep, 67 u. f. er prellt die versammekten Bater mittelst einer Lift zum Bors theil seines Ordens, 82. ist eigentlich Urheber der Ordenskonstitus zion, 134. 227. verbreitet die Gesellschaft in den Niederlanden, 211 u. f. dringt sich durch List zum General des Ordens auf, 227 u. f. sagt der Königin von Frankreich Ungezogenheiten ins Gesssicht, 254. stirbt. Sein Charakter und seine Verdienste um den Orden, 308 u. f.
- Lamormain, faiferlicher Beichtvater, betrugt feinen Monarchen, II. 145.
- Landebut in Baiern, bafelbft verfrotten bie Jefuiten auf offente lichem Theater Die Baierische Regierung, IV. 6.

- Lecchi, Jefuitenprovinzial in Deftreich, will nicht unter ber Gewalt bes Erzbischofs fteben, IV. 12.
- Lebre der Jesuiten von der Obergewalt des Papfts über weltliche Regenten, und von erlaubter Chronverfioßung und Mordung der Monarchen, II. 250 u.f. 275 u.f. 286 u.f. von umzüchtigen Betaftungen der Nonnen, 317. verschiedene Lebebücher werden in Baris durch den henter verbrannt, III. 347.
- Leichname (in Retten hangenbe) werben in bem Rollegio ber Jesuiten ju Munchen gefunden, IV. 39.
- Leiria (Bifchof von) verdammt die Sittenlehre ber Jesuiten, III. 107.
- Lener (Frang), Jefuite und hofbeichtvater, wird ju Bien forte geschafft, IV. 16.
- Leufiewicz (Gabriel), Jefuite und Generalvitar gu Polocz. IV. 110.
- Lef (Leonb.), Jefuite, lebrt auf ber Univerfilat ju Lowen Rego repen, II. 294. ben Batermord, 309.
- Leven (Johann van der), Erzbifchof von Stier, bringt feinen Unterthanen mit Gewalt die Jefuiten auf. I. 88.
- Ligue (Frangofische), ihr Ursprung, I. 263. Rriege ber Liguiften, 265. was die Jesuiten an benselben für Antheil genome men, 269 n.f.
- Linieres (be), Jesuite, und königlicher Seichtvater, will Lubwig XV. durch Berstunlichung der Höllenstrafen von seiner Maitresse abwendig machen, III. 282 u. f. \* spielt am hofe eine fehr erbarmliche Rolle, 284.
- Lionen, Frangofiche Rauffente, werben burch ben Jefuiten la Bas lette ruinirt, III. 335. belangen diefen gerichtlich, 336.
- Liffabon wird durch Erdbeben vermuftet, III. 35. Senehmen ber Jefuiten ben biefem Borfalle, bafelbft.
- Lowen, bafelbft bringen fich die Jesuiten mit Gewalt und Lift ein, I. 210. beunruhigen die Universität, II. 294 u.f.
- Lowenthal (Frenh. v.), verfolgter Muminate, IV. 189.
- Lopes (Isidor), Jesuite und Rebell in Spanien, III. 172.
- Loretto, ein Ballfahrtsort, verdankt ben Jefuiten fein Anfebu, II.

- Louvois, Frangbfifcher Staatsminister, laft burd Dragoner bie Sugenotten befehren, II. 332 u.f. 343 u.f.
- Lubwig XIII. wird von nichtswürdigen Miniftern und Jesuiten miffa brancht, II. 262. bruckt feine reformirten Unterthanen, 264 u.f.
- XIV. unterbrückt, ben Jesuiten zu gefallen, ben Gelegens beit der jansenistischen Händel, die Borrechte der Französischen Kirche, II. 319. überläßt sich aus Wollinst der Bigotterie, 327. will die Hugenotten bekehren, 329. wird von Maitressen und Jesuiten betrogen, 336 u.f. läßt die Reformirten grausam martern, 343. wird von dem Jesuiten le Tellier tyrannisitt, 359 u.f. stirbt. Ums stände, welche beweisen, daß er ein Jesuite gewesen, 367 u.f. wird von seinem Beichtvater noch auf dem Todbette betrogen, 369.
- XV. König von Frankreich, wird von feinem Beichtvater durch ein Gemählbe von den Höllenstrasen in Bersuchung geführt, seiner Maitresse den Abschied zu geben, III. 282 u. f. \* fürchtet sich vor der Geistlichkeit, 297. wird verwundet, 300. Iman rath ihm, die Jesuiten auszuhen, 321 u. f. er sucht sie vor dem Parilemente zu schützen, 340 u. f. läßt ihr Institut von den Bischofen untersuchen, 356. welche es heilig sinden, 358. verlangt, daß ein Generalvitar für die Französischen Jesuiten in Ausehung der Sicherheit des Königs haften soll, 364. welches der General Acei mit verfänglicher List verweigert, 365 u. f. hebt endlich die Gesellsschaft: Jesu in seinen Staaten ganzlich auf, 384 u. f.
- Luines, Gunfling Ludwig XIII. und Despot Des Frangofifchen Bolfe, II. 263 u.f.
- Luther (Martin) mit Ignas verglichen, I. 21. \* wird von ben Jefuiten ein Dieb, Rauber und ein Spiesgefelle bes Teufels gescholeten, II. 118.
- Lyon, daselbft werden die Damen von den Jesuiten beredet, ges schlifte hemden ju tragen, I. 247.

#### M.

- Macas, eine Chinefifche Sanbeloffabt, bafelbft werben bie Jesuiten beschuldigt, bag fie unter der Hulle ber Religion sich bes Kaifer, thums zu bemachtigen suchten, II. 25.
- Macebo (Auton), Jefuite und Charlatan am Schwebischen

- Hofe, II. 377. bekehrt die Königin Christine jur katholischen Religion, 378-
- Mabrit, Bollsaufftand bafelbft, III. 170 u.f.
- Mabrucius, Kardinat, scheint von den Icsuiten vergiftes worden zu fenn, II. 300.
- Mahren. Die Stände verdannen die Jesuiten, II. 127 u. f. dar selbst wollen die Jesuiten den Meister spielen, IV. 139 u. f. wer ben aber von Joseph II. gesüchtigt, 141 u. f.
- Magius (Loreng), Jefuite, intrifirt am Frangoffichen Sofe jum Rugen feines Orbens, II. 188 u. f.
- Maigrot (Rarl), papftlicher Bifar in China, wird von ben 3er fuiten verfolgt, II. 40.
- Maintenon, Maitresse Ludwigs XIV., dereitet ben Jugenotten Qualen, II. 336. versteht üch gut mit dem Jesuiten de la Chaise, 347.
- Mains, daselbst werben Bellarmins Schriften verboten, III. 416. Malagrida (Gabriel), Jesuite und Fanatiker, III. 35 u.f. wird als Theilhaber an ber versuchten Mordung des Königs in Portugal angestagt, 85. und in Verhaft gebracht, 92. ihm wer, den Wundergaben zugeschrieben, 135. versaßt in seiner Gefangenschaft unsinnige Schriften, 138. giebt vor, mit Gott geredet zu haben, 139. begeht Unzucht an seinem Körper, 140. und endet als Keper auf dem Scheiterbaufen sein Leben, das elbst.
- Maltha, baraus werden die Jefuiten vertrieben, III. 230.
- Malveggi, Rardinal und Erzbischof von Bologna, bebt auf papfilichen Befehl die Jesuiten in seiner Didzese auf, III. 426. welche ihm aber nicht gehorchen wollen, 427. und mit Gewalt fortgeschafft werden, 430.
- Mangold (Mar.), Jesuite, ein verwegener Apologist seines Or, bens, II. 188. 245. 286.
- . Mannerschied, Jesuite, wie er bie Konigin Christine von Schwesben fchilbert, II. 373.
- Manrefa. Gin durch bie tollen Bufwerte des heil. Ignai beruchs tigter Ort, I. 8. 9.
- Margaretha von Deftreich ift ben Jesuiten in ben Riederlanden gunfig, I. 210.

- Maria, die Mutter Jesus, foll dem Ignaz erschienen fenn, I. 5.9. dieser will, um ihre Jungfrauschaft zu verfechten, einen ungläubigen Mohren ermorden, 7. ihre abgöttische Berehrung wird während der Jesuitenepoche befördert, II. 179.
- — Schwester Kaifer Karls V., hatte von den Jesuiten keine vortheilhafte Meynung, I. 208.
- Mariana (Johann), Jesuite, balt die Regierung seines Ordens für tyranuisch, I. 183. vertheidigt den Königsmord, 276. seine Buch de Rege et Regis Institutione wird in Paris vom Henker verbrannt, II. 236.
- Marteliere plaidirt beym Parlement ju Paris gegen die Jesubten, II. 244.
- Martin, Krangofischer Statthalter in Indien, beweiset, bag bie Jefuiten Kausente und Bucherer find, II. 74 u.f.
- (Don Bietro), Berfaffer ber Memoria cattolica, IV. 207.
- Martines (Frang), Jesuite, erhalt zu Macao in China auf bie Buffohlen eine Bastounabe, unter welcher et ben Geift aufgiebt, II.-26.
- Martinique, beffen Sandel gieht ber Jesuite la Balette an fich,
  111. 328 n. f.
- Matthieu (Claubius), Jesuite und Rurier ber Liguiften in Frankreich, I. 272. wird von deuselben mit einem verratherischen Echreiben an ben König von Spanien geschicht, 280.
- Maximilian I., Aurfürst in Baiern, begunstigt die Jesuiten, und bedient fich ihrer als Spione, II. 169. fein fonderbares Tesfament, 170.
- III., Rurfurft in Baiern, ftiftet in Munchen eine Afabemie ber Biffenschaften, IV. 5. bestraft ben Frevel ber Jefuiten, Die ibn auf offentlichem Theater verbobnen, 6.
- II., Deutscher Raiser, begünstigt die Reformazion, II. 105. ihm werden vom Römischen hofe und den Jesuiten Fallstricke geelegt, 106. ift kein Freund der Jesuiten, 109.
- Magarin, Rardinal und Staatsminifter von Frankreich, friecht vor Rom, II. 219.
- Meggenhofen (Frenherr v.), verfolgter Illuminate, IV. 189.

- Momoria cattolica, eine außerft verwegene Apologie bes Jesuisens prbens, IV. 207. wird in Rom vom henter ins Feuer geworfen, 210 u. f.
- \_\_ seconds, eine noch verwegenere Schutschrift biefes Orbens, IV. 212. wird in Rom verbammt, 222 u. f.
- Menejes (Alexis de), warnt ben König von Portugal vor ben Jesuiten, und wird dafür gestraft, I. 337.
- Mesnil (bu), fpricht vor bem Parlemente gu Paris febr nachbrucklich gegen bie Jefuiten, I. 260 u. f.
- Meffen lefen die Jafuiten fur biejenigen, bie ihnen Reichthamer gubringen, II. 71. fie muchern bamit, 72.
- Mexito, barin befigen bie Jesuiten große Reichthamer, II. 93.
- Mejjabarba (Karl Ambros von), papfticher Legat in Shi na, II. 46. ihm begegnen die Jesuiten am kaiserlichen Hofe übermuthig, 47. Der Raiser legt ihm sehr feine Fragen jur Beantwortung vor, 49. er ning unverrichteter Dinge nach Europa zurückeisen, 50.
- Migagi, Rarbinal und Ergbischof in Bien, foll bem Berfall ber Wiffenschaften fteuern, IV. 12. beraubt die Jesuiten ihres Einstusses auf die junge Geistlichkeit, 13. beschränkt sie in ihren Provilegien, 14. worüber die Jesuiten sich rächen, 15. und ihn am päpstlichen hofe verleumden, 16. Er rechtsertigt sich in einem Memoire, 17 u. f. ändert gegen die Jesuiten seine Gesinnungen, und sucht vergebens ein Berbot des Febrons ju bewirken, 27 u. s. begünstigt und lobt die Jesuiten ausschweisend, 42 u. f. arbeitet dem Spsteme der Regierung entgegen, 138. erhält barüber von Joseph II. Verweise, 142 u. f.
- Difbrauche in ben Rirchengeboten und bem Gottesbienfte wollen bie beutschen Bifchofe abschaffen, II. 177. und werben von ben Jesuiten gebindert, 178.
- Missionen der Jesuiten, worin ihr Plan und ihre Absichten bestamben, II. 2 u. f. Schicksale berselben, 5 u. f. dienen ihnen jur Bereicherung ihres Ordens, 73 u. f. und jur Unterjochung ber Boller, III. 15.
- Monche (bie) werden von den Jesuiten verachtet, II, 146 u. f.

- eines schändlichen Lebenswandels bezüchtigt, 150. und beraubt, 151.
- Molina (Lubwig), Jesuite, verwirrt mit feinem Buche von ber Konfordang ber gottlichen Snabe und bes frepen Billens die fastbolische Kirche, II. 294 u. f.
- Molinismus, Urfprung beffelben und Streitigkeiten baruber, II.
  294 u. f.
- Monarchen (bie) follen jur Bieberauflebung bes Jefuitenordens ibre Sande nicht bieten, III. 516.
- Monarchenmord. G. Lehre ber Jesuiten. Becan, Cantarell, Escobar, herreau, Mariana u. f. f.
- Monclar, Generalprofurator bes Parlements von ber Provence, gergliedert bas Juftitut ber Jesuiten, III. 373. ihm wird falfche lich ein Biderruf unterschoben, 374 \*.
- Montallegre (Marquis) wird von den Jefuiten ein ruchlofet Leger gescholten, III. 165.
- Montepulciano, eine Tostanifche Stadt. Dafethft nothiuchtis gen die Jefuiten ihre Beichttochter, I. 233. und muffen mit Schande ben Ort raumen, 240.
- Montes (Frang), Affifient von Spanien, wird ju Rom in Berbaft genommen, III. 461.
- Montgeron, Parlementerath von Paris, wird durch die Mirafel des Frang Paris aus einem Religionsspotter ein Bigotte, III. 290. wird auf Anstisten der Jesuiten in die Bastille eingekerkert, 291.
- Montholon, ein fcblechter Abvotat ber Jefuiten, II. 244.
- Morales (Joh. Bap: von), Dominitanermonch, will nicht leiden, bag bie Jesuiten in China ihren Neubekehrten erlauben, Confucianer zu bleiben, II. 38. und erhebt barüber ben Innocent X. Rlage, 39.
- Mordtheologie der Jefuiten, womit fie Alembert beweiß, III.
- Moreira, Jesuite und königlicher Beichtvater zu Liffabon, will ben Staatsminister Pombal fturjen, III. 39. wird dafür vom hofe weggeschafft, 40. in Berhaft genommen, 91.
- Mothe (de la), Jesuite, nennt, in einer öffentlichen Predigt die Janjenisten Beufel und reiffende Bolfe, III. 247.

Mouras, Chinefischer Jefuite, verspottet den Papft, II. 48. Muratori (Lubw. Ant.) bereut es, ein Buch zum Bortheil der

Muratori (Lubw. Ant.) bereut es, ein Buch jum Bortheil bei Jefuiten geschrieben ju haben, III. 26 \*.

Murr (Chr. Gottl. v.), ein Apologifte ber Jefuiten, II. &t \*.
III. 40 u. f.

## N.

- Nachtmablebutte, ihre Grunbfage find die Grundfage ber Jestuiten, II. 291. fie bedienen fich berfelben, die Portugiefischen Kronrechte zu schmalern, 388. ihr Gerone läßt fich unter dem Staatssefretariate des Rarbinals Torreggiani in der ganzen Welt horen, III. 112. wird in Deftreich verboten, 413. IV. 144.
- Natalis (hieronymus), Jesuite, wird an Raifer Ferdinand L jum Berratber, I. 79.
- Reapel, baraud merben bie Jefuiten verbannt, III. 224.
- Meuville, Jesuite und Frangos. hofprediger, halt dem Ronige über feine Liebebhandel Strafpredigten, III. 318.
- Miclas, Karmelitermonch und Beichwater der Cabiere, III. 273. foll die Unsuchtsgeschichte des Jesuiten Girards erlogen haben, 275. Nicolai (Friedr.), dessen Berdienste um die protestantische Riesche, II. 166 \*.
- Micolai (Loreng), Jefuite, etscheint in Schweben als Protes fant, I. 370.
- Miederlande (Spanische), werden von Philipp II. bedruck, I. 315 u. f. rebelliren. 317 u. f. machen sich zu einer frenen. Republik, 322. und vertreiben die Jesuiten, 330.
- Noailles (Ludw. Ant.), Rardinalerzbischof von Baris, wird von dem Jesuten le Tellier versolgt, II. 352. als ein Jansenste geplagt, 353. von Französsischen Bischösen auf Anslisten der Jessuiten gekränkt, 355. widersest sich den jesuitischen Intriken, 356. entdeckt die Schandthaten des königlichen Beichwaters, 357 u. s. verliert durch die Intrike desselben sein Ansehen am Hose, 357 u. s. weigert sich, die Unigenitusbulle anzunehmen, 366. kömmt unter Orleans Regentschaft wieder zu Ansehen am Hose, III. 245. geht sehr surchtsam in der Konstitutionesache zu Werke, 255. ihm spiesten die Jesuiten nach seinem Tode einen groben Betrug, 285.

- Mobili (Robert a), ein Jesuite und Bramine in Oftindien, II. 56.
- Monnen, ihre Brufte barf man nach der Lehre ber Jesuiten begreis fen, II. 315.
- Morbert, ein Rapuginer, schreibt auf papftlichen Befehl bie Ges schichte ber Oftindischen Miffion, und wird von den Jesuiten in allen Welttheilen verfolgt, II. 64. III. 17.
- Mordameritaner (bie), follen ihre Unabhängigleit ben Feinden ber Jefuiten ju verdanten haben, III. 149.
- Nothgottes, ein Balfahrtsort ber Maing, kommt durch die Jesfuiten in Anseben, II. 180.
- Mottin (Philipp), Jesuite, wird als Berrather enthauptet, I. 326.
- Movige ber Jefuiten, wird febr forgfaltig gepruft, ebe er in ben Orden aufgenommen wird, I. 148 u. f.
- Munes (Johann), Jesuite, Seuchler und Fantaft, giebt ben Damen ju Liffabon auf entbloften Rucken Ruthenftreiche, II. 406. Mungienunfug (ber papfliche) greift mabrend ber Jesuitens

# D.

epoche in Deutschland um fich, II. 176.

- Dates, entbedt eine Berfchwörung ber Jefuiten gegen England, II. 422.
- Defterreich. Die Jesuiten verhindern die Reformation in biefen Staaten, I. 87. II. 103. Berfolgung der Protestanten, 110. diese konfoderiren sich gegen Raiser Rudolf, 113. die Jesuiten bringen die Wissenschaften in Berfall, IV. 11 u. f. verlieren ihr Ansehn und ihren Ginfluß, 13. Maria Theresta verbessert das Schulwesen, 137. warum gleichwohl die Wissenschaften nicht empor kommen, 138. die Jesuiten lästern den Wiener Hof, 217.
- Dldeforn, Jefuite, wird als Mitschuldiger an der Pulververschmos rung in England aufgebenft, L. 417.
- Ollmun, das dortige Domfapitel begunftigt bas Softem ber Jes fuiten, IV. 140.
- Dranten (Pring Bilbelm v.), ftellt fic an bie Spige bes Rieberlanbifchen Abels gegen Philipp II., I. 221. wird von Joh,

- Jaurigni burch bent Lopf geschoffen, 327- und auf Auftiften ber Jesuiten wirklich burch Balthafar Strarb. ju Delft getobtet, 328.
- Orleans (Philipp von), Regent von Frankreich, begunftigt Die Janseniften, III. 245. ift ein Berspotter aller Religionen, 258. verfolgt hinvieder die Janseniften, 259. und laft fich vom lafters haften Dubois tyrannisch beberrschen, 260 u. f.
- Orfini, Rardinal und Minifter von Neapel, betreibt ju Rom die Aufhebung bes Jesuitenordens, III. 428.
- De ma, Dominitanermonch und Beichtvater bes Rouigs von Spanien, foll an ber Unterdruckung ber Gefellschaft gearbeitet haben, III. 166. wird von ben Jesuiten gehaßt, 171 \*.
- Offerwald (Peter von), vertheibigt in Baiern bie landesberr, lichen Rechte gegen bie Difbrauche ber Romifchen Rurie, III. 401. erfter Direttor ber Afademie ber Biffenschaften in Manchen IV. 5.
- Dftindien. Dafelbst machen fich die Jesuiten Meifter von der Die fion, II. 53. verbreiten Anfangs durch Feuer und Schwert, und nachgehends durch Gelindigkeit das Ehristenthum, 54. abgebt tifche und unzuchtige Religionsgebrauche der Indianer, 55. biefe erlauben die Jesuiten ihren Neubekehrteu, 56. sie treiben bafelbk einen großen Waarcnhandel, 73 u. f.
- Otto, Kardinal von Augsburg, ein Begunftiger ber Jesmiten. 1. 302 u. f.

# P.

Palafox (Johann), Vicetonig von Amerika und Erzbischof von Mexiko, wird von ben Jesuiten noch jest gelästert, II 93. Gerschichte seiner Streitigkeiten mit den Jesuiten, 94. bestraft sie mit dem Interdikt, 96. wird) von ihnen mit dem Rirchenbaun belegt und mit Militairgewalt bedroht, 97. muß sich vor ihrer Rache in undewohnte Gebirge berkriechen, 98. wird von ihnen durch Meineid und Intrike an seiner. Vertheidigung gehindert, 100. und siegt am Ende doch über sie, 101. soll selig gesprochen werd den, III. 168.

- Pallavicini, papfil. Rungius ju Mabrit, sucht vergebend bie Berbannung bes Jefuitenordens aus Spanien ju hintertreiben,
  111. 181.
- Palmio (Beneb.), Jefuite, rath bem Bilb. Parry, bie Ronis gin Elifabeth von England ju morben, I. 388.
- Panne, (Peter), wird von den Jesuiten beredet, an bem Grafen Moris von Nassau einen Meuchelmord zu versuchen, I. 329.
- Paraguan, die Jesuiten errichten daselbst eine christliche Republik, II. 79. gehen daben mit Milbe und Despotismus zugleich zu Werke, 82. Polizen, Kunste und öffentliche Feste, die sie einführeten, 83. erhalten das Volk ganz unwissend, und verhindern alle Gemeinschaft mit Europa, 84. eignen sich die Produkte dieses Lans des und des Fleises seiner Einwohner zu, 85. die sie despotisch tyrannissiren, 86. was sie selbst von der Regierung dieset Produkt spranier, 111. 14 u. f. dieselbe soll au Spanien vertauscht werden, 21 u. f. welches die Iesuiten zu hintertreiben suchen, 22. mit Lift, 25. und mit offenbarer Gewalt, 27 u. f. sehen diese Pros vinz für das Sigenthum ihres Ordens an, 168 u. f. \*
- Paris (Krang), ein Fantafte, will um Chrifti willen ein Narr fenn, III. 287. wird von ben Appellanten für einen Mirakelwirker gehalten, 289. an feinem Grabe werden Kranke gefund u. Lahme Länger, 290.
- Parifer (die), waren nie gute Freunde der Jesuiten, II. 213.
- Parlement (bas), von Paris, miderfest fich ber erften Aufnahme der Jesuiten, I. 201, 251. wird burch die Ranke biefer Bater gewonnen, 290. endlich aber boch genothigt, ben Orben aus Frankreich zu verbannen, 296. will ibn nicht wieder aufnebe men, II. 201. wird aber baju burch 3mangschreiben genothigt, 205. fangt an ihn ju begunftigen, 236. lagt gleichwohl bie Schrift bes Suaref vom henter verbrennen, 254. besgleichen . bie Schrift bes Santarelle, 282. mifcht fich in die Banbel ber Janseniften und der Geiftlichkeit, III. 295. wird verbannt, 296. wieder jurudberufen, 298. neuerbinge verwiefen, 299. foll an ber versuchten Ermorbung bes Konigs Schuld fenn, 307. bie Rathe beffelben follen huren bestochen haben, um Die Jesuiten jur Unjucht ju loden, 323. verdammt bas Inftitut ber Gefellichaft Jesu, 344. laßt einige ihrer Schriften verbrennen, 347.

tet ihnen Novigenaufnahme und Schulbaltung, 348. läft die Ruchlofigkeit ihrer Sittenlehre in einen foftematischen Auszug bringen, 352. verdammt ihr Institut neuerdings, 370. som Papst exkommunigirt werden, 380.

- Darma, baraus werden die Jefuiten verbannt, III. 232.
- Parry (Bilb.), will auf Anftiften ber Jefuiten Die Konigin Elis fabeth von England morden, I. 388.
- Pascal (Blafius), greift die Sittenlehre ber Jesuiten an, II. 322.
- Pasquier (Stephan), halt vor dem Parlemente gu Paris eine benfmurbige Rebe gegen die Jefuiten, I. 258 u. f.
- Passau, darin verlieren die Jesuiten unter Bischof Thun ihren Einfluß, IV. 30. wollen fich unter Firmian wieder erschwieden gen. 31.
- Paffipuei, Rarbinal, ift fein Freund ber Jefuiten, III. 73.
- Paul III., Papft, bestätigt ben Jesuitenorden, I. 48. und begun fligt ibn mit ausschweisenden Privilegien, 79, 91 u. f.
- IV., Papft, feine Sandel mit dem Jesuiten Laines, I. 229.
- V., feine Streitigkeiten mit Benedig, I. 428 u. f. begunftigt bie Jesuiten gegen die Republik, 441. bekommt mit ihnen wegen bes Molinismus Sandel, II. 211.
- Pedro (Dom), König in Portugal, ein fanatischer Lobpreiser der Jesuiten, III. 33 \*.
- Pereira (Gomes), veranlafit die Bertaufchung ber Portugiests fchen Proving Paraguan an Spanien, III. 21 u. f.
- Pereira, vertheidigt die foniglichen und bischöflichen Rechte gegen Rome Usurgation, III. 401.
- Perrault, Doktor ber Sorbonne, ichreibt gegen die Sittenlehre ber Jesuiten, II. 322.
- Perron (bu), Kardinal und Apologiste der Jesuiten, II. 262. unterstüßt fie in ihren molinistischen Streitigkeiten, 311.
- Perfon (Robert), Jesuite, laftert die Ronigin von England, I. 582 u. f.
- Pefterantheiten heilen die Icquiten durch die Reliquien ihres Ordensflifters, II, 184.
- Peterfen, Jesuite und Urfache, warum Jakob II. von England feines Shrons entfest wurde, II. 461.

- Pfeffel, erfter Direttor ber Afademie ber Wiffenschaften in Muns chen, IV. 5.
- Philipp II., König von Spanien, ein Henker seines Bolks, I. 313. unterbrückt die Niederlander, 316. will die Spanische Inquisition durch grausame Hinrichtungen einführen, 317. und verliert die Niederlande, 322. wührt in Portugal als Usurpätor, 354. wälzt die Schuld von sich ab und auf die Jesuiten, die er resormiren will, 359. will die Königin Elisabeth von England vom Ehrone stoßen, 393 u. f. verliert aber darüber seine Klotte, 395.
- Philosophen (bie), sollen an der Unterdruckung der Jesuiten in Frankreich Schuld seyn, III, 310 u. f. find in ihrer Sprache Rebellen und Thronenerschutterer, IV. 206, 227.
- - von Japon, nennen die Gefellschaft Jefu eine heuche lerische Sekte, II. 9.
- Philosophie (bie), wird von ben Jefuiten ju Bruchfal anges griffen, IV. 147 u. f.
- Pigenat (Doon), Jesuite und muthender Liguiste, I. 272.
- Binto (Emanuel), Grofmeifter bes Maltheferordens, wird von ben Sefuiten verläftert, III. 231.
- Pirot, Jesuite, vertheidigt feinen Orben fehr fchlecht, II. 316.
- Piftoja, die Reformation Diefer Diocese wird von den Jesuiten eine Strafenrauberen gescholten, IV. 117.
- Pius IV., Papft, will die Jesuiten aus Rom verjagen, I. 306. versöhnt fich aber wieder, worüber die Römer sehr unzufrieden find, 307.
- V., Papft, erkommunigirt bie Konigin Elifabeth v. England, I. 380.
- VI., Papft, bedient sich der Jesuiten, die dentschen Bischöse zu befehden, III. 480. \* geräth über den Schut, den die Gesellschaft Jesu in Rusland sindet, in Berlegenheit, IV. 79. beschwert sich darüber am Hofe zu Petersburg, 86 u. st. erhält aber eine nachdrückliche Rückantwort 88. u. f. will die Wahl des Erzbischofs von Mohilow nicht bestätigen, 94 u. f. wird bedroht, 98 u. f. läßt sich nicht schrecken, 103. wird aber endlich durch geheime Unterhandlungen gewonnen, 105. soll die Wiederherstellung der Jessuiten verlangen, 209. verbietet ihre Apologien, 210 u. f. wird von ihnen der Schwäcke beschuldigt, 213, 217. bezüchtigt sie als Maiestälschänder und Bolksempörer, 223.

.

- Polen. Erscheinung ber Jesuiten in bicsem Reiche, I. 363. Re breit ten fich fehr schnell barin aus, 366. finden aber Widerstand 367.
- Pombal (Marquis be), wird auf Empfehlung ber Jesuiten erfer Staatsminister am Portugiesischen Hose, III. 32. will bem Handelsstande aushelsen, 34. worüber die Jesuiten misvergnügt werden, 35. und ihn wieder fturzen wollen, 36 u. f. verbannt alle Jesuiten v.m Hose, 40. verfolgt sie durch die Streiche der Publicität, 59, 74. benimmt sich bep Gelegenheit der Berwundung bes Ronigs sehr klug, 79. wird von den Jesuiten beschuldigt, unges beure Summen zu ihrer Unterdrückung verschwendet zu haben, 95°. Beurtheilung seines Vetragens gegen die Iesuiten, 242 u. f.
- Pompadour, Maitresse Ludwigs XIV., soll durch eine grobe Jefuitenlist vom hofe verstoßen werden, III. 283 u. f. \* feindet die Geistlichkeit wegen ihrer Zänkereien an, 293. wird von den Jefuiten gehaßt und versolgt, 317 u. f. soll an den Versolgungen derfelden in Frankreich Schuld seyn, 363, 398 u. f.
- Dortugal. Erfic Erfcheinung ber Jesuiten in diefem Reiche, I. 50. fie merben gleich Anfangs barin unerträglich, 57. bemachtigen fich aber mit Lift und Gewalt ber Gunft bes Sofes, 103. und que Ien mittelft derselben alle ihre Gegner, 104. reiffen Die oberfte Staatsgewalt an fich, 534. Folgen Javon, 344 u. f. Die Dortugieft fche Krone wird durch die Jesuiten ben! Spaniern in die Sande gespielt, 354. Gemaltthatigfeiten, mit welchen bie Tesuiten und Philipp II. das Diffomgnugen der Portugiefen banipfen, 356 u. f. Die Jefniten suchen bie Reichbregierung an fich ju reiffen, II. 386. führen eine grobe Unwiffenheit ein, 387. verbreiten Emporung unterm Volle, 399. Thronrevolution, 402. anderte die Droiefte ber Jesuiten nicht, 403. fie berauben ben Ronig Alphons ber Arone, und machen fich zu Ariftofraten des Konigreiche, 413 u. f. wollen bie Inquisition ihrer Gewalt unterwerfen, 422. fich ihrem Salle, III. 3 u. f. Laufchgeschäfte mit Spanien wegen Paraguan, 21 u. f. woruber die Icquiten migvergnugt find, 23. und bie Bertauschung mit Lift und Gewalt verhindern, 25 u. f. Dombals Staatsverwaltung 32 u. f. Begichaffung ber Jefuiten vom hofe; 40. sie follen reformirt werden, 51. bes Ronigs, 77. Einziehung vieler Abelicher, 79. aus beren Berhoren und Aussagen erhellet, daß die Jesuiten an der versuchten

Ermerbung bes Monarchen schuld waren, 83. u. f. Friedensbruch awischen Lissabon und Nom, 119. Fortschaffung des papstlichen Nungius, 121. und aller Jesuiten aus ben gesammten portugiests schen Staaten, 126. allgemeine Betrachtungen über bas Schicksalihres Ordens in Diesem Reiche, 142. u. f. Verbot ber Bulle Apo-ftolicum, 394.

- Posman, (Gerarb) Jesuite, wird als Verrather enthauptet. I. 326. Possenin, (Ant.) Jesuite, wuthet in Savonen und Piemont wie ber die Waldenser, I. 238. intriguirt in Frankreich gegen die Universität und bas Parlament von Paris, 262. will in Schweden die Katholische Religion einführen, 371. eisert gegen den Religionsfries den, II. 135.
- Poffel, (Wilhelm) Jesuite, wird von Ignal aus bem Orben verftogen, 1. 58.
- Potem fin , (Furft) begunftigt die Jefuiten. IV. 108. u. f.
- Pralatenftand, (ber baierfche) befommt bas offentliche Schulmefen in feine Gewalt, IV. 162.
- Prieftercolibat, ber Aufhebung beffelben widerseten fich bie Jesuiten, II. 177.
- Priefterhaus in Wien, wird von Migagi geftiftet, IV. 13. barin ben Jesuitism entgegen gearbeitet, 27. aber das Gute wies ber verdorben, 39. u. f. 144. u. f.
- Probabilismus, eine Lehre ber Jesuiten, II. 289. nach berfelben burfen Priefter Sobomie treiben, 290. verursacht lieberliche Sitten und Atheisteren. IV. 13.
- Professen ber Jesuiten von dren Gelübben, ein Geheinnisvoller Grad des Ordens, I. 156. veranlaßt die Vermuthung von der Existen; weltlicher Jesuiten, 157. u. f. bedenkliche Gelübbe berfelben, 164. u. f.
- von vier Gelubben, find die Grunbfaulen ber Gefellichaft Jefu.
  1. 166. und regieren biefelbe, 167. ihr verfangliches Gelubbe, 168.
- Protestanten, werden im sechstehnten Jahrhundert von den Jessuiten mit Buth verfolgt, II. 104. von Kaiser Maximilian II. beschünt, 105. von Rudolf II. gedrückt, 110. u. f. rebelliren in Desterreich, 113. von Kaiser Ferdinand II. unversöhnlich gehaßt, 119. in Böhmen unleidentlich beschränkt, 121. u. f. mit Stockeskreichen zur Katholizität gezwungen, 138.

- Provinzialbriefe, barin wird die Sittenlehre ber Jesuiten angegriffen, II. 322.
- Priowiety, (Stanislaus) ein polnifcher Cbelmann, fein beufmurbiges Schreiben über Die Intrifen der Jesuiten, I. 436. u. f.
- Publigift en und weltliche Staatrechtelebrer find in ben Augen ber Jesuiten infame Reger, III. 395.
- Publigitat wird von ben Jefuiten gehaft. II. 323.
- Pulverversch morung in England, ihre Geschichte, I. 406. u. f.

### Ω.

- Quabrius, (Anton) ein Beltliner, vermacht ben Jesuiten sein Bermögen, I. 230. worüber fie aber mit den Erben in einen Projest verwickelt werben, 231.
- Queenel wird von den Jesuiten muthend verfolgt, II. 355. u. f.
- Que en eliften (bie) rachen fich an den Jesuiten und an ihrer Sittenlehre fehr empfinblich, II. 355. \*
- Quille beuf, Jesuite, will ben Duc be Choiseul verberben, III. 324.

## N.

- Ravaillac, (Frang) ermordet König heinrich IV. II. 219. Ra rakter biefes Berbrechers, 225. feine hinrichtung und feine letten Geftändniffe, 229.
- Rebellion (bie nieberlandische) preisen die Jesuiten als ein verdienstliches Werk, IV. 224. 246.
- Rechtschreibung (bie) ber beutschen Sprache, mar in Baiern verboten. IV. 192. u. f. \*
- Reformation (bie) bes sechszehnten Jahrhunderts begünstigt die Stiftung bes Jesuitenordens, I. 45. wird aber dafür in ihrem Fortgange aufgehalten, 216. verbreitet sich schnell in Desterreich. II. 102. u. f. ihr wird von den Jesuiten entgegen gearbeitet. 103. wird von Maximilian II. begünstigt, 105. u. f. von Ferdinand II. gewaltthätig unterbrückt, 119. u. f.
- Regensburg, Die bortigen Jefuiten beschimpfen ben Rurfurften von Pfalgbaiern auf offentlichem Theater, IV. 163. u. f.
- Regenten (bie) burfen Aufflarung und Philosophie nicht fürche ten, IV. 314.
- Regierung ber Jesuiten, ihr Zusammenhang unter haupt und Gliedern, I. 178. ift bespotisch, 185. u. f.

- Reichthumer ber Jesuiten, mas fie für einen Gebrauch bavon . 1. machten, II. 65. verschaffen sich dieselben mittelst ihres Institute, \* 68. durch Bettelen an Höfen und Bigoterie benm Bolke, 71. durch ihre Mijsonen, 72. mittelst bes Raufhandels, 73. und bes Gelds wuchers, 78.
- Reifach, (Frenherr v.) verfolgter Illuminate, IV. 184.
- Religion, berselben bedienen fich die Jesuiten gur Unterjochung ber Bolfer, II. 80.
- (Die driftliche) biefelbe foll von ben Keinben ber Gefellschaft Jefu gerfiort werden, III. 354. \* wird von den Jesuiten verunftaltet, IV. 3.
- (bie reformirte) in Frankreich. G. Sugenotten.
  - Religionsfrieden (der) wird von den Jesuiten bestritten, II.
  - Religions verfaffung (bie neue frangofische) ift bemurals ten Christenthume abnlicher, als die während ber Jesuitenepoche gewöhnliche, IV. 259. \*
  - Reliquien, mit diefen handeln die Jefuiten, II. 182.
  - Renard, Generalprofurateur des Parlaments von Befançon, gers gliedert das Institut der Jesuiten, III. 375.
  - Restitutionse biet, besselben bebienen fich bie Jefuiten, andere Ordensstände gu berauben, II. 144. u. f.
  - Revoluzionen (die heutigen) sehen die Jesuiten für die Folgen ihrer Aufhebung an, IV. 116. u. f. suchen sich durch Warnungen ben ben Großen einzuschmeicheln, 181.
  - Ribad en eira, (Peter) Jesuite und Ignagens Zeitgenoffe, führt ein seltsames Bepfpiel von der Gitelkeit bes Stifters der Gesellschaft Jesu an, I. 3.
  - Ribera, Jesuite und Beichtvater bes heil. Karls von Boromes, wird ber Anabenschänderen bezüchtigt, I. 245. 306.
  - Rirci, (Matthaus) Jefuite und erster Missionar in China, II. 21. tleidet sich anfangs als Bonze, nachher als Mandarin, 22. brangt sich an den Hof, und bekehrt viele Großen des Reichs, 23. stirbt im Geruche der Heiligkeit, 26. wird von du halde dem Confus an die Seite gesett, 27. \*
  - (Loreng) General der Jesuiten, überreicht dem Papft Rlesmens XIII. ein Memorial, III. 69. u. f. was dieser Schritt für

Die Gefellichaft fur Rolgen batte, 73. rath, ben Ronig von Spanien vom Throne zu ftogen, 177. Schabet bem Orden burch feine Unnorfichtigfeit, 178. fällt über Die Nachricht von ber Bertreibung ber Gefellschaft aus Spanien in Ohnmacht, 197. rath bem Dapfte ju ftolgen Schritten, 198. 215. findet an Kardinal Cavalchini Widerftand, 216. u. f. erlaubt ben Beichtvatern, mit reichen Bittfrauen Unjucht ju treis ben, 276. \* wird aufgefodert einen Bifar ju ernennen, welcher für Die Sicherheit ber Ronige in Kranfreich burgen foll, 264. verwirft Diefe Foderung übermuthig und mit verfanglichen Ausflüchten, 365. u. f. befiehlt ben aufgehobenen Religiofen feines Orbens in Kranis reich, die Rleidung abzulegen, aber heimlich Jesuiten zu bleiben, 385. verwirft eine in Vorschlag gebrachte Reformation feiner Ges fellschaft, 225. wird in die Engelsburg verhaftet, 461. erflatt in feiner Inquifition die Bermuthung von den Reichthumern der Jes fuiten fur Raferen, bafelbft. ftirbt in ber Gefangenschaft, und bes jeugt auf dem Todbette bie Unschuld feiner Gesellschaft, 464. u. f.

- Richelieu, Rardinal und Staatsminister von Frankreich, schwächt die Reformirten durch Lift, II. 272. \* begunstigt die Jesuiten ber Erfindung ber jansenistischen Reperen, 316.
- Nochechovart, Nardinal, macht bem General Nicci jur Rettung bes Jesuitenordens einen Borschlag, III. 364. den dieser mit Uebermuth verwirft, 366.
- Robriques, (Simon) einer ber erfien Gefellschafter des Jesuiten prbens, I. 22. wird nach Portugal berufen, 50. wo er ben Grund gur Macht der Jesuiten in diesem Reiche legt, 51. und sehr gewalt thätig zu Werke geht, 57. 103.
- Rodriques, (Frang) Jefuite, spielt am kaiserlichen Sofe gu Wien eine intrifante Rolle, II. 108.
- Rom, wie darin die Aufhebung des Jesuitenordens vollzogen wurde, III. 460.
- Romberg, (Ignaj) Affiftent von Deutschland, wird ju Rom in Berhaft genommen, III. 461. für bas unsichtbare haupt bes noch fortbauernden Ordens gehalten, IV. 310. \*
- Rofenfrange beten bie Jesuiten für biejenigen, Die ihnen Reichs thumer gubringen, II. 71. muchern damit, 72.
- Rudolf II., beutscher Raiser, brudt bie Protestanten, II. 110. woruber bas Bolf fich emport, 113.

- Rumer, Jefuite, fein merkwurdiges Schreiben an den Jefuiten Las-
- Ruf (Gerhard) wird ben Appellanten ju gefallen Mirakelwirker.
  111. 286.
- Mußland. Unternehmungen der Jesuiten in diesem Reiche, I. 376. u. f. darin werden die Jesuiten nicht aufgehoben, IV. 66. erhals ten ein Novigiat, 77. u. f. wogegen Rom protestirt, 80. u. f. wähs ten sich ein Oberhaupt, 109. ihr dermaliger Zustand in diesem Reiche, 110. u. f.

# €.

- Sarn, Jefuite und Sanbelsagent, III. 330. u. f.
- Salaman fa, Universität in Spanien. Man will die Jesuiten als Sugendverführer wegiagen, I. 99.
- Saldanba, Rardinal, wird Reformator des Jesuitenordens in Portugal, III. 51. erhält von Rom geheime Justruktion, die Jesuiten in schonen, 52. wird aber durch die Wachsamkeit des Ministers Pombal an derselben Befolgung gehindert, 59. u. f. verbietet den Jesuiten die Handelschaft, 60. u. f.
- Sallelle & Generalprofurator des Parlements von Perpignan, gers gliedert das Infitut der Jefuiten, III. 376.
- Calmeron (Alphons) einer ber erften Gefellschafter des Jesuis tenordens, I. 22. wohnt als papstlicher Theolog der Kirchenvers fammlung zu Trient bev, 63.
- Sammier (Deinr.) Jesuite, Spion und Kourier ber Liguiften in Frankreich, I. 271.
- Sanktion (burch eine pragmatische) werben die Jefuiten aus Spanien verbannt, III. 186. u f.
- Santarell (Anton) Jesuite, lehrt, baf ber Papft Raifer und Ronige abseten, und morden lassen burfe, 279. u. f. fein Buch wird vom Senter verbraunt, 282.
- Saragoffa in Spanien. Die Jesuiten finden Widerstand ben ihe rer Niederlassung baselbft, I. 100. und werden ihres Ungehorsams wegen aus ber Stadt weggeschaft, 101. und wieder einberufen, 102.
- Carpi (Paul) ein Servite, wird von ben Jesuiten gehaßt, I.
- Sa violi (Graf v.) verfolgter Illuminate, IV. 188. Gefc, b. Jef. IV. Band.

- Schall (Abam) Jesuite und Maudarin in China, II. 31. wird vom Kaiser vorzüglich begünstigt, 32. Prinzenerzieher, 33. bringt als solcher seinem Orden große Bortheile, da selbft. verhindert die Hollander an der Erweiterung ihrer Handlung in China, 34.
  - Schleich (bie Frenherrn v.) verfolgte Illuminaten, IV. 184.
  - Schuler (approbirte) ber Jefuiten, mas biefe fur einen Rang und Beruf in ber Gefellschaft haben. I. 152.
  - Schulen (bie) ber Jesuiten; ihre Berfassung, I. 193. werben in Bortugal übel berüchtigt, III. 5. und ihnen gang abgenommen, 122.
  - Schulme fen (das) wird nach Aushebung des Jesuitenordens in Beutschland verbeffert, IV. 120. u. f.
  - (bas bairriche) fommt in die Gewalt ber Monche, IV. 152. worüber die Jesuiten vor Schaam und Berzweiflung in Rase ren gerathen. 162.
  - Schweben. Unternehmungen ber Jesuiten in biesem Reiche, I. 370. u. f. II. 367. u. f.
  - Sebaftian, Ronig von Portugal, wird von ben Jesuiten regient, I. 336. vergebens von seinen alten Dienern vor der Lift dieser Bit ter gewarnt, 333. und von seiner Resident entfernt, um den Jammer des Bolfs nicht zu bemerken, 348. die Jesuiten wollen nicht, daß er sich vereheliche, 349. und lassen ihn dafür in Afrika durch die Mohren erschlagen, 351.
  - Servien, spricht nachdrucklich gegen die Jesuiten vor dem Parlament zu Paris, II. 246. u. f. wird von ihnen darüber derb gescholten, 248.
  - Severin (Rubolf) Jefuite, will bie Roniginn Elifabeth von England aus bem Bege raumen, I. 384. und wird gehenkt, 385.
  - Sicilien, baraus werden die Jefuiten verbannt, III. 228.
  - Siebenburgen. Unternehmungen der Jefuiten in diefem Furfiew thum, I. 364. aus welchem fie aber vertrieben werden, 366.
  - Sieftrzeuzewiz, Bischof von Beigrufland, soll die Rufficher Jesuiten ausheben, IV. 74. wird aber genothigt, ihnen ein Nowiciat zu bewilligen, 76. u. f. worüber der Römische Hof protestirt, 80. u. f. wird von der Raiserin zum Erzbischof von Mobilow et mablt, 94. Pius IV. will diese Bahl nicht bestätigen, 95. u. f.
  - Sigismund, Ronig in Schweben, begunftigt die Jesuiten, I. 374 und verliert beswegen die Arone, 375.

- Silices (Dom Martines) Erzbifchof von Tolebo, vervietet ben Gebrauch von Ignazens geistlichen Nebungen, I. 50. und ift ben Jesuitenlnicht günstig, 200.
- Simonetti, dinefficher Jefuite, brobt bem Papft mit ber Gewalt bes Orbens, II. 47.
- Sitten lehre ber Jesuiten, wird nachbrudlich in Frankreich besturmt, II. 322. u. f. vom Parlement von Paris verdammt, III. 352. u. f. mit berfelben suchten fie bie chrift. Religion ju untergraben, 254.
- Sixtus V., Papft, exfommunizitt ben König heinrich IV. von Franfreich, I. 267. erhält aber von biesem eine frastige Ruckfprache, 268. rühmt ben Königsmörber Element, 275. und exfommunizitt bie Königin Elisabeth von England, 394.
- Sodalitaten ber Jefuiten, Geschichte ihres Ursprungs und ihres Einfluffes auf die Belt, III. 11. u. f. \*
- Sorbone (bie) von Paris, urtheilt fehr ungunftig von ber Gefells fchaft Jefu, I. 204. Die Jefuiten laffen ihr Urtheil burch ein Spanisches Regergericht verbrennen, 207.
- Soteto (Ludwig) Bifchof von Japon, wird von den Jesuiten ges martert, II. 10.
- Spanien. Ausbreitung bes Jesuitenordens in diesem Reiche, I. 5%, sie machen sich frühzeitig verhaßt, 98, werden unter Ferdinands Resgierung begünstigt, III. 95 bei Gelegenheit der Bertauschung Pasraguans der Rebellion beschuldigt, 152- triumphiren unter der Resgentschaft der Königin Elisabeth, 162. u. f. die königl. Einkunste werden durch, die Zehentsrepheit der Jesuiten verkurgt, 169. Bolkse aufstand in Madrit, 170. Flucht des Königs, 172. die Jesuiten gesden diesen für einen Basiarten aus, 177. werden aus der ganzen Monarchie verbannt, 180. in Kraft einer pragmatischen Sanktion, 186. der königl. Staatsrath beurtheilt ihre Aussührung sehr strensge, 205. u. f.
- Squiere (Ebuard) foll auf Anfliften eines Jefuiten bie Konigin Elifabeth von England vergiften, I. 396.
- Stadelberg, rufifcher Minifter ju Barfchau, überreicht ber papfte lichen Nunziatur ein nachdruckliches Schreiben, IV. 88. u. f. ets balt von der Raiferin eine für den Ronufchen hof febr drobende Inftruktion, 98. u. f.
- Etandeversammlung in Frankreich von den Jahren 1614 und 2615, auf derfelben behaupten die Jesuiten großes Gewicht, II. 255. der Burgerstand will das Leben der Rönige durch eine Sids leistung sicher stellen, 256. die Jesuiten widersen fich derfelben, 257.
- Stattler, (Bened) Exjefuite, lehrt eine morbende Sittenlehre, IV. 91. u. f. \*. wird auf det Universität zu Ingolftadt wegen feie

nes Lehrfoftents angefochten, 107. m. f. baffelbe von ben bortigen Cheologen bochft gefahrlich genannt, 131. will bas Schulwefen in Bajern feinen Ordensgenoffen in die Nande fpielen, 153.

Stenermart. Die Stånde flagen über bie Jesuiten als über flanbesverderbliche Leute, II. 216.

- Stod (Bifchof v.) arbeitet in Defterreich ben Jesuiten entgegen, IV. 26.
- Stodftreiden barf man nach Stattlers Sittenlebre burch Er morbung bes Angreifers juvortommen, IV. 91. \*.
- Strafe ber Schriftsteller, welche gegen Die Jejuiten fcbreiben, III.
- Strasburg, die dortige Universität fieht ben Jesuiten in Berketerung Des Prof Biehrle ben, IV. 149.
- Stuhl (ber Romifche) wird unter Rlemens XIII. erschuttert, III. 402.
- Suares, Jefuite und Monarchenbefturmer, II. 251. feine Bertheis bigung ber kathol. Kirche wird ju Baris vom Senker verbrannt, 254.
- Sully (Herzog von) widereath Beinrichen IV. die Wiederaufs nahme der Jesuiten, II. 1932. wird von diesen verleumdet und verfolgt, 209 n. f. der Hofiesuite Cotton sucht ihn durch eine Lüge m flurzen, 210. u. f. wird genothigt, sein Ministerium niederzulu gen, 243.
- Swieten (van) fertigt ben Kardinal Migazi mit einer beissenden Antwort ab. 1V. 28.

## 3.

- Lachard, Jesuite und Raufmann in Offindien, II. 76.
- Emburini, General der Jefuiten, verspricht dem Papft im Namen des Ordens Geborfam, und laft ju gleicher Zeit Die Berordnungen besselben übertreten, II. 42. n. f.
- Sanner (Abam), Jesuite, fchreibt gegen ben Religionefrieben,
- Ranucci, Staatefefretar ju Reapel, weiß bie Rronrechte gegen Rome Ginipruche treffich ju verfechten, III. 229. u. f. 421.
- Lavora, Marquis und Mitschuldiger an ber versuchten Ermordung des Ronius in Portugal, III. 80. u. f. wird hingerichtet, 91.
- Lellier (le) Jefuire, und Beichtvater Ludwigs XIV. ein Muffer ber Jutrife und heuchelen, II. 351. sest gang Frankreich in Unruhe. 352. will den Kardinalerzbischof Nogilles durch niederträchs tige Lift verderben, 355. seine Schandthat kömmt an den Tag, 356. weiß sich des Gewissens des Königs auf eine tyrannische Weise zu bemächtigen, 359. berrscht von Paris aus über Rom, 362. ift Uts

- heber ber Konstitution Unigenitus, 364. bespotifirt die französische Geistlichteit, 366. betrügt den König noch auf dem Lodbette, 369. wird vom Sofe und aus Waris weggeschaft, III. 246.
- Leufel (ber) foll Ignagen jammerlich geplagt haben, I. 9. wird burch Ignagiusbildpfennige vertrieben, II. 183. die Ausbebungsbulle ber Gesellschaft Jesu soll sein Werk sepn, IIK. 156. \*.
- Theodofius, Aronpring von Portugal, wird von den Jefuiten übel erzogen, II. 404. Beweise bavon, 405.
- Therefia (Maria) Raiferinn, will es nicht leiden, daß die Jefuiten den portugiefischen Hof verläftern, III. 92. nimmt den Herzog von Parma gegen Roms Angriffe in Schut, 240. verbietet die Rachtmalsbulle, 497. sucht den Wissenschaften aufzuhelsen, IV.
  11. u. f. 137.
- Chitoin von Braganga wird mittelft einer Gewaltthatigfeit jum Jefuiten gemacht, I. 104.
- Thu an (Aug.) Parlamentsprafibent, eine benkwurdige Rebe von ihm, I. 190.
- Ebun (Graf) Bifchof ju Paffau, befchrankt ben Ginfluß ber Jefuiten, IV. 29.
- Solerang ift in ben Augen ber Jesuiten für jede Regierung seine Best, IV, 215.
- Tores, (Michael) Hofiesuitezu Listabon, regiert den Staat, I. 334. Torreggiani, Kardinalstaatssekretair in Rom, beträgt sich, zu Sunsten der Jesuiten, gegen alle christliche Hofe fiols und despotisch, III. 111. bricht mit Portugal den Frieden, 117. will ihn auch mit Neapel brechen, 230.
- Tournon (R. T. M. v.) Rardinal und papstlicher Legat in Offins bien, will die chinefischen Jesuiten wegen ihres heidnischen Chrisftenthums reformiren, II. 41. und wird von ihnen zu Tod gemars tert, 42. feine Berrichtungen in Offindien, 60. u. f.
- Erient. Rirchenverfammlung bafelbit, I. 61. Aufführung ber Besuiten bep berfelben, 65 u. f.
- Triva (von), verfolgter Illuminate, IV. 208.

### X.

- Balbilirios (Marquis von), Spanischer Statthalter in Amerifa, wird von ben Jesuiten ber Treulofigkeit gegen ben Konig beschulbigt, III. 155.
- Balentia (Gregor), Jesuite und Verfälscher bes heil. Augustins, II. 307. wird vor Schrecken, im Angesichte des Papsts seines Bestruas überführt zu seyn, vom Schlagfluß befallen, bafelbft.
- Ballette (la), Jejuite u. fpekulativer Raufmann, III. 328 u. f.

macht wichtige Sanbelsgeschafte, 329. wirb nach Frankreich, um Ach zu verantworten, juruchberufen, 332. ibn unterftugen feine Drbenegenoffen, 332. wird gleichwohl eiblich angehalten, fich alles Handels zu begeben, 333. welches er aber nicht befolgt, 334. u. jum Nachtheil Krangofischer Rauffeute Banqueroute macht, 335. wird barüber gerichtlich belangt. 336.

Barabe, Jesuite, beredet ben Barriere, an Seinrich IV. jum Sie nigemorber ju merden, I. 283.

Nebnngen (bie geiftlichen) bes beit, Janat. ein Bert ber Mutter Gottes fepen, I. 10. Brableren ber Tefuis ten über bie Bunderfrafte berfelben, 21. mas es mit biefen les bungen für eine Beschaffenheit babe, 99.

Beltlin, darin fuchen die Jefuiten fich niederzulaffen, I. 230. aber werben fogleich wieder vertrieben, 231.

Benedig, barin tonnen fich die Jesuiten nur burch die Bestechung ber Maitreffe bes Doge anfaffig machen, I. 215. Streitigkeiten ber Republik mit Dapft Paul V., 428. man wird auf die Intri-'ten ber Jefuiten aufmertfam, 428. vertreibt fie aus bem Gebiet, 431. entwirft einen formtichen Procest gegen fie, 437. " bannt fie ganglich, 438. Berbot ber Bulle Apostolicum, III. 305.

Berbieft, Jesuite und Chinesischer Mandarin, II. 32.

Berleumbung ift nach Stattlere Sittenlebre erlaubt, um feinen Nachften um Umt und Brod ju bringen, IV. 91 \*.

Berforis, Abvofat ber Jesuiten, vertheibigt ihre Cache febr fcblecht gegen Dasquier und bu Defnil, I. 261.

Barfovicius (Gtanislaus), Jefuite, fagt, bag bas Fegfeuer nur erdichtet fen, um das genieine Bolf ju fchrecken, I. 373.

Berftand, der Unterjochung deffelben haben bie Jef . te. ibre Macht au verbanfen, IV. 2.

Hetrecht wollen die Jesniten b. Reinde in die Bande spielen, I. 326. Better (Graf), Domberr ju Olmuj, begunftigt das Guftem ber Jefuiten, IV. 140 u. f. wird beswegen von Joseph II. bestraft, 143.

Pieira (Anton), Jesuite, migbraucht das Bort Gottes, II. 403. wird königlicher Beichtvater, Verrather und Gesandter, 404.

Billegas d'Eftaimbourg, will den Orden ber Jesuiten in Brabant wieder herstellen, IV. 229 u. f. nennt den Raifer Joseph II. einen Meineibigen , 230.

Bitellefei (Mutius), Jesuitengeneral, entwirft von den Ram gein feiner Gefellschaft ein häßliches Gemählbe, I. 143.

Unfehlbarkeit (Die papftliche), machen Die Jefuiten gur Glaubenssache, IV. 220.

Unigenitusbulle, ift ein Bert ber Jefuiten, II. 362 u. f. ibre

Folgen in Frankreich, 364 u.f. wird in Gaffenliebern versvottet, 365. ift durch le Tellier erprest worden, III. 254. \* versest gang Krankreich in Unruhe, 296.

Universalmunsch (ber) eines fogenannten Baierischen Batrioten, gielt auf die Einführung einer Staatsinquifigion, IV. 262 u. f. \*

- Universität (bie) von Paris, weigert sich, die Jesuiten aufzus nehmen, I. 256. merkwürdiger Prozes hierüber, 257. dringt auf die Fortschaffung der Jesuiten, 286. klagt sie wegen ihrer Reichs thumer an, II. 70. will nicht leiden, daß sie in der Theologie Unsterricht geben, 216 u. f. widersett sich ihnen bem Parlemente, 244. und wird endlich durch ihre Ranke überwunden, 262.
- - ju Prag, derselben bemächtigen fich die Jesuiten, II. 139.
- Unzucht treiben die Jesuiten, I. 240 u. f. II. 52. wird ihnen vom General Ricci empfehlen, III. 276.\*
- Bolfer (Die) haben die Aufklarung und Philosophie nicht zu fürche ten, IV. 315 u. f.
- Boltigerobe, ber bortigen Frauenabten bemächtigen fich bie Jes futten mit Lift und Gewalt, II. 149.
- Ur ban VIII., Papft, macht ben Jejuiten Saver ju einem Beiligen, I. 119. verdammt ben Augustin bes Janfenius, II. 316.

## $\mathfrak{W}$ .

Balben fer, find unfchuldige Schwarmer, und werben graufam vers folgt, I. 233 u.f. Die Jefuiten verrichten baben henteredienfte, 238. Balpobe (Richard), Jefuite, will die Rouigin Elifabeth von

England durch Gift todten laffen, I. 396.

Beibern (ichmangern) legen bie Jesuiten ihre Ronftitujionebus der jur Beforderung ber Beburt auf ben Bauch, II. 182.

Beishaupt (Abam) ftiftet ben Juminatenorden, IV. 163 u.f. wird verfolgt, 183.

Beiffenbach, Chorherr in Juriach und Erjesuite, beschimpft ben Bapft Clemens XIV., III. 476.

Beitenauer, Jesuite, besehdet den Kanonikus Braun in Baiern, IV. 10.

Belfer, eifriger Beforberer ber fatholifchen Ligue, II. 112.

Beftindien. Streiferenen ber Jesuiten dahin, II. 79. fie bebienen fich ber Religion, die Bolfer biefer gander ju unterjochen, 80.

Wiederaufnahme ber Jesuiten ift allgemein schablich, III. 516. für Kirche und Staat nachtheilig, 517. und nimmermehr zu wuns schen, 520. dieselbe wird in ben Riederlanden versucht, IV. 229 u. f. und in Baiern, 258 u. f. soll ein Gegenmittel für die gegens wärtigen Revoluzionen sepn, 261 u. f.

Biebri (Brof.) gerath megen Febere Bhilosophie mit ben Jefuiten in Streit, IV. 148 n.f. wird verlenert, 149.

Bilhelm, Bergog in Baiern, begunftigt die Jesuiten, I. 85. malls fahrtet als Bettler gefleibet auf Antrieb ber Jesuiten nach Duntens baufen, II. 180.

Billiams will die Ronigin Elisabeth von England auf Aufliften ber Jefuiten morben, I. 396.

Bitmaremann, Bifchof von Uetrecht, wird ben Appellanten ju gefallen Mirafelwirfer, III. 286.

Binded (Paul), Jefuite, fcbreibt gegen ben Religionsfrieden II. 135.

Belfinger (Alops), Eriefuite und Korrespondenzsubrer bes Orbens, IV. 311.\*

## Œ.

Baver (Frang) lagt fich als ein lockerer Student von Ignagen einnehmen, fein Gefellschafter ju werben, I. 22. er faugt in dem Doevitale in Benedig ben Citer aus ben denerifchen Befchmuren, 29. und geht nach Judien, sr. wo er viele Befehrungen macht, ss. and ju ben Beiden die Juquifizion bringt, 56. wird von feinen Dr benebrudern bem beil. Danine verglichen, 109. feine Thaten und Berrichtungen in Indien, 110. er geht nach Japan, 112. will bas gange Raiferthum befehren, wird aber dem Bolfe nur zum Bie fporte, ing. verfleidet fich in einen Bongen, und wird aus Garus ma weggeschafft, 114. ju Nangate verhöhnen ibn bie Gaffeniurgen, und er macht megen feiner Unwiffenheit die chriftliche Religion laderlich, 115. balt in die Refident tee Raifere einen prachtigen Einzug, bafelbft. wird von den Bongen beschamt, 116. und in . einem gelehrten Streitfampfe überwunden, 118. will bas Raifer: thum China betehren, flirbt aber auf der Reife babin, 119. Barf Urban VIII. macht ibn jum Seiligen, Dafelbft.

# Ŋ.

Dong thing, Raifer in China, kein Jesuktenfreund, II. 5r. Porke, will auf Anstisten ber Jesuiten bie Ronigin Elisabeth von England morden, I. 396.

# ვ.

Sani (Graf), Jefuite, wird aus bem Orden verfioßen, um von einer Erbichaft Befit zu nehmen, und barauf wieder Jefuite zu werben, I. 177.

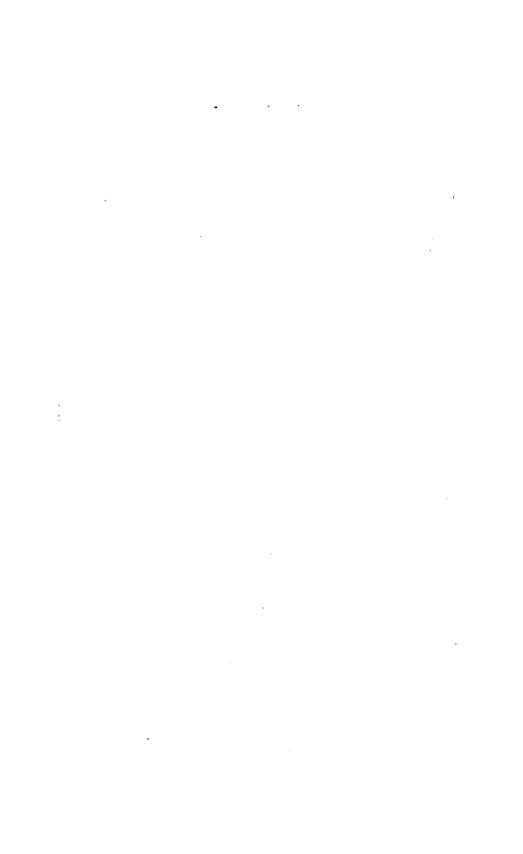

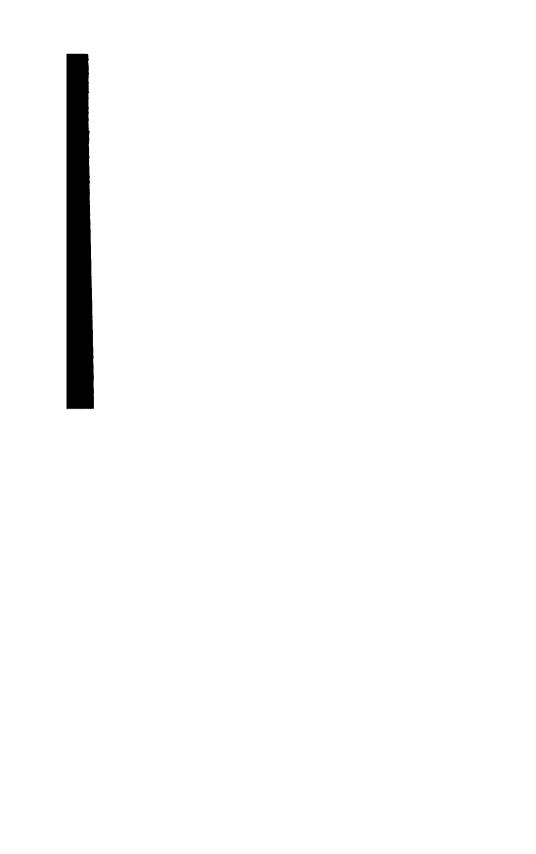



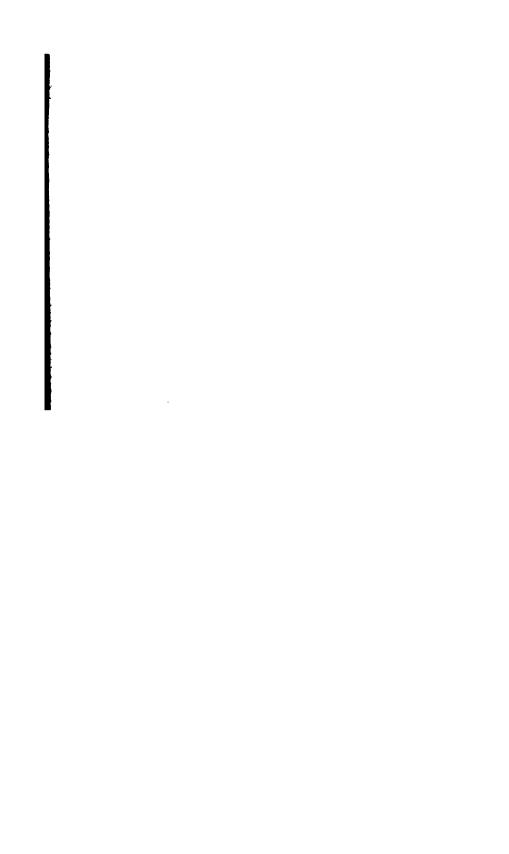

. • . . 

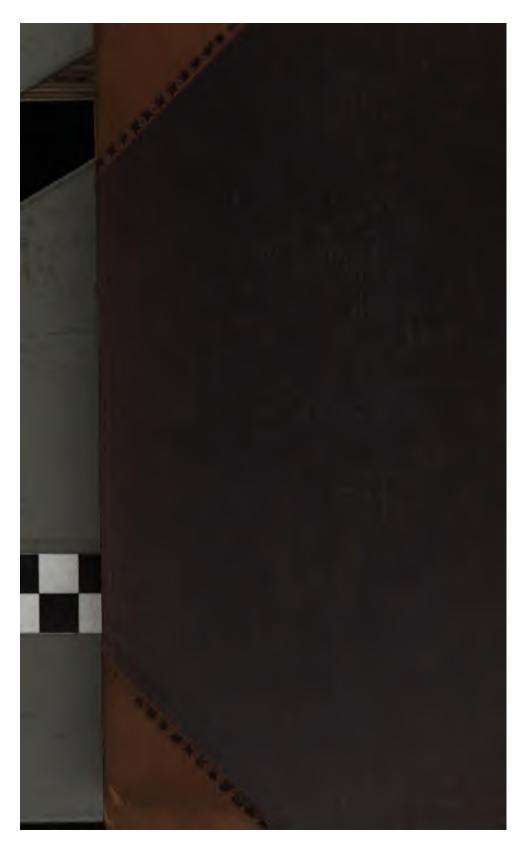